

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

40 e 23

...

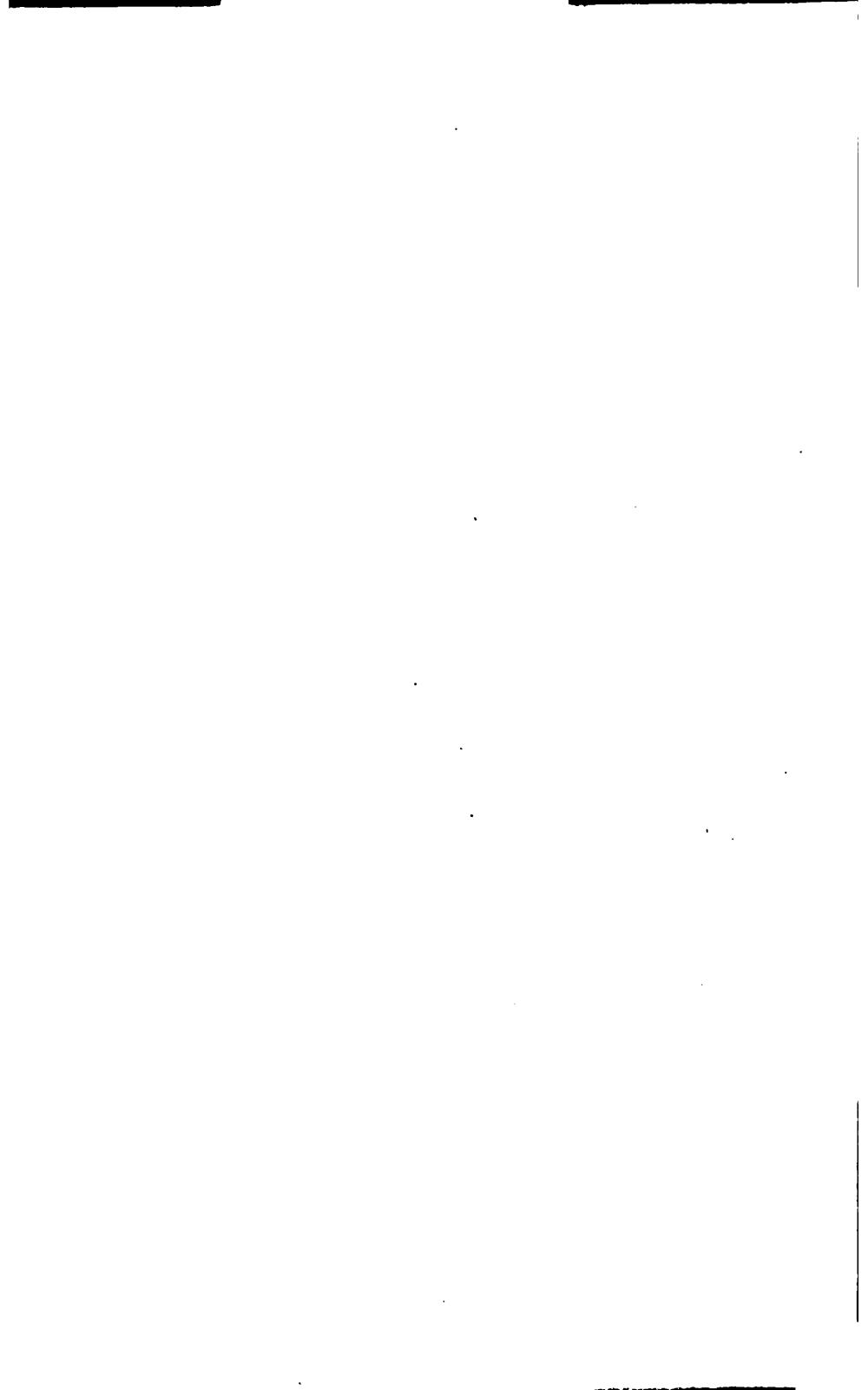

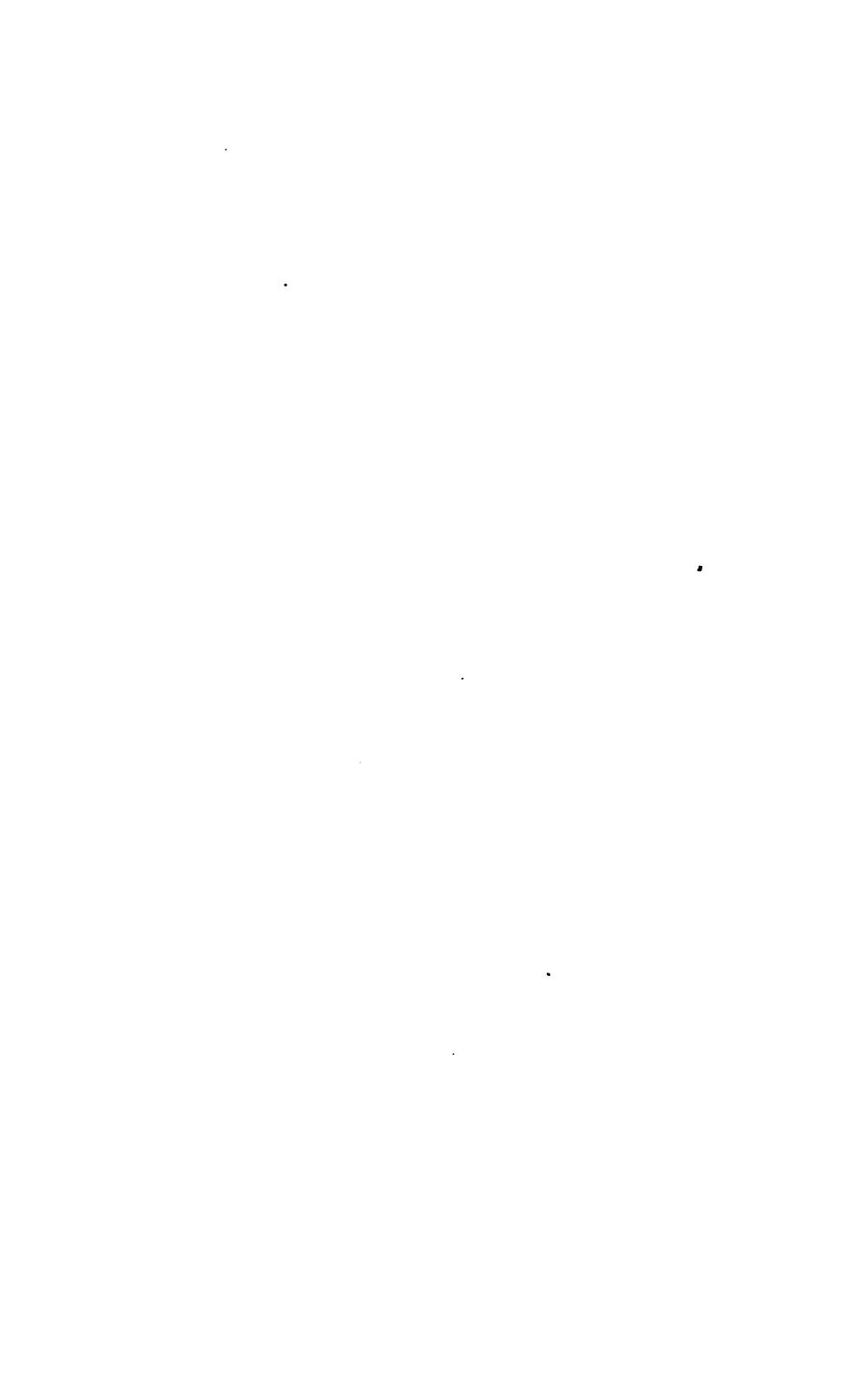

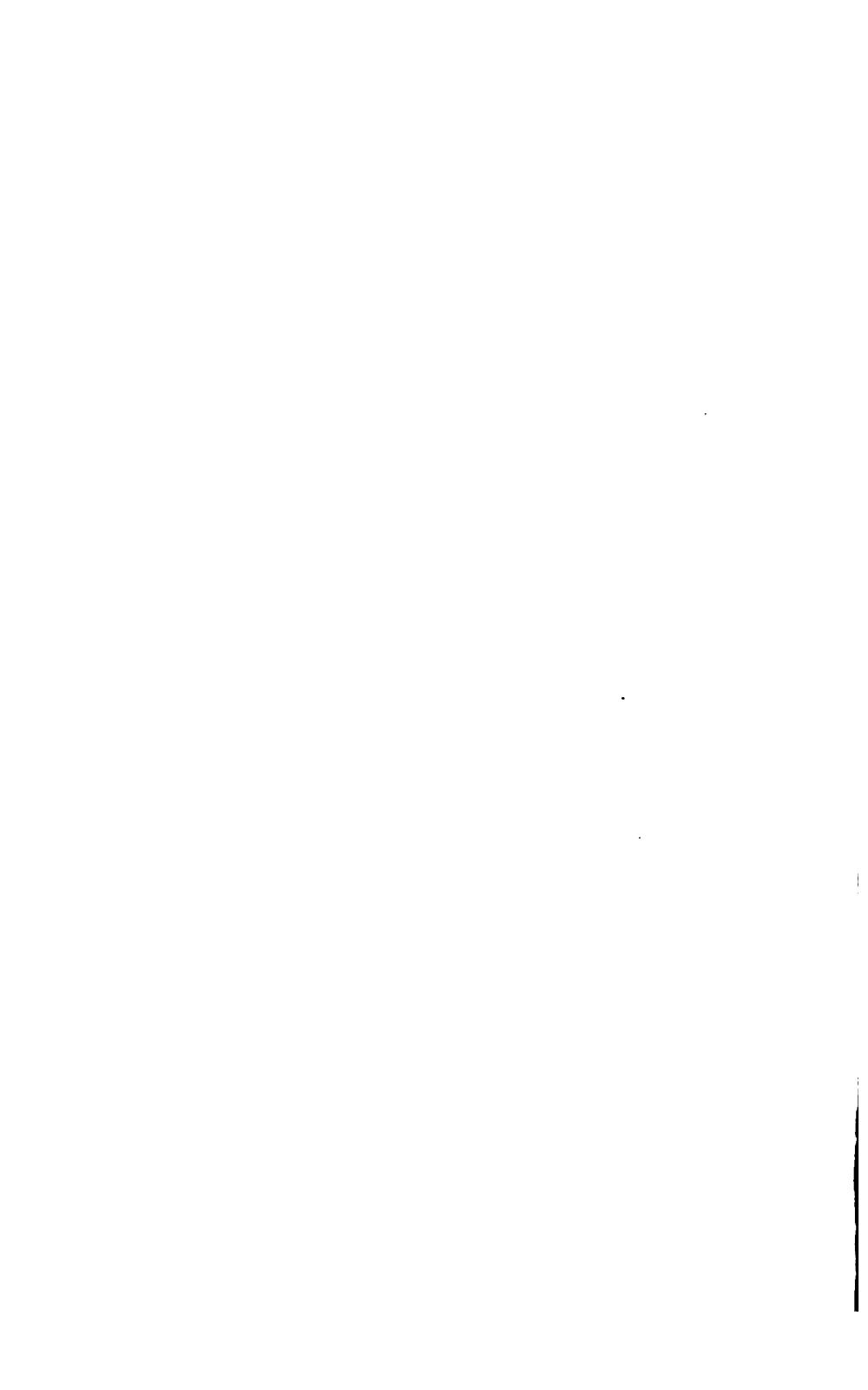

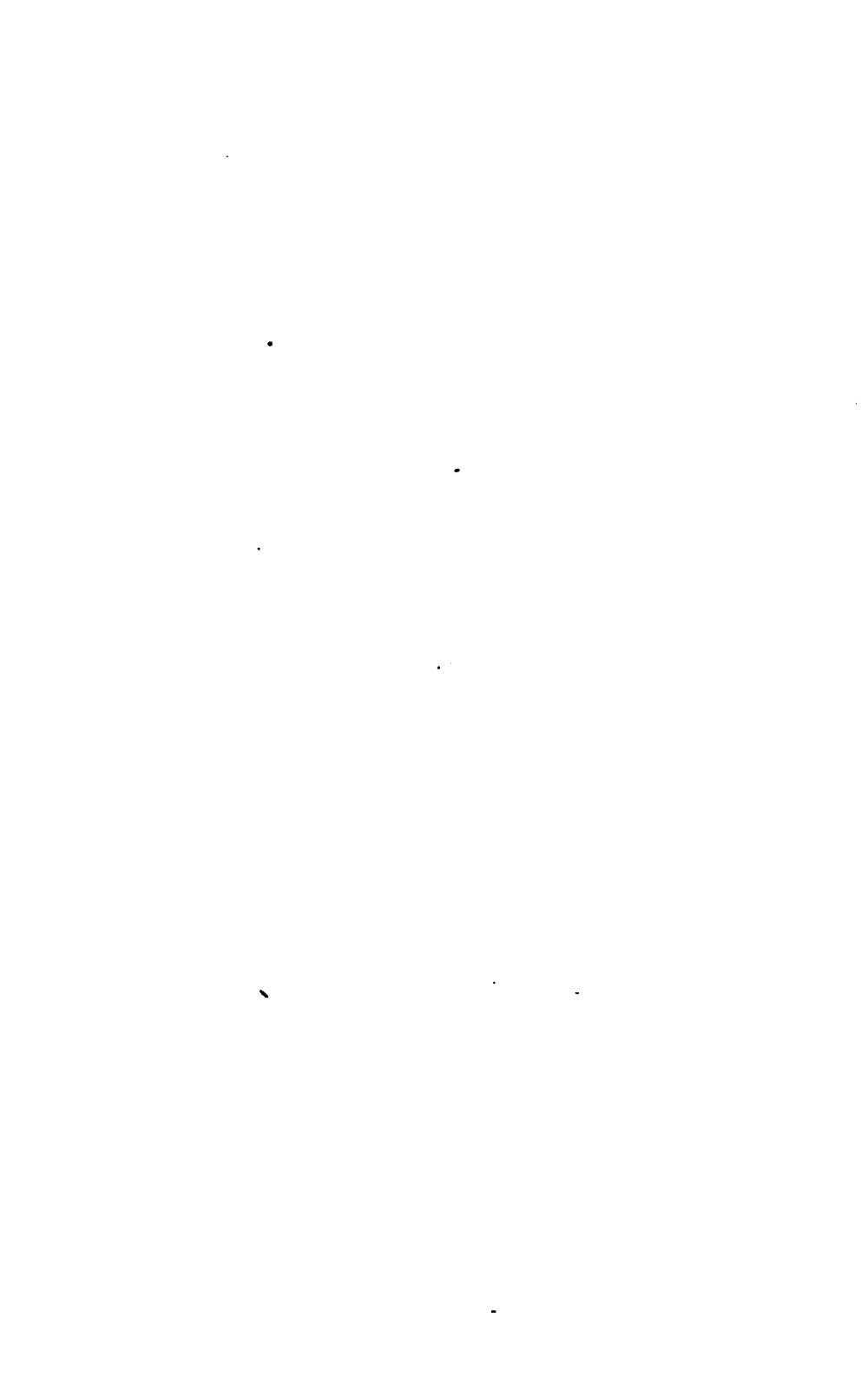

. • . • • ı

## Goethe's

# Italiänische Reise,

Auffätze und Aussprüche

## über bildende Kunft.

Mit Einleitung und Bericht aber beffen Runftflubien und Runftubungen.

Herausgegeben von

Christian Schuchardt.

Stuttgart. Cotta's der Berlag. 1862.

## Goethe's

# Italiänische Reise.

Mit Einleitung und Bericht über dessen Kunststudien und Kunstsübungen bis zum Antritt derselben.

Herausgegeben von

Christian Schuchardt.

Erster Band.

Stutigart. Cotta's der Berlag. 1862.

1 12 53

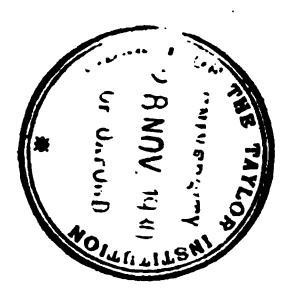

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Buchhanblung in Etuttgart und Augeburg.

## Borwort.

In solgenden zwei Bänden wird Künstlern und Kunstfreunden, wie überhaupt allen wahrhaft Gebildeten zum erstenmale daszenige vereinigt geboten, was Goethe zu seiner eigenen Ausbildung in Kunst und Kunstkenntniß gethan, und was er zur Förderung ans derer darin in seinen Schriften niedergelegt hat.

Es ist ein großer Vortheil für einen Autor, wenn der Leser mit Vertrauen ein Buch in die Hand nimmt; bringt er Neigung, guten Willen mit, so wird er sich nicht sosort abschrecken lassen vom tiesern Eindringen, wenn er auf etwas stößt, was er sich nicht sogleich zu Necht zu legen weiß; er wird es aus dem Ganzen und mit dem Ganzen in Einklang zu bringen wissen. Goethe selbst ist in dieser Weise versahren und spricht sich darüber aus: "Es begegnete und geschieht mir noch, daß ein Werk bildender Kunst mir deim ersten Andlick mißfällt, weil ich ihm nicht gewachsen bin; ahn' ich aber ein Verdienst daran, so such ich ihm beizukommen, und dann sehlt es nicht an den erfreulichsten Entdeckungen: an den Dingen werde ich neue Eigenschaften und an mir neue Fähigkeiten gewahr."

In gegenwärtigem Falle kann sich diese Aeußerung nicht auf das Werk allein beziehen, es wird auch die Frage sein, ob der Herausgeber mit Goethe's Schriften über Kunst, mit dessen Ansichten so vertraut ist, und für Vereinigung der zerstreuten Aufsätze, für Anordnung und Redaction derselben die erforderliche Einsicht und Umsicht hat, um bei scheinbaren Widersprüchen die nöthige Aufstlärung zu eingehendem, richtigem Verständniß des Einzelnen geben

zu können. Das würde freilich der Leser am Schluß aus eigener Ueberzeugung sich selbst sagen; aus obigem Grunde möchte ich aber denselben gleich anfangs, wenn auch nicht gerade günstig, doch wenigstens so gestimmt wissen, daß er nicht mit vorgesaßter Meisnung an das Werk ginge. Ich setze nämlich dabei noch voraus, daß dasselbe in weiteren Kreisen gelesen werde, auch von solchen, die von meinen sonstigen Verhältnissen und kunstliterarischer Thätigkeit keine Notiz haben.

Deßhalb will ich Einiges aus meinem Leben, was hierauf Bezug hat, hier kurz mittheilen. Ich würde das viel lieber unterslassen haben, zumal da es manche Böswillige gibt, die gern darin den Glauben an eine besondere Werthlegung auf seine Person aufsinden. Was kann aber der Wensch überhaupt thun, was mit bösem Willen nicht schief gedeutet werden kann? Hätte ich eine solche Absicht gehabt, so würde ich Anderes erwähnt haben, was man, troß seiner Richtigkeit, für Selbstlob hätte nehmen können; ich habe nur angegeben, was nothdürftig für die nächste Absicht mir zweckgemäß erschien. Drum will ich getrost erzählen:

Daß ich von Kindesbeinen an, wie man zu sagen pflegt, gezeichnet habe, das will nichts heißen, das können auch unzählige andere von sich sagen. Db aber diese frühen Uebungen und Verzsuche eine künstlerische Anlage verriethen, das ist eine andere Frage, worauf ich nur so viel erwiedern kann, daß ich über Einiges, was ich lange ausbewahrte, in spätern Jahren mich wundern mußte,

Daß sich in frühster Jugend manche Reigung offenbart, zu der man keine äußere Anregung nachweisen kann, beweis't nicht, daß eine solche gar nicht existirt habe. Mir wurde sie wohl durch einen Schreibmeister, der meinen Eltern gegenüber wohnte, der Lehrbriese mit großen verzierten Buchstaben und Arabesten schmückte, und in seinem Wohnzimmer die sämmtlichen Wände mit Blumenranken und darauf sich schaukelnden, verschiedenen Bögeln geschmückt hatte. Wenn es wahr ist, daß alle Kunst mit der Bewunderung beginnt, so ist dieß ein sprechender Beweis: mir ging der Athem aus, als ich diesen Kunsttempel das erstemal betrat, und es wurde mir dadurch die Lust am Zeichnen wie eine heftige Krankheit eingeimpst.

wie ich es damals zu Stande gebracht hatte. Daß ich wegen dieser Kunstwerke in meinem Geburtsort, einer kleinen Landstadt, für ein Aunstgenie galt, daß ich ein Maler werden musse, das schien sich von selbst zu verstehen. Und so wurde es auch von meinen Eltern beschlossen. Gleich nach meiner, Ostern 1812, in meinem 13. Jahre erfolgten Confirmation führte mich mein Later nach Weimar, um einen Lehrmeister für mich zu suchen. Die Leute, welche wir zu befragen Gelegenheit hatten, wiesen uns an einen solchen, einen Theaterdecorationsmaler, welcher nach Prüfung meiner Opera bedauerte, daß er im Augenblick keine Arbeit habe, ich solle zu Michaelis wieder kommen. Unterdessen sollte ich einen großen Rupfer= stich, ein römisches Opfer in Linienmanier, copiren, den er mir zu diesem Zweck behändigte. Wie weit und wie gut oder schlecht ich diese für mein Vermögen viel zu schwierige Arbeit zu Stande brachte, darüber etwas zu sagen, kömmt teßhalb nichts an, weil unterdessen der Plan für meinen Lebensberuf geändert wurde: ich sollte studiren. Zu Michaelis besselben Jahres bezog ich das Gymnasium zu Weimar, und zu gleicher Zeit wurde ich in das Zeichnen= institut angemeldet. Daß ich von nun an Gelegenheit zum Zeichnen unter verständiger Leitung hatte, befriedigte mich vollständig. kurzem Besuch der Stunden schenkte mir Hofrath Meper, 1 der Director der Anstalt, einige Aufmerksamkeit: er beobachtete mich beim Zeichnen einige Mal und ging endlich zu einem älteren Schüler, mit dem er mich öfters hatte sprechen sehen, um sich über mich zu Ich hörte nut die Schlußworte: "Er macht's gut.". Bon diesem Augenblick an wendete mir derselbe seine Neigung zu, und ich bemühte mich, dieselbe, soviel ich vermochte, zu erhalten. Bei meinem Abgang auf die Universität hatte derselbe in dem Be= richt über die Schüler der Anstalt mir das Zeugniß gegeben:

Johann Heinrich Meher, ber langjährige vertraute Freund Goethe's, deße halb gewöhnlich Goethe-Meher genannt, einer der vorzüglichsten Kunstgelehrten und Schriftsteller, der mit Goethe in gleichem Sinn für Förderung der Kunst in Deutschland thätig war.

"Chr. S. aus B. zeichnet und tuscht fast meisterhaft, überhaupt ist er der beste Schüler der Anstalt."

Warum wendete ich mich aber jett nicht zur Kunst? — Meiner Neigung, meinem Bedürfniß zum Zeichnen und Malen konnte ich genügen; von außen gab es damals in Weimar keine Anregung, es geschah sehr wenig; Hofrath Meyer rieth Jedem dringend von der Kunst ab: "Male so viel du willst, aber werde mir nur kein Maler," war sein Refrain bei jeder Gelegenheit. Der Barbar! wird Mancher jest sagen. Und doch hatte er voll= kommen Recht, er meinte es ehrlich. Ueber jede Epur von Talent freute er sich, beobachtete es, begte es, unterstützte es; er hielt die Kunst für eins der wichtigsten, wirksamsten Mittel zur Förderung höchster menschlicher Bildung. Talent aber genügt nicht, es muß dazu ein energischer Wille, ein nicht zu dämpfender innerer Drang sich gesellen, der durch kein Hinderniß abgelenkt wird; es gehört ein eiserner Fleiß dazu, wenn etwas tüchtiges werden soll. Talent muß sich auch der Genius gesellen, wenn es einen Künstler geben soll. Ersteres gibt allenfalls einen Maler, aber keinen Künstler. Ließ sich ein Schüler durch diese wiederholte Mahnung dennoch nicht abbringen, offenbarte er dabei Anlagen, so war Nieper nun ebenso beeifert, ihn auf alle Weise zu fördern; er wollte nur, daß Nie= mand leichtsinnig, aus äußeren Rücksichten sich auf den mühseligen Pfad begäbe.

Meine Natur war still, schmiegsam, und nur darin war ich entschieden, wenn auch ohne Heftigkeit, daß ich consequent und besharrlich, auch außer den Unterrichtsstunden zeichnete. Die ökonomische Lage meiner Eltern, völlige Unkenntniß aller äußeren Kunstwerhältnisse, selbst in Beziehung auf Weimar, wie viel mehr auf weitere Kreise, ließ mich den betretenen Weg leidenschaftslos fortgeben. Die mir später mehrmals gebotenen Anlässe, denselben zu verlassen, konnten mich auch nicht verlocken.

Michaelis 1820 bezog ich die Universität Jena, um die Rechte zu studiren und erwarb mir daselbst durch Zeichnenunterricht und Malen von Aquarellportraits den größten Theil meines Unterhaltes. Für diesen Zweck unterstützte mich Hofrath Meyer beständig: wäherend der Ferien hielt ich mich in Weimar auf und zeichnete Vorslagen unter seinem Beirath, auch lieh er mir dergleichen.

Rach bestandenem Examen kam ich als Accessisk auf Großberzogl. Landesregierung in Weimar, wo auch bald zwei andere Examinirte, und zwar in dasselbe Cabinet eintraten. Die uns dreien für die Rachmittagsstunden obliegenden currenten Geschäfte konnte Einer bequem besorgen und ich schlug deßhalb meinen beiden Collegen vor, dieselben vier Tage in der Woche allein besorgen zu wollen, wofür sie am Mittwoch und Sonnabend das Gleiche thun sollten. Mit Bewilligung des Chess besuchte ich an diesen beiden Tagen wieder die öffentsliche Zeichnenschule, worüber mein alter Gönner höchlich erfreut war.

Gleich in der ersten Zeit lud mich derfelbe auf sein Zimmer, um mir Aupferstiche, das erstemal einen Band mit Blättern von Dürer zu zeigen, später andere, und auch Handzeichnungen. Gine Kenntniß von andern Kunstwerken und Namen von Künstlern als von meinen nachzuzeichnenden Vorbildern erinnere ich mich fast gar nicht gehabt zu haben. Dagegen empfand ich eine innige Freude an diesen lettern; ich ahnete, fühlte die Schönheit der Zeich= nung, der Form, vielleicht der Darstellung überhaupt, und was zur Ausführung eines Kunstwerkes etwa gehört, soweit dieß meinem Talent und meiner Bildung nach möglich war. Nach äußerer historischer Kenntniß und auch ästhetischem Wissen fühlte ich wenig Ungenirt sprach ich deßhalb über das mir Vorgelegte Berlangen. Reigung und Abneigung aus, wie sie sich mir unbewußt aufdrängten. Rachdem dieß einigemal geschehen war, fragte mich Hofrath Meyer, ob ich wohl die juristische Laufbahn verlassen würde, wenn ich eine andere Stellung erhielte. Ohne irgend etwas dabei zu denken, äußerte ich, daß mir die Jurisprudenz nicht so sehr am Herzen liege; worauf derselbe kein Wort erwiederte. Nach einigen Tagen aber empfing er mich beim Beginn der Zeichnenstunde mit den Worten: Run! Sie sollen zur Oberaufsicht kommen!

Da ich die Oberaufsicht und deren Geschäftsbereich nicht kannte, wie es vielen andern, sogar älteren Beamteten erging, und nicht gewillt war, ein neues Geschäft von vorn anzufangen, während ich in meine juristische Laufbahn kaum eingetreten war, so schlug ich ohne alles Bedenken das Anerbieten aus. Hofrath Meyer entgeg= nete abermals kein Wort, und so meinte ich die Sache abgethan. Das war ein Jrrthum. Auf meine erste Erklärung hatte Meper an Goethe referirt, dieser mit dem Regierungschef darüber verhandelt und endlich hatte der Großherzog Carl August den Vorschlag ge= Das konnte nicht so ohne weiteres wieder zurückgehen. Geh.=Rath v. Müller stellte mir in lebhaftesten Farben das Glück meiner Stellung, in welche ich eintreten sollte, und die sich mir eröffnenden Aussichten vor, das Glück in Goethe's unmittelbare Nähe zu kommen. Für mich gab es aber kein anderes Glück, als fobald wie möglich ein subalternes, friedliches Aemtchen zu erlangen, wo mir einige Zeit für Zeichnen und andere Liebhabereien bliebe. Da ich durchaus nicht einwilligte, äußerte Geh.=Rath von Müller endlich ganz unwillig, daß ich es doch wenigstens versuchen solle; ginge es nicht, so könne ich ja zu jeder Zeit wieder zurücktreten. Da erklärte ich: wenn das gehe, wenn ich in der Candidatenliste fortgeführt werde, und wenn mir vom Collegium aus diese Zu= sicherung förmlich gegeben werde, so wolle ich es versuchen. geschah, und ich kam zur Oberaufsicht über alle unmittel= baren Anstalten für Wissenschaft und Kunst, wie die Behörde hieß, deren Chef Goethe war. Dabei sollte ich die Secreta= riatsgeschäfte besorgen und die Aufsicht über eine von mir erft neu einzurichtende und zu ordnende Sammlung von Kupferstichen und Handzeichnungen führen.

Wider Willen wurde ich also dahin getrieben, wohin eine stille Reigung mich mein ganzes Leben zog. Und dennoch wurden die ersten Jahre die peinlichsten meines ganzen Lebens: es sehlte mir Alles, dis auf das Geringste, was ich nothwendig wissen und kennen mußte, um die Aussicht über eine solche Sammlung zu führen, um

he zu ordnen und zu catalogisiren. Nur eins kam mir zu Statten, eine von Jugend auf geübte Anlage zu allerhand mechanischen Arbeiten: Papparbeiten, Schnigen 2c. Man würde lachen, wenn ich aufzählen wollte, was ich alles verfuchte, es sind die heterogensten Dinge. Eben so hatte ich von früh an in allen möglichen Dingen unterrichtet. Manchem wird das falsch erscheinen, bei mir ging es aus dem unabweisbaren Triebe hervor, von allem was mich umgab den Zusammenhang, die Ursache zu kennen. Es hat mir dieses Bemühen ersett, was andere in andern Kreisen durch geselligen Verkehr erlangen. Den Anfang des Ordnens der Sammlung machte ich unter den Augen und unter der Leitung des Hofraths Meyer, der mich aber bald mir selbst überließ. Ich machte die unfäglichsten Anstrengungen: ich versuchte durch Lesen von allers hand kunsthistorischen und kunstwissenschaftlichen Schriften mich zu erleuchten; das wollte aber gar nichts fruchten. Wie konnte das auch, da mir Begriff und Anschauung gänzlich fehlten, und ich in meiner Einfalt nicht die Gabe kannte, mich selbst zu betrügen. Zulett hielt ich mich an die Kupferstiche und Zeichnungen selbst und beschränkte mich auf Catalogen und Handbücher. Jährlich unter= nahm ich von da an ein oder mehrmals Reisen, um Sammlungen jeder Art zu benußen, wobei mir nach und nach immer deutlicher wurde, daß der Weg, auf den ich durch äußere Umstände gedrängt worden: aus mir selbst, durch Anschauung und Nachdenken, und nicht durch Lehre von außen zu schöpfen, mich langsam aber sicher förderte; ich gewann an Selbstständigkeit. Meine Noth hatte der Geranke an Rücktritt zur juristischen Laufbahn, der im Hintergrunde lauerte, zum Unerträglichen gesteigert; ich mußte um so mehr auf Fortbildung darin denken, als ich dieselbe kaum begonnen hatte. Dabei nahm sich mein Eraminator, der Geheime Regierungsrath, jett Oberappellationsgerichtspräsident von Mandelsloh in Eisenach meiner auf das freundlichste an, wie sich dieser allgemein hochge= achtete, vortreffliche Mann überhaupt auch gegen viele Andere theilnehmend und hülfreich erwies. Ich ergreife deshalb mit Freuden

die Gelegenheit, ihm meinen wärmsten Dank öffentlich auszusprechen. Auch andere einflußreiche Gönner nahmen sich meiner freundlichst an, wollten mich fördern, ich besaß aber ein für allemal nicht das Geschick, nach anderer als eigener Weise und Ueberzeugung zu denken und zu ihnn.

Was ist aber oberstächliche Erwähnung bessen, was ein Mensch als Vollbrachtes aufzählen kann gegen die inneren Kämpfe, die er zu bestehen hat, bevor er zu einiger Klarheit kömmt. Die Darstellung der letzteren wäre allein das fördernde, beruhigende für Andere.

Um aus dieser ertödtenden Lage zu kommen, entschloß ich mich, nachdem ich mein Feld einigermaßen zu überschauen glaubte, die juristische Lausbahn zu quittiren.

Täglich hatte ich jest Anlaß und Gelegenheit, Goethe mehr versehren zu lernen, zumal da er mir bald nach meinem Antritt die Stelle seines Privatsecretärs übertrug, in der ich dis zu seinem Tod geblieben din. Dadurch wurden zugleich meine ökonomischen Vershältnisse verbessert. Der hochverehrte Großherzog Carl August interessirte sich lebhaftest für die Instandsehung der Sammlung und nahm ununterbrochen persönlichen Antheil an dem Fortgang meiner Arbeiten; Höchstderselbe bezeigte mir öfter seine hohe Zufriedenheit mit meinem Eiser; und diese Theilnahme ließ mich das für mich sast lunmögliche vollbringen. So besinden sich noch einige Arbeiten aus dieser frühen Zeit in der Sammlung, die Derselbe mir damals auftrug, über die ich mich, so unbedentend sie an sich sehn mögen, noch heute fragen muß, wie es mir möglich gewesen ist, so etwas nur zu unternehmen.

Hofrath Meyer bewahrte mir dauernd seine väterliche Zuneisgung bis an's Ende seines Lebens, wie ich mit unendlicher Liebe

\*

Ein Kapitel in Riemer's Buch über Goethe, überschrieben: "Wohlthätigkeit Goethe's" veranlaßte mich in dem "Weimarischen Sonntagsblatt", 3. Jahrgang. 1857, Nr. 1, p. 11 einiges über diesen Punkt zu sagen, worin ich des obigen Umstandes ausführlicher gedacht habe. D. Herausg.

und Dankbarkeit an diesem in jeder Beziehung trefflichen Manne bing.

Und so mußte ich zulett die Noth segnen, die mich in unmittelbaren Verkehr brachte mit diesen bedeutenden Männern und den mit ihnen in Beziehung stehenden. Diese Erinnerung hat über mein ganzes Leben einen Frieden verbreitet, um so mehr als ich nach und nach in Goethe's und Nevers Werke täglich mehr Einsicht gewann und in denselben alle meine dunkeln Ahnungen aufgeklärt, zum Bewußtseyn geleitet sinden mußte.

Dieser Verkehr und dieses Studium wurde für mich um so ersprießlicher, als ich dadurch einen festen Halt gewann, der mich in dem Wirrwarr der neueren und neuesten Kunstbestrebungen das Rechte erkennen und festhalten ließ, um unbeiert meinen Pfad an sicherer Hand zu wandeln. Was ich später über Kunst veröffent= licht habe, mag an andern Mängeln leiden, an Unklarheit leidet es gewiß nicht. Wie viel oder wie wenig ich überhaupt an allgemeiner Bildung gewonnen haben mag, auch besonders an Kunstbildung, den Grund dazu verdanke ich allein dem ernsten Studium der Schriften von Goethe und Meyer. Zur Verbreitung richtiger Ansichten über Kunst in meinem nächsten Kreise bin ich, nach deren Tode, ununterbrochen bemüht gewesen und es nußte mir eine Genugthuung, eine Beruhigung seyn, daß ich viele derjenigen, welche als tüchtige, gebildete, klare Menschen allgemein anerkannt wurden; immer zu meinen Freunden rechnen durfte. Zwischen den mannich= faltigsten Beschäftigungen blieb mir immer der Trieb zum Zeichnen und Malen, und ganz tüchtige Künstler haben gern ein Product dieser Bemühungen in ihr Album aufgenommen. Daneben versuchte ich mich in Mancherlei: Rabiren, Aepen in Aquatinte, Stechen Holzschneiden 2c.; nicht etwa um Kunstwerke darin liefern zu wollen, sondern um das technische Berfahren aus eigener Erfahrung und Ueberzeugung kennen zu lernen.

Ein unmittelbarer Nutzen aus diesen Bemühungen entsprang allein dadurch, daß ich beständig, oft halbe Jahre hinter einander, ven Unterricht in den verschiedenen Klassen des Zeichneninstituts, bei Bacanzen der Lehrer ertheilt habe, und auch sonst Zeichnenunterricht gab, unter andern auch Goethe's drei Enkeln und meinen eignen Kindern. Zulest hatte ich mich sogar, nach langem Dräugen und Zweiseln, entschlossen, als Lehrer der zweiten Klasse einzutreten. Die ganze Angelegenheit war geordnet und wäre in wenigen Tagen zum Bericht gekommen, als Geh. Hofrath v. Schorn, der Director der Anstalt, plöslich starb. Damals wäre ich noch Maler geworden.

Durch diese Wendung und durch zufällige Umstände veranlaßt, wurde ich zu literarischer Thätigkeit geführt; ich bemerkte, daß ich durch beständiges Notiren meiner Ersahrungen und Beobachtungen und dessen, was ich über Kunst dachte, durch Excerpiren aus Schriften 2c. mich unbewußt dazu vorbereitet hatte.

Nachdem ich in einer so langen Reihe von Jahren mich in der Kunstliteratur ernstlich umgesehen habe, so din ich dadurch nur immer mehr zu der Ueberzeugung gekommen, daß nichts an Tiese, Klarheit, Wahrheit den Schriften von Goethe und Meyer gleichskommt. Jedem, der sich diesem Studium mit Ernst ergibt, wird nichts sörderlicher seyn, und ist er überhaupt ein sinniger, nach Wahrheit und Ueberzeugung strebender Mensch, so wird er nicht wieder loskommen können. Viele schon danken mir für die Anzegung dazu. Nicht die Breite der Kenntnisse, sondern die Tiese ist es, was so mächtig daran fesselt.

Eine ausführliche Darstellung meiner Beziehungen, Beobachstungen und Erfahrungen aus dieser Periode hoffe ich im Laufe meines Lebens noch zu Stande zu bringen; der Drang der Lebens anforderungen konnte das dis jeto nur verzögern.

Wenn ich nur noch bemerke, daß ich seit dem Tode Goethe's ununterbrochen den betretenen Weg verfolgt habe, daß ich die Goethe'schen Sammlungen, wie bei dessen Lebzeiten, so bis jest in Pslege gehabt, wenn ich mich bis auf heutigen Tag der freundlichsten Beziehungen zu der v. Goetheschen Familie erfreue, so wird man es wohl erklärlich sinden, daß von Seiten dieser und des

Herrn Berlegers die Herausgabe von Goethe's Schriften über Kunst mir anvertraut wurde.

Wie ich dieser Aufgabe genügt, muß ich nun Kunsigebildeten zur Beurtheilung überlassen. Ich selbst kann es mir nicht anders denken, als daß eine Vereinigung alles dessen zu einem Ganzen, was in Goethe's Schriften über Kunst vorkbunt, jedem wahrhaft Gebildeten, jedem erust strebenden Künstler ein Quell des reichsten Genusses und der Belehrung sehn mitste.

Goethe's Schriften durchweht eine reine, durchleuchtete Luft, es offenbart sich darin eine Wahrheit, Deutlichkeit, bei aller Größe und Tiese der Anschauungen, daß das Studium derselben eine Freudigkeit, Sicherheit, Ueberzeugung gibt, die keinen intelligenten Mensichen wieder lassen wird. Was der Engländer Thomas Carlyle von Goethe's Einsluß auf die Bildung der Menschheit überhaupt sagt, das gilt auch im Besonderen von dessen Kunstansichten:

"Goethe's Schriften find ein glorreicher Bericht, worin jeder, der die Welt verstehen lernen will, jeder, der da ringt, aus der Finkerniß in das Licht aufzutauchen, was Jeder zum Leben bedarf, latige mit machsender Dankbarkeit studiren wird. Die ganze chaotische Acit, was sie gelitten, erreichte und erstrebte, steht hier klar her= ausgebildet, erläutert, geläutert und veredelt zu poetischer Wahrheit. Wunderbar die Ruinen und der zu Asche gewordene Staub der an= tiken Welt, ihrer Institutionen, Aeligionen, vergessenen edlen Be-Arebungen stehen hier wieder in's Leben gerufen durch den Athem des Genius, in neuem Jusammenhange und neuer Vereinigung mit der neuen Zeit. Das künstlerische Genie wirkt schöpferisch und bewältigend durch die ganze Masse hindurch. Das Chaos, in welches das achtzehnte Jahrhundert mit seinen wilden Kriegen von Heuch: lern und Zweiflern alle Bergangenheit gestürzt hatte, fängt hier wieder an eine neue Welt zu werden. Das Höchste, was von einem geschriebenen Buche jemals gesagt werden konnte, muß von Goethe's Werken gelten; in ihnen athmet eine neue Zeit, die Borausverkündigung und bas Beginnen einer neuen Zeit. Der Grund eines

neuen socialen Gebäudes für die Menschheit ist hier gelegt, sest, wie im Anfange, auf Naturselsen. Wir sehen die sich weit ause behnenden Spuren eines Planes, welche künftige Jahrhunderte ersweitern, verbessern und verwirklichen mögen. Diese Sprache dürste manchem seltsam erscheinen; doch sind es keine leeren Uebertreisbungen, sondern der Ausdruck einer Ueberzeugung, die nicht von gestern ist. Wenn Goethe von einer andern Generation durchdacht und studirt seyn wird, werden sie nicht mehr befremdend erscheinen."

Wie kömnt es aber, daß scheindar nur wenige aus diesem heilsamen Quell ihren Durst löschen? — Es gibt deren immer gar viele, wenn man sich nur näher darum bekümmert; bei allem Besteutenden, Großen bilden aber die Besten, wie Goethe selbst besmerkt, immer nur eine kleine stille Semeinde. Die meisten Mensschen lieben aus abgeleitetem Vächlein zu trinken, ihre schwachen Mägen können den Trunk aus frischem Quell nicht sogleich verstragen; viele sind zu bequem und schwach, selbst zu schöpfen, sie lassen sich lieber eine homöopathisch verdünnte Portion in eingesschenkten Gläsern reichen.

Doch es fängt schon an vielen Orten, in mancher kräftigen Seele zu tagen an; schon manchem ekelt vor der trüben Brühe, die von den neuern Sudelköchen gereicht wird und die nur Leuten munden kann, die selbst unklaren und trägen Geistes sind.

Ein kräftiger Sinn wird sich Platz machen! So verzweiselt es jetzt im allgemeinen aussieht, eben so sicher ist auf Besserung zu hoffen. Vor dem befruchtenden Gewitter wühlt der Sturm noch ein= mal den Staub auf, der dann auf längere Zeit getilgt seyn wird.

Ueberhaupt sieht es aber auch in der deutschen Kunst nicht so trübe aus. Man sehe sich nur nach den Namen derer um, die trot aller Modethorheiten immer als die Spitzen gelten, deren Werke doch allein als die Nepräsentanten der deutschen Kunst genannt werden, wenn überhaupt von Kunst die Rede ist. Wenn sich das Unbedeutende anstrengt, durch ungeschicktes Anpreisen in Tagesblättern ein elendes Daseyn zu fristen, was kümmert das die

Tuchtigen der Nation. Mag sich das unklare Publikum an dieser wechselnden Kleidermode erfreuen, man gönne ihnen das Genügen, nur mögen die Herren ihre geistesarmen Producte nicht für Kunst, für das Wahre in Cours bringen wollen!

Zum Schluß will ich nur noch ein Wort über die Herstellung eines kritisch bearbeiteten Textes der Goethe'schen Schriften sagen. Dabei scheint mir Folgendes zu berücksichtigen zu seyn:

Man findet in Goethe's Schriften in Ausdruck und Construction Manches, was bei neueren Schriftstellern und auch im mündlichen Berkehr nicht mehr gebräuchlich ist, worüber der Nichtgelehrte einen Augenblick stutt und versucht ist, es für einen Drucksehler oder ein Bersehen zu nehmen. Unterscheiben muß man dabei selbstverständlich seine poetischen und seine prosaischen Werke. Bei letzteren gehört Einiges zu seinen Eigenthümlichkeiten, woran nicht zu rühren ist; Einiges ist ihm von seinem heimatlichen Dialect geblieben und lieb geworden; Einiges hat er sich aus dem Studium bedeutender Vorgänger, namentlich manches kernige Wort aus Luthers Bibelüber= setzung angeeignet und als charakteristisch bezeichnend beibehalten. Das alles hat sich mit seiner ganzen Denk- und Anschauungsweise so innig und in Eins verbunden, daß es eben einen Theil seiner Individualität ausmacht. Eben so hat Goethe neue Worte gebildet, wodurch er sein Empfinden näher bezeichnete; er hat manche Fremd= wörter beibehalten, weil kein deutscher Ausdruck dafür seinen Sinn ihm so scharf bezeichnete. Die Sprachreiniger ließ er sich dabei nicht beirren: "Die haben gut Sprachreinigen, wenn sie nichts auszudrücken haben."

Und so müssen wir Goethe auch nach dieser Seite aus sich selbst beurtheilen. Bei einzelnen Schriften treten noch besondere Gründe hinzu, die an ihrem Orte anzudeuten sind, abgesehen von den verschiedenen Lebensperioden, in welchen sie entstunden.

Neben diesem Allen kommt aber in Goethe's Schriften noch Bieles vor, was sich aus irgend einem Grunde als unrichtig nachweisen läßt; und hier ist es Pflicht, einen möglichst richtigen Text

berzustellen. Was in den Schriften über Kunst dem Herausgeber einer solchen Berichtigung bedürftig erschien, hat er bemerkt und wo er es nöthig hielt, zu begründen gesucht. Andere mögen dasselbe bei anderen Partieen thun, wozu sie sich durch ihr Wissen und ernsten Willen befähigt fühlen.

Die Neueren glaubt man zu verstehen, Ohne Noten wird's auch nicht gehen!

sagt Goethe selbst, und ertheilt damit der Nachwelt die Befugniß, Hand an seine Schriften zu legen, wenn man diese Aeußerung auch nicht direct auf diesen Punkt beziehen kann. In der Einleitung zu der "Italiänischen Reise," S. 47 ist noch Einiges über diesen Punkt gesagt.

## Inhalt des ersten Bandes.

|                                                                 | Cent           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Borwort                                                         | V-XVIII        |
| I. Goethe's Kunstübungen und Runststudien von seinen Anaben-    |                |
| jahren an bis zum Antritt seiner italiänischen Reise            | 1-46           |
| Erstes Rapitel. Goethe's Runftlibungen in seinem elterlichen    |                |
| Hause bis zu seinem Abgang auf die Universität Leipzig .        | 48             |
| Aweites Rapitel. Goethe's Universitätsjahre                     | 8—13           |
| Drittes Rapitel. Aufenthalt in Frankfurt nach seiner Rückehr    |                |
| von der Universität                                             | 13—15          |
| Biertes Rapitel. Aufenthalt in Straßburg                        | 15—17          |
| Fünftes Kapitel. Rücklehr von Straßburg nach Frankfurt .        | 18-20          |
| Sechstes Rapitel. Aufenthalt in Frankfurt nach seiner Rud-      |                |
| kehr von Straßburg                                              | 21-34          |
| Siebentes Rapitel. Goethe in Weimar                             | 34—46          |
| II. Einleitung zu Goethe's italiänischer Reise                  | 47—55          |
| III. Italianische Reise                                         | <b>56</b> —388 |
|                                                                 | 889-587        |
| V. Berzeichniß ber in Goethe's italiänischer Reise vorkommenden |                |
| Ramen und Personen mit kurzen biographischen Rotigen            | 619—633        |

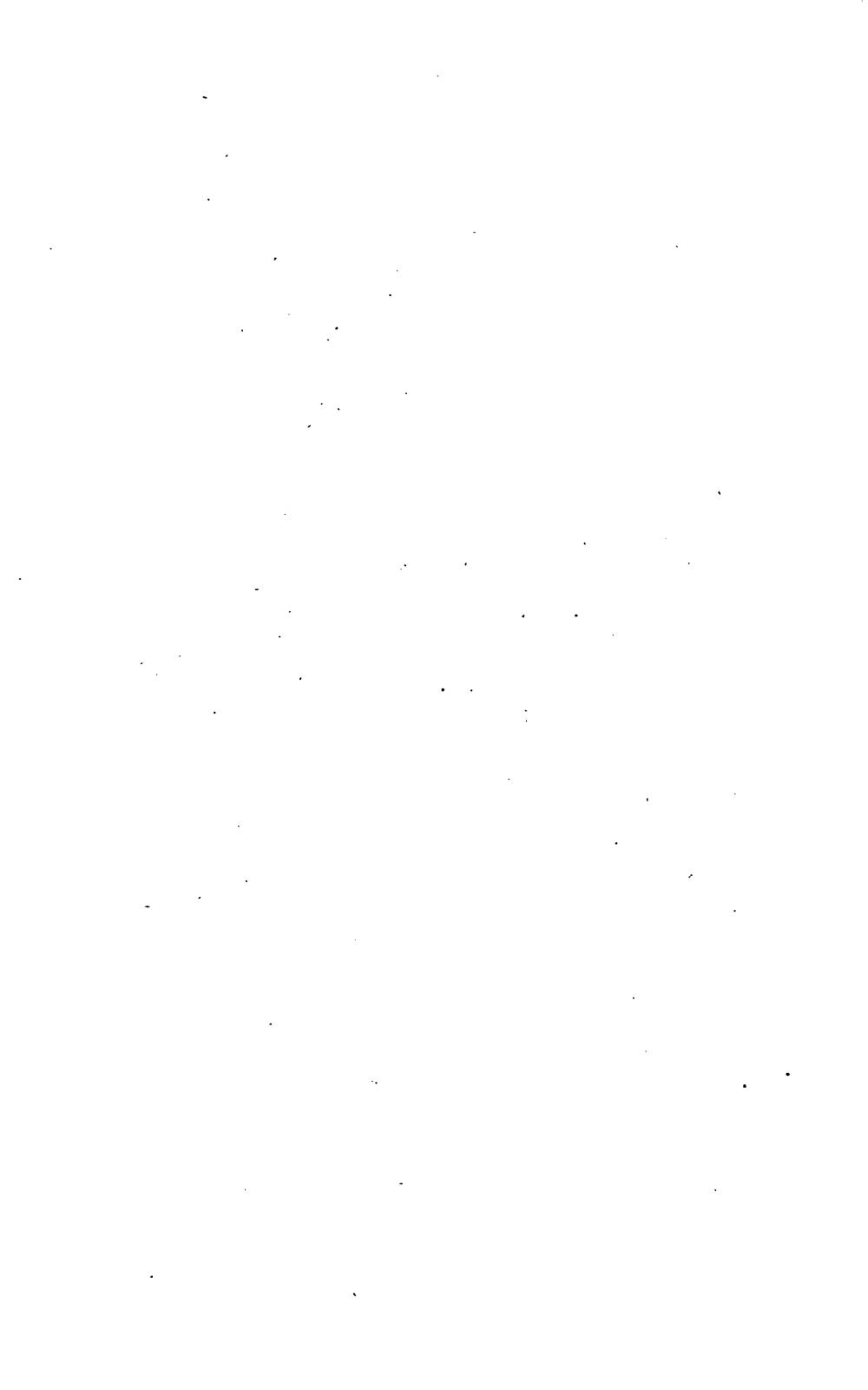

## Goethe's Kunkübungen und Annststudien von seinen Anabenjahren an bis zum Antritt seiner italiänischen Reise.

tenden Erscheinungen in der Literatur nach dem Berufssach des Antors fragt. Bewegt sich nun ein Werk desselben nicht innerhalb der Grenzen dieses, gehört er nicht zur Zunft, so hat er in der Regel das Vorwurtheil gegen sich, sie läßt es gewöhnlich unbeachtet, schweigt es zu Tode, wie Goethe sich ausdrückt. So hat man die Bemühungen und Ersolge Goethe's in der Osteologie, in der Farbenlehre, in Botanik, überhaupt in den Raturwissenschaften lange nicht anerkannt, obgleich die Herren vom Fach seine Entdeckungen östers recht sorgsam benutzt haben. Er erklärt sich dieses Phänomen ganz richtig dadurch, daß Geslehrte gewöhnlich nichts hören als was sie gelernt und gelehrt haben, und worüber sie mit ihres Gleichen übereingekommen sind. An die Stelle des Gegenstandes setzt sich ein Wort Credo, bei welchem denn so gut zu verharren ist, als bei einem andern.

Eben so ist es mit seinen Bemühungen um bildende Kunst gegangen, wenn auch nicht in gleichem Maße, da dieselben durch sein ganzes Leben in ununterbrochener Folge gehen und man auf diesem Felde dem Dichter doch nicht alle Berechtigung absprechen konnte.

Da es aber Goethe nicht um rein theoretisthe Ansichten, um vage Kunstgelehrsamkeit zu thun war, da er für praktischen Gebrauch schrieb und wirkte, in der ernsten Absicht, den ausübenden Künstlern zu nützen, den Ausschwung der Kunst überhaupt zu befördern, so kam er neben den Kunsttheoretikern auch mit praktischen Künstlern in Constitt. Und

weil er eben zur Förderung des praktischen Künftlers wirken wollte und deßhalb die praktische Seite, wenn auch nicht das speciell Technische, besonders beachtete, so traten diese, weil er sie in ihrem Schlendrian beunruhigte, mit der seltsamen Anmaßung entgegen: Wer nicht selbst Rünftler ift, kann nicht über Kunft urtheilen! Hat denn Goethe je ausgesprochen, daß ein Nichtbichter über Poesie kein Urtheil haben, daß er die Schönheiten eines Werkes nicht empfinden, den Dichter in seiner geheimen Werkstatt belauschen könne? Und ist denn Goethe bloß darum kein Künstler, weil er nicht Profession von der bildenden Kunst machte? Ich meine, es müßte bieser Glaube nebenbei für jeden Künstler etwas so Entsetliches haben, daß er augenblicklich den ganzen Apparat in die Ede schmiß und lieber ein Schuhmacher würde, wo ber Kunde bestimmt nachweisen könnte, wo ihn der Schuh drückt und er selbst dadurch die volle Neberzeugung von der Urtheilsbefähigung desselben und seiner ins Leben tretenden Wirksamkeit erhielte. Andere meinen freilich, auch das wollten sie nicht: jeder Nichtkünstler habe bloß gläubig anzubeten, mit der Wirkung, dem Effekt sich zu begnügen.

Wahr ist es freilich, daß der Künstler, und nicht bloß der bilbende, oft Urtheile hören muß, die ihn zu solchem Glauben verleiten könnten. Da frage ich aber: hört er solch unberechtigte, unbegründete Urtheile bloß von Nichtkünstlern? gehen dieselben nicht in überwiesgendster Mehrzahl von Künstlern selbst auß; ja hat man nicht die klarsten Beweise, daß die currenten Lohnkritiker immer ein Kunstorakel zur Seite haben, einen Künstler vom Fach oder wohl öfter vom Hande werk, dessen Aussprüche sie dem gläubigen Pöbel als eigene Offensbarung verkünden?

Es wäre boch auch sonderbar, wenn ein Mensch, dem es einsiele ein Künstler zu werden, weil Mama, Papa oder sonst jemand, es sür ein ehrenvoll und vortheilhast Geschäft hielten und ihn deshalb dazu commandirten, von dem Augenblick an, wo er den Stist oder Pinsel in die Hand nähme, mit einem Schlag ein Genie würde! Sehen wir ehrlich und billig: weder die Masse der Künstler, noch die Masse der Kunstschreiber von Prosession, noch das Publikum im Ganzen, haben das Genie in Pacht. Nur von der Mutter Natur begünstigte und der vorzugte, mit Geist ausgestattete einzelne Menschen sind die Auserswählten. Die Natur spendet ihre besten Gaben auch nicht einer bevorzugten

Alasse, sie verleiht bieselben, wie das Glück seine Güter, einmal einem Hirtenkaben, ein andermal einem Fürstensohne.

Aber auch nicht mühelos soll ihren Lieblingen der Siegestranz werden, sie will ihnen denselben durch eigenes Kämpfen und Ringen verschönern, sie will ihnen den höchsten Triumph, ihn durch eigene Kraft verdient zu haben, nicht verkümmern.

Und wer wird nach Jahrhunderten wohl noch fragen, ob ein Meisterwerk in irgend einer Runst von einem Prosessor geschaffen seh, oder von einem außerhalb der Zunst stehenden, um danach den Werth oder Unwerth zu demessen? Geschieht das heut zu Tage, so geschieht es von der großen Nasse des unselbstständigen keines eigenen Urtheils sähigen Publikums, das immer in die Hände der Narktschreier gegeben ist. Das Gute wird immer nur von einer keinen stillen Gemeinde erkannt und verehrt und kommt nur langsam zur allgemeineren Anerkennung.

Wie man jest überall gegen den Zunftzwang als verderblich sich regt, so wird sich auch der Horizont über der Künstlerzunft allmählig mehr erhellen. Der größte Schaden, der daraus entspringt und der verderblich auf die Kunst zurückwirkt, ist, daß das Handwerk dadurch als Hauptsache hingestellt wird. Man muß zunächst sich begnügen, daß ein Werk entzückt, fördert, erhebt und belehrt, dann erst frage man immerhin nach dem Bildungsgang des Urhebers; es wird nun nicht mehr deßhalb geschehen, um darzuthun, daß er ein Laie oder ein Einsgeweihter war, sondern aus Interesse, aus Begierde, den Weg, den der hervorragende Seist nahm, kennen zu lernen, zu eigenem Ruß und Frommen, zur Nacheiserung.

Deßhalb soll in diesen Bänden alles vereinigt und darüber Nachricht gegeben werden, was Goethe zu seiner Kunstbildung gethan, was er über Kunst gedacht, was er darüber in seinen Werken mitgetheilt; auch wie er sich um praktische Fertigkeit bemüht hat.

Welcher Mensch, dem es Ernst um seine Bildung war, sieht nicht entweder mit Verdruß auf die verkehrten Wege, die er unter Zeitverlust gegangen, um zu seinem Ziele zu gelangen, oder mit mitleidigem Lächeln auf seine eigenen früheren Bemühungen. Wie anders wird er die Sache ansehen, wenn er vernimmt, daß auch unsere bedeutendsten Männer ein ähnliches Schicksal ersahren, daß auch sie einen gleich schweren Kampf zu bestehen hatten, um sich aus dem Irrthum zur Klarheit

empor zu arbeiten; einen schwerern vielleicht, weil sie ein höheres Ziel ahnend vor Augen hatten. Dieser Kampf ist keinem Neueren erlassen, da wir erst den Berlauf der Kultur der Bölker, Irrthum und Wahrsheit kennen lernen müssen, um am Ende zu erkennen, was wir hätten thun können, welche Richtung wir hätten einschlagen sollen.

Sehen wir nun aus den Goethe'schen Bekenntnissen und Ueberlieferungen, daß auch er einen weiten Umweg gegangen ist, um zu einem endlichen Ziel zu gelangen: so ist es jedenfalls belehrend, ermuthigend und tröstend an seiner Hand diesen Phad zurliczukegen.

Deßhalb soll in diesem ersten Abschnitt zuvörderst alles das berichtet werden, was Goethe von der frühesten Zeit seines Lebens dis zu Antritt seiner Reise nach Italien zu seiner Ausbildung in Kunst gethan hat. Aus dem Ernst und Consequenz werden wir das größte Bertrauen schöpfen, ohne welches wir keinen Autor recht nüßen können.

## Erstes Rapitel.

Soethe's Kunstilbungen in seinem elterlichen Hause bis zu seinem Abgang auf die Universität Leipzig.

Nicht nur an der frühesten Jugend, sondern auch an späteren Bemühungen können wir bei sorgsamer Beachtung zwei verschiedene Wege,
zweierlei Ausgangspunkte bei Kunstlibungen bemerken: der eine geht
vom Detail, der andere vom Allgemeinen, von dem Eindruck des
Ganzen aus. In frühester Jugend werden wir die Nehrzahl zum Allgemeinen sich wenden sehen, und da findet man sich oft zu einem gewissen Staunen hingerissen über die Lebendigkeit der, wenn auch noch
rohen Andeutung des Wesentlichsten der Gestalten. Man schöpft daraus
Hossmung, man schließt daraus öfter auf ein Kunsttalent. Dazu hat
man eine scheindare Berechtigung: man meint, daß die Erlangung des
Details durch Anleitung eines geschickten Lehrers durch Fleiß um so
leichter werden müsse, da ja in den ersten Spuren die Hauptsache, die
Aussalls werden müsse, da ja in den ersten Spuren die Hauptsache, die

auch nur einen dunkten Begriff davon. Wie oft wird man aber entstäuscht; es verschwindet alles was vorher bemerkenstverth war und das Berständniß des Einzelnen, die genaue Darstellung besselhen will sich nicht einfinden. Der Trieb, die Lust zur Kunst schwindet dabei vollkommen. Andere Kinder dagegen zeichnen mit der größten Präcision nach Borbildern und auch nach Naturgegenständen und erregen dadurch die Erwartung auf besondere Leistungen, die sich in der Folgezeit auch nicht ersüllen.

Aus diesen ersten Aeußerungen läßt sich nach dieser Erfahrung gar nicht auf die Zukunft schließen; und wenn auf dem einen oder andern Wege aus dem Kindlein ein Künstler wird, dann erst meint man, die Neußerung, die Offenbarung des Genies schon in der Jugend erkannt, in den ersten Bersuchen beobachtet zu haben.

Das Talent ist in der Jugend während körperlicher und geistiger Entwicklung manchen Wandlungen ausgesetzt. Wenig versprechende entwicklung in auffallender Weise, während aus scheindar begabten nichts wird. Diesen Fall underücksichtigt, so würde ein Anabe, der auf das Allgemeine, Charakteristische der Gegenstände achtete und es wieder zu geden sich bemühte, viel mehr auf vorhandenes Aunsttalent schließen lassen. Hier sindet sich aber außerordentlich selten ein Lehrer, der auf diesen Entwicklungsgang einzugehen sähig oder gewillt seh, der ihn mit Berstand aus dem Allgemeinen zur Empsindung und nöthigen Darstellung des Details leitete: hier hilft allein der entschiedene Künstlerberuf, das Genie.

Letztere Art war Goethe. Bei den frühesten Versuchen unter der Anleitung eines Zeichnenlehrers kann er sich nicht zu der peniblen Nachahmung der freilich schlechten Borbilder bequemen und sucht nur zuletzt
mit Verdruß den Lehrer mit mechanischer Nachahmung der Striche zu
befriedigen. Selbst das Vorbild seines Vaters bei den Zeichnenstunden
fruchtete nichts bei ihm und er schließt später daraus auf Mangel an
Talent dafür, und bemerkt wiederholt, daß die Natur ihn eben so
wenig zu einem descriptiven Dichter bestimmt zu haben scheine, als zu
einem Maler des Details. So viel er sich nun in verschiedenen Epochen
seines Lebens um größere praktische Ausbildung bemüht, so kehrt immer
der Glaube zurlick, daß ihm nicht gegeben sep, diesen Nangel durch anhaltende Uedung zu ersetzen.

Meiner Ueberzeugung und meiner Beobachtung nach ist das gewiß Unrecht. Wenn Goethe in frühester Jugend einen intelligenten Lehrer gehabt, wenn später Deser in Leipzig nicht des Talentes nach dieser Seite zu fördern, ganz entbehrt hätte, wenn sodann Kraus, erst in Frankfurt, dann in Weimar eine andere strengere Richtung gehabt, wenn er in Rom nicht die Kunstübung nedendei betrieben, die Zeit schon zu spät gewesen wäre, das Detail zu studiren, so muß man annehmen, daß Goethe, wenn es überhaupt in seiner Reigung gelegen, ein vorzüglicher Künstler geworden wäre.

Aus diesem Mangel darf man überhaupt nicht auf sein Unvermögen schließen. Künftler waren sogar vom Gegentheil überzeugt, und Seekat, der Hausfreund im Goethen'schen Haus, bedauert sogar, daß er nicht zum Maler bestimmt seh. Auch Hadert versichert ihm noch in Italien, daß er etwas sernen würde, woran er Freude haben solle, wenn er nur achtzehn Nonate seiner Leitung solgen wolle.

Dagegen hatte Goethe schon frühzeitig vielsache Gelegenheit, sich allgemeine Kunntniß zu erwerben. Der Later selbst liebte Gemälde, hatte aber dabei die Meinung, daß man lebende Künstler beschäftigen müsse. Dadurch kam der Knade häusig in unmittelbaren Berkehr mit den Frankfurter Künstlern, er sah ihren Beschäftigungen zu, bekam frühzeitig eine Kenntniß und Begriff von technischer Behandlung. Noch mehr Gelegenheit hatte der Knade 1759, während der Zeit, da Graf Thorane, der bei Besehung Frankfurts durch die Franzosen in seiner Eltern Haus wohnte, als ein leidenschaftlicher Kunstliebhaber die Frankfurter Künstler beschäftigte, wo der junge Grethe beständig um die Maler war, den Berathungen beitvohnen durste, und auch die Unzusriedenheit kennen lernte, welche die Künstler empfanden, als einer in des andern Bilder das einschalten mußte, worin dieser gerade nicht geübt war.

Eben so lernte er das technische Berfahren bei Fabrikation der Wathstuchtapeten kennen, wosür der Maler Nothnagel eine Anstalt errichtet hatte, und wo die besseren mit der Hand vollendet wurden. Dabei erlaubte man dem jungen Goethe bisweilen selbst Hand anzulegen. Selbst die Manipulation des Radirens, womit Nothnagel sich beschäftigte, lernte er damals schon kennen. Sine größere Anzahl Blätter von diesem kommen noch in dem Kunsthandel vor. Alle dergleichen Jugendersahrungen und Sindrücke sind von weit größerer Bedeutung und

Folgen, als man gewöhnlich meint. Es regen dieselben zur Nachahmung an, eine Menge technischer Erfahrungen gewinnt man fast unbewußt.

Nach dem Unfall mit Greichen, als er mit einem ihm zum Aufseher bestellten jungen Gelehrten sich in die einsamsten Waldpartien um Frankfurt slüchtet, wendet er sich wieder zum Zeichnen, und hier tritt seine Neigung zu dem Allgemeinen sogleich hervor, da er des Details nicht Herr werden kann.

Alles dieß konnte ihn in dem Praktischen der Kunst zu bestimmtem Bwed nicht weiter bringen, aber gerade, daß er sich an den Eindruck des Ganzen hielt, förberte ihn: das frühere Bekanntwerden mit Kunstwerken und Künstlern zeigte jett seine günstigen Folgen dadurch, daß er die Ratur im Vergleich zu den geschauten Kunstwerken zu betrachten Daß er diese Uebung, wie unvollkommen er sie selbst nd bemühte. erklärt, auf seinen sich immer mehr ausbehnenben Wanderungen fortsetzte, war ihm aus diesem Grunde von größerem Gewinn, als sie ihm sonst hätte sehn können. Er selbst äußert sich hierüber später: "bas Auge war vor allen andern das Organ, womit ich die Welt faßte. Ich hatte von Kindheit an zwischen Malern gelebt und mich gewöhnt die Gegenstände, wie sie, in Bezug auf die Kunft anzusehen. ich mir selbst und der Einsamkeit überlassen war, trat diese Gabe halb natürlich, halb erworben hervor: wo ich hinsah, erblickte ich ein Bild und was mir auffiel, was mich erfreute, wollte ich festhalten und ich fing an auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeichnen. fehlte mir hierzu nichts weniger als alles, doch blieb ich hartnäckig daran, ohne irgend ein technisches Mittel, das herrlichste nachbilden zu wollen, was sich meinen Augen darstellte. Ich gewann freilich badurch eine große Aufmerksamkeit auf die Gegenstände, aber ich faßte sie nur im Ganzen, insofern sie Wirkung thaten und so wenig mich die Natur zu einem bescriptiven Dichter bestimmt hatte, ebenso wenig wollte sie mir die Fähigkeit eines Zeichners fürs Ginzelne verleihen."

Da wir diese Ansicht, Bekenntnisse aus Goeshe's eigener Mittheilung haben, so könnte man allerdings glauben, daß sie erst später, nach vollständiger Entwicklung sich gebildet hätten. Wären uns die Thatsachen allein bekannt, so müßten wir aber gleichfalls zu demselben Resultat kommen. Kinder können sich niemals eine Vorstellung von dem machen, was sie leisten, wozu das führen könne; demohngeachtet sührt

es am Ende zu etwas. Wir können in vielen Fällen erst am Ende aus dem Erfolg früherer Bemühungen auf das Zweckmäßige oder Unnütze derselben zurückschließen. Aber es tritt auch hier die Wahrheit der von Goethe später wiederholt gethanen Aeußerung ein: daß Neigungen und Wünsche der Jugend Vorahnungen dessen sehen, was man später erreichen könn

Selbst der Umstand, daß er mit seiner Schwester die alten verschmutzen römischen Prospekte die auf dem Vorsaal im elterlichen Hause aufgehängt waren, bleichen mußte, machte ihn mit einem Verfahren bekannt, das die Summe seiner Erfahrung vermehrte und er prägte dabei seinem Auge die Gegenstände ein. Genug er hatte Gelegenheit, sich mit Leichtigkeit eine Menge Kenntnisse in Kunsksachen zu sammeln, deren Bedeutung und Brauchbarkeit ihm bei gereisteren Sinsichten erst klar werden mußte.

### Zweites Kapitel.

### Goethe's Universitätsjahre in Leipzig.

1765 bezog Goethe, sechzehn Jahre alt, die Universität Leipzig. So interessant die Darstellung seiner Bestrebungen, seines Ringens nach Licht in der deutschen Literatur sind, so haben wir zu unserem Zweck doch nichts weiter zu erwähnen, als daß er mit gleichem Eiser und Anstrengung zur Klarheit in der Kunst zu kommen rang. Zu diesem Zweck wendet er sich an Deser, den damaligen Direktor der Leipziger Kunstakademie, um mit einigen anderen Zeichenunterricht zu nehmen. Das war nun freilich nicht der Mann, jungen Leuten das Praktische der Kunst, als das Unentbehrliche zur Ausübung als Künstler in consequenter Strenge beizubringen, da ihm selbst alle unerläßliche Strenge mangelte. Aber es war ein Mann von großem Geschmack und allgemeiner Kunstbildung, der seine Schüler mehr zur Einsicht in die Kunst einsühren wollte, als sie zu praktischen Künstlern ausbilden.

'Einer von Goethe's Nitschülern war der nachmalige Preußische Staats-Kanzler Fürst Harbenberg.

Goethe hat diesen Mann in Dichtung und Wahrheit trefflich charakterifirt. In Beziehung auf sich selbst und auf ihn als Lehrer sagt er: "Bas mich betraf, so rückte ich in Ausstbung der Kunst keineswegs Seine Lehre wirkte auf unsern Geist und unsern Geschmad, aber seine eigene Zeichnung war zu unbestimmt, als daß sie mich, der ich an den Gegenständen der Runft und Natur auch nur hindämmerte, hätte zu einer strengen und entschiedenen Ausübung anleiten sollen. Von den Gesichtern und Körpern überlieferte er mehr die Ansichten als die Formen, mehr die Geberden als die Proportionen. Er gab uns die Begriffe von den Gestalten und verlangte, wir sollten sie in uns lebendig werden lassen. Das wäre denn auch schön und recht gewesen, wenn er nicht bloß Anfänger vor sich gehabt hätte. Konnte man ihm ein vorzügliches Talent zum Lehrer wohl absprechen, so mußte man dagegen bekennen, daß er sehr gescheidt und weltklug seh, und daß eine glückliche Gewandtheit des Geistes ihn, in einem höhern Sinne, recht eigentlich zum Lehrer qualificire. — Nebrigens ermangelte er nicht, uns von der Perspektive, von Licht und Schatten zwar genugsam, doch immer nur • so zu unterrichten, daß wir uns anzustrengen und zu quälen hatten, um eine Anwendung der überlieferten Grundsätze zu treffen." - Ein artiger Beleg dazu ift die Erzählung, daß Deser bei Gelegenheit, wo Goethe einen Blumenstrauß zeichnete, ihm ganz lakonisch bemerkte: "Mehr Papier." Lange wurde ihm der Sinn dieser Worte nicht Max, den er aber doch zulett fand. Daß sich aber Goethe mit Amvendung ber überlieferten Grundsätze quälte, mussen wir wenigstens als ernstliche Bemühung, zur Erkenntniß und Einsicht zu gelangen, annehmen. Ueberhaupt thut Goethe sich selbst Unrecht, wenn er oben bemerkt, daß er an ben Gegenständen der Natur nur hingebammert habe. Daß es in ihm beständig arbeitete, daß er fast ängstlich nach Klarheit und Einsicht strebte, wenn er sich dessen auch nicht immer deutlich bewußt war, wenn er sich die Summe des Grworbenen und Mangelnden auch nicht vorrechnete, seben wir schon damals aus seinen eigenen-Angaben und aus seinem ganzen Leben und endlich aus den Resultaten. Dann fährt er weiter fort: "Wahrscheinlich war seine Absicht, an uns, die wir doch nicht Künftler werben sollten, nur die Einficht und den Geschmack zu bilden und uns mit den Erfordernissen eines Kunstwerks bekannt zu machen, ohne gerade zu verlangen, daß wir es hervorbringen sollten.

Da nun der Fleiß shuehin meine Sache nicht war: denn es machte mir nichts Vergnügen, als was mich anflog, so wurde ich nach und nach, wo nicht kässig, doch mißmuthig, und weil die Kenntniß bequemer ist als das thun', so ließ ich mir gefallen, wohin er uns nach seiner Weise zu führen gedachte."

Diese Richtung wurde denn auch dadurch begünstigt, daß Deser ihn mit den Kunstsammlern und Liebhabern Leipzigs bekannt machte, daß er an ihren Unterhaltungen bei Betrachtung von Kunstwerken Theil nehmen durfte, daß er ihn auf das hohe Kunstleben Wincelmanns in Italien ausmerksam machte.

Den Einfluß von alle dem erkennt Goethe später mit den Worten an: "Und so mußte die Universität, wo ich die Zwecke meiner Familie, ja meine eigenen versäumte, mich in dem jenigen begründen, worin ich die größte Zufriedenheit meines Lebens finden sollte."

So interessant und sörberlich ihm das rücksichtlich der dadurch zu erlangenden Bekanntschaft mit Runstwerken und Ansichten darüber sehn mußte, so befand er sich doch in der peinlichen Lage, sich das alles erst surecht legen zu sollen; er sah sich deßhalb sehnsuchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die ihm auch durch das Erscheinen von Lessings Laosoon wurde.

Wenn man die Schilderung Goethe's von dem damaligen Zustand der Literatur liest, und die Darlegung seiner Bemühungen um Erleuchtung, wenn man bedenkt, daß rückschilich der bildenden Runst ein ühnlicher Zustand waltete: so kann man sich die Wirkung wohl denken, welche dieses Werk auf den stürmisch zum Licht emporstrebenden Junglung machen mußte. Er äußert darüber: "Die Herrlichkeit solcher Hauptund Grundbegriffe erscheint nur dem Gemüth, auf welche sie ihre unendliche Wirksamkeit aussiben, erscheint nur der Zeit, in welcher sie ersehnt, im rechten Augenblicke hervortreten. Da beschäftigen sich die, welchen mit solcher Nahrung gedient ist, liebevoll ganze Epochen ihres Lebens damit und erfreuen sich eines überschwenglichen Wachsthums."

Auf zweierlei Weise kann der Geist höchlich erfreut werden, durch Anschauung und Begriff. Aber jene erfordert einen würdigen Gegenstand, der nicht immer bereit, und eine verhältnismäßige Bildung, zu der man nicht gerade gelangt ist. Der Begriff hingegen will nur Empfänglichteit, er bringt den Juhalt mit und ist selbst Wertzeug ber Bildung, daher war uns jener Lichtstrahl höchst willsommen, den der vortressschie Denker durch düstere Wolsen auf uns herableitete. Man muß Jüngling sehn, um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirtung Lessings Laotoon auf uns ausübte, indem dieses Wert uns aus der Region eines kümmerlichen Ansthauens in die freien Gesilde des Gedankens hinris. Das so lange misverstandene ut pictura poesis war auf einmal beseitigt, der Unterschied der bildenden und Redekünste klar, die Gipfel beider erschienen nun getrennt, wie nah ihre Basen auch zusammen stoßen mochten 2c."

"Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise lförbern, so konnte ich diese neuen Gedanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Verlangen bei mir entstanden wäre, doch einmal bedeutende Kunstwerke in größerer Masse zu erblicken." Ist ein solches Verlangen, die ihm überlieserten Ansichten, die erlangten Ersahrungen aus selbst eigener Anschauung zu besestigen, mit eigenen Augen zu sehen, ein Hindaumern?

In dieser Absicht ging er nach Dresden. Ergötstich, anmuthig ist die Art, wie er diesen Vorsatz ausführt, indem er wegen eines vom Bater ihm eingeimpsten Widerwillens gegen Gasthäuser nicht in einem solchen absteigt, sondern bei einem philosophischen Schuster Quartier nimmt.

Der Anblick der Raume der Gallerie macht einen feierlichen Eindernd auf Goethe, ähnlich der Empfindung, womit man ein Gotteshaus betritt. Dabei wird er gewahr, was er bereits für Kenntniß von Meistern hatte, entweder durch vorhergesehene Gemälde oder aus Rupserssichen oder nur aus Neberlieferung. Er vermeidet das Betreten der inneren Gallerie, worin die Werke der Italiäner sich befanden, in deren Werth er sich keine Einsicht anmaßen will; er weilt nur in der äußern Galletie, und darin ergötzten ihn zumeist diesenigen Werke, wo der Binsel über die Ratur den Sieg davon trägt, wo die Vergleichung mit der bekannten Natur den Werth der Kunst nothwendig exhöhen mußte.

Simonides hat es in der gleichbedeutenden Antithese ausgedrückt: Die Malexel ift eine stumme Poesie und die Poesie ist eine redende Malexei.

An einer andern Stelle spricht er dieß wiederholt als eine Sigenthimlichkeit aus, daß er sich beständig gewöhnt habe, die Runst in der Natur und die Natur im Runstwerk zu sehen: "Was ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der Natur setzen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Sindruck ist es, der den Ansang selbst zu jeder höheren Liedhaberei macht." Als Beleg dafür muß man die Erzählung nehmen, daß er bei der Rücktehr aus einer Gesellschaft zu Ritternacht in dem enghäuslichen Justand seines Schusters, bei noch brennender Lampe das schönste Bild von Schalken vor sich sieht, von dessen Andlick er sich nicht losmachen kann, so daß es ihm den Schlaf raubt.

We' sich aus Goethe's Werken, aus seinen bestimmten Aeußerungen über seine Art und Weise zu studiren einen deutlichen Begriff, eine Kare Anschauung verschafft hat, wird auch hier sinden, duß er nach seinem eigensten Wesen versuhr. Aus der Betrachtung der Ratur, als den reinsten Born aller Weisheit, schöpfte er sein Wissen, seine tiese Kenntniß und Erkenntniß. "Betrachtung und Nachdenken" hielt er für die beiden Grundbedingungen alles Studiums der Kunst. Sein Freund Merk spricht diesen Grundzug seiner Existenz in den Worten aus: "Deine ungblenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben, die andern such das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen und das gibt nichts wie dummes Zeug."

Bei seiner Rücklehr von Dresden nach Leipzig hielten seine Freunde seine Erzählung für ein Räthsel, das er unter der Schusterherberge zu verhüllen muthwillig genug seh. Darüber spricht er sich aus: "Hätten sie mir aber ins Herz sehen können, so würden sie keinen Muthwillen darin entdeckt haben, denn die Wahrheit jenes alten Wortes: Zuwachs an Kenntniß ist Zuwachs an Unruhe, hatte nich mit ganzer Gewalt getrossen, und jemehr ich mich anstrengte, daszenige was ich gesehen, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte mir zulest ein stilles Nachwirken gefallen lassen."

In dem Breitsopsischen Hause, wo et freundlich aufgenommen war, fand er gute Aupferwerke, die das Alterthum darstellen, und setzt das durch das Aunststudium auch nach dieser Seite fort; er ordnet eine in Unordnung gekommene ansehnliche Sammlung von Schwefelaborücken und ist dadurch genöthigt, sich nach Hülfsmitteln umzusehen; er kömmt

in Berkehr mit dem Rupserstecher Stock und radirt unter seiner Lettung einige Landschaften nach Thiele. Er schneidet sogar einige Druckerstöcke in Holz nach französischen Rustern, wovon manches brauchdar gefunden wird. Dabei lernt er alle voxbereitenden Arbeiten fürs Radiren kennen, so daß er zuletzt seinem Meister an die Hand gehen kann.

Hervorzuheben ist hier die weitere Rachricht Goethe's, daß bei allen Bemühungen, welche sich auf Kunst und Alterthum bezogen, er mit andern stets Windelmann vor Augen gehabt, dessen Tüchtigkeit im Baterlande mit Enthusiasmus anerkannt worden. Da dessen Ansichten mit denen Desers übereinstimmten, der diesen bedeutend gewordenen Rann zuerst in die Kunst eingeführt hatte, so mußten sie um so eindringlicher auf Goethe wirken und ihm manches aufklären. Und diese Schätzung blieb ihm auch sein ganzes Leben.

Durch Dr. Hermann wird er nach einer überstandenen schweren Krankheit zum fleißigen Zeichnen angeregt und er bildet manches Weidicht der Pleiße und manchen lieblichen Winkel dieser stillen Wasser auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide nach, wie es dieser that.

In seinem neunzehnten Jahre, im September 1768, verließ Goethe Leipzig.

## Drittes Rapitel.

Aufenthalt in Frankfurt nach seiner Rücksehr von der Universität.

Wie am Schluß des vorigen Kapitels gesagt ist, kehrte Goethe im September 1768 von der Universität Leipzig nach Frankfurt zurück, wo sein übles Aussehen, die große Lebhaftigkeit, durch Krankheit gereizt und erhöht, eine leidenschaftliche Scene verursacht. Er ist leidend und eine Geschwulft am Halse plagt ihn sehr, deren langsame Heilung ihm mehr Ungeduld als Schmerzen verursacht. So vielsach er sich nun während dieser undehaglichen Zeit beschäftigt, sich sogar dem Studium der Alchymie auf besondere Veranlassung ergibt, so wendet er sich doch auch wieder zum Zeichnen.

Auch jetzt hälf er sich vorzugsweise nur an Nachbildung des

Wirklichen: er zeichnet sein Zimmer mit allen seinen Möbeln und Personen die sich darin einfanden. Gelegentlich stellt er aber auch allerhand Stadtgeschichten dar, die man erzählt. Das alles ift, nach seiner Aeußerung darüber, nicht ohne Charakter, nicht ohne einen gewissen Geschmack, den Figuren fehlt aber die Proportion, das eigentliche Mark; die Ausführung ist nebulistisch. Und hier zeigt sich die Einwirkung Desers auffallend: der äußere Eindruck bei diesen Blättern ist derselbe, wie bei den Zeichnungen seines Lehrers. Dieser Unbestimmtheit sucht ber Vater nachzuhelfen; sie sollen beutlicher, fertiger, abgeschlossen sen; er läßt sie deßhalb aufziehen und mit Linien einfassen; ja der Maler Morgenstern mußte die perspectivischen Linien der Zimmer und Räume hineinziehen. Der Bater wollte ihn baburch zur Bestimmtheit nöthigen. Ihm zu Gefallen zeichnet er auch mancherkei Stillleben, wobei er vor der Natur beutlicher und entschiedener arbeitet. Auch zum Rabiren stellt sich die Lust wieder ein und er freut sich die alten, von Stock in Leipzig überlieferten Recepte wieder vorsuchen und der vergnüglichen Zeiten bei der Arbeit in dessen Hause sich erinnern zu können. Er radirt eine von ihm selbst componirte Landschaft, kann aber damit nicht fertig werden wegen Mangel an Schatten und Licht darin. Er ließ Probebrücke machen, konnte sie aber wegen bieses Nangels nicht völlig beendigen. Nachricht davon hat Hüsgen gegeben. 1 Einen Abdruck, den einzigen, den ich davon gesehen, erhielt ich als Geschenk von Herrn Salomon Hirtel in Leipzig, dem ich überhaupt diese Nachweisung verdanke. Ich habe ihn, damit er nicht später in gleichgültige Hände komme, in die Goethesche Familiensammlung gestiftet.

Durch Unvorsichtigkeit beim Aeten zieht er sich ein Halsübel zu und kömmt dabei auf die Vermuthung, daß seine Krankheit in Leipzig aus derselben Quelle entsprungen sehn möge. Nach dieser gewonnenen Einsicht wird das Uebel balb beseitigt.

Ueber diese seine Beschäftigung spricht er sich in einem Briefe an

Artistisches Magazin, Frankfurt am Main 1790. Darin heißt es S. 438 von Goethe: "Bekanntlich hat er schon bei seinem Studienausenthalt in Leipzig zwei Landschaften geätzt, die ihm als einem jungen Liebhaber Ehre machten. — Deßgleichen hat er hier eine Landschaft mit einem alten Thor und einer verfallenen. Stadtmauer, in Weimar eine Scheuer mit lustigen Bauernaustritten versertigt." Letztere habe ich bis jest nicht erhalten können.

Deser selbst uus: "die Runft ift, wie fonft, fast meine Hauptbeschäftigung, ob ich gleich mehr barkber lese und denke, als selbst zeichne; denn jest, ba ich allein laufen soll, fühle ich erst meine Schwäche, es will gar nicht mit mir fort und ich weiß vor der Hand nichts anderes als das Lineal zu ergreifen und zu seben, wie weit ich mit bieser Stute in ber Baukunst und in der Perspektige kommen kann." Dann drückt er seinen Dank aus, daß er ihm den Weg zum Wahren und Schönen gezeigt habe, daß er sein Herz für den Reiz fühlbar gemacht habe. Er dankt ihm den Geschmack am Schönen, seine Kenntnisse, seine Einsichten. Er rühmt, daß er ihn aufgemuntert, was vorher nicht geschehen: er habe entweder Tadel erfahren, ober sep ganz gelobt worden, beides schade. Er glaube, daß er ohne seine Aushilfe der Liebe zu den Musen, verzweifelt wäre; er hofft, daß ihm das, was ihm Defer gelehrt habe, die Gesellschaft ber Musen und eine schriftliche Unterredung mit den Leipziger Freunden das kränkliche Leben in Frankfurt angenehm machen werben. Diesen Dank spricht er noch in mehreren Briefen aus und in einem andern an Reich sagt er deßhalb: "Desers Erfindungen haben mix eine neue Gelegenheit gegeben, mich zu segnen, daß ich ihn zum Lehrer gehabt habe. Fertigkeit ober Erfahrung vermag kein Meister seinem Schüler mitzutheilen, auch war unsere hand nur sein Nebenwerk, er brang in unsere Seelen, und man mußte keine haben, um ihn nicht zu nuten. Sein Unterricht wird auf mein ganzes Leben Folgen haben. Er lehrte mich, das Ibeal der Schönheit sep stille Größe."

# Biertes Rapitel.

### Aufenthalt in Straßburg.

Im Frühjahr 1770 fühlte Goethe seine Gesundheit und jugendlichen Muth wieder hergestellt und er ging nach Straßburg, um daselbst, dem Plane seines Vaters gemäß, zu promoviren. Kaum im Gasthof abgestiegen, treibt ihn das sehnliche Verlangen, den Münster zu sehen und zu besteigen, um von da aus die Stadt und die schöne Gegend zu überschauen, wo er eine Zeitlang wohnen und hausen follte. Das erstemal macht der Münster einen eigenthümlichen Eindruck auf ihn, den er sich sogleich zu entwickeln unfähig ist. Weder dieses erstemal noch in der nächsten Zeit konnte er sich deutlich machen, daß er dieses Wunderwerk als ein Ungeheures gewahrte, das ihn hätte ersichrecken müssen, wenn es ihm nicht zugleich als ein Geregeltes faßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre.

Bei Gelegenheit der Vermählung der Erzherzogin Marie Antoinette mit dem Dauphin von Frankreich, nachmaligen König Ludwig XVI., paffirte dieselbe auch Straßburg, und bei den Feierlickeiten, die die Stadt zu Ehren dieser Begebenheit veranstaltete, war auch ein Eremplar der nach Raphaelischen Zeichnungen gewirkten Tapeten in einem Gebäude aufgehängt, das auf einer Rheininsel errichtet war, zum Empfang und Uebergabe der Fürstin in die Hände der Abgeordneten ihres Gemahls. Diese machen eine ganz entschiedene Wirkung auf ihn, indem er das Rechte und Vollkommene in Masse kennen lernt. Er kann sich nicht fatt daran sehen; er quält sich dabei, das was ihn so außerordentlich ansprach, auch zu begreifen. Er bringt es durch sein heftiges leidenschaftliches Drängen bei einflußreichen Männern bahin, daß diese Kunstwerke noch einige Zeit länger ausgestellt bleiben. Dagegen ereifert er sich gegen eine Ungeschicklichkeit, daß man nämlich zu gleicher Zeit in Nebensälen andere Tapeten mit der Geschichte Jasons und der Meden aufgehängt hatte, wobei der ganze Vorrath von Maximen, die er sich in Desers Schule zu eigen gemacht, in Bewegung kömmt.

Von allem was er bei diesem vorübergeronnenen Prachtstrom gessehen, war ihm nur die Sehnsucht nach diesen Raphaelischen Teppichen geblieben, die er gern jeden Tag, jede Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet hätte.

Diese Aeußerung contrastirt scheinbar mit seinen früheren: "daß er die italiänischen Neister zu verstehen sich nicht anmaßen wollte und daß er sogar vermied, bei dem Besuch in Dresden die innere, italiänische Gallerie zu sehen. ! Er spricht wiederholt aus, daß er nichts habe sehen

Bie weit dieser Angabe die Erzählung entgegen ist, daß ihn Herder in Straßburg wegen seiner Schätzung des Domenico Feti verspottet, als er ihm den Besuch der Dresdner Gallerie erzählt, läßt sich jest nicht bestimmen. Doch läßt es sich mit dem Ausgesprochenen vereinen, da er das

mögen, als was sich mit der Natur vergleichen lasse. Später kommen noch einigemal ähnliche Aeußerungen vor, z. B, bei Betrachtung der Antiken in Mannheim. Und doch ist das alles mit seinen damaligen Gesühlen zu vereinigen, ist naturgemäß: nur durch die liebevollste Ansichanung der Natur, Betrachtung und Nachbenken und dadurch erlangte sichere Kenntniß als Grundlage, kann man nach und nach zum Berständniß des Höchsten in der Kunst gelangen.

Diese nicht zu recht zu legenden lebhaften Einbrücke können wir und nur aus seinen eigenen Aenserungen erklären: "daß es nur Borahnungen waren, dessen was er zu erreichen befähigt war. Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle." Wir müssen aus diesen Umständen auf den Goethe inwohnenden Geist zurückschließen. Dazu bieben und auch seine Aeußerungen und Auslassungen über den Eindruck des Straßburger Münsters einen gleichen Anhalt, zu dessen Weinftautung er immer wieder zurücksehrt und endlich zu einer deutlichen Anschauung kommt, wodon er in einem besonderen Aussasse im nächstsolgenden Jahre 1771 Rechenschaft ablegte. Die schassende Kraft seines Genies bethätigt sich darin, daß er bei Betrachtung der Thürme zu einem Ressultate kommt, über deren unvollendeten Zustand, das sich bei späterer Aussindung der Risse bewahrheitet. Ich erwähne das hier nur kurz, da der betressende Aussassellen mitgetheilt werden wird.

Bon den wenigen, meist dilettantischen praktischen Uebungen während seines Aufenthaltes in Straßburg können wir nur einen Riß zu einem neuen Pfarrhause in Sesenheim, das mißglückte Anmalen einer Kutsche des Pfarrers und gemalte Bänder für Friederike nennen.

Berbienft ober die Eigenthumlichkeit dieses Künstlers darin sindet, daß er die neutestamentlichen Parabeln mit viel Eigenheit, Geschmack und guter Laune ganz an's gemeine Leben herangeführt und die so geistreichen als naiven Einzelnsteiten seiner Composition sich durch einen freien Pinsel empsohlen haben.

### Fünftes Kapitel.

Rudreise von Straßburg nach Frankfurt 1771.

Wenn wir auch annehmen müssen, daß Goethe mehrsacher über Runst gedacht und auch wohl gelegentlich gezeichnet habe, als er in Wahrheit und Dichtung berichtet, so sehlte ihm doch während seines Ausenthaltes in Straßburg die äußere Anregung; diese leitete ihn zu andern Studien. Wie sich aber die Gelegenheit dazu zeigt, so tritt das lebhasteste Bedürsniß und Interesse wieder hervor. So sinden wir ihn auf seinem Rückwege nach dem väterlichen Haus in Rannheim in dem Antikensaal, worüber er sich äußert:

"In Mannheim angelangt eilte ich mit größter Begierde den Antikensaal zu sehen, von dem man viel Rühmens machte. Schon in Leipzig, dei Gelegenheit der Windelmannschen und Lessingschen Schriften, hatte ich viel von diesen bedeutenden Runstwerken reden hören, desko weniger aber gesehen: denn außer Laokoon, dem Bater, und dem Faun mit den Arotalen (Castagnetten) besanden sich keine Abgüsse auf der Akademie; und was uns Deser dei Gelegenheit dieser Bildnisse zu sagen beliebte, war freilich räthselhaft genug. Wie will man aber auch Ansfängern vom Ende der Kunst einen Begriff geben."

"Direktor Berschaffelbis Empfang war freundlich. Zu bem Saale führte mich einer seiner Gesellen, der, nachdem er mir aufgeschlossen, mich meinen Reigungen und Betrachtungen überließ. Hier stand ich nun, den wundersamsten Sindrücken ausgesetzt, in einem geräumigen, bei außerordentlicher Höhe, fast kubischem Saal, in einem durch Fenster unter dem Gesims von oben wohl erleuchteten Raume: die herrlichsten Statuen des Alterthums nicht allein an den Wänden gereiht, sondern auch innerhalb der ganzen Fläche durcheinander aufgestellt, ein Wald von Statuen, durch den man sich durchwinden, eine große ideale Volksgesellschaft, zwischen der man sich durchwinden, eine große ideale Volksgesellschaft, zwischen der man sich durchbrängen mußte. Alle diese herrelichen Gebilde konnten durch Auf- und Zuziehen der Borhänge in das vortheilhafteste Licht gestellt werden, überdieß waren sie auf ihren Postamenten beweglich und nach Belieben zu wenden und zu drehen."

"Nachdem ich die Wirkung dieser unwiderstehlichen Masse eine Zeitlang geduldet hatte, wendete ich mich zu denen Gestalten, die mich am meisten anzogen; und wer kann leugnen, daß Apoll von Belvebere durch seine mäßige Rolossalgröße, die freie Bewegung, den siegenden Blick, auch über unsere Empsindung vor allen andern den Sieg davon trage? Sodann wendete ich mich zu Laokoon, den ich hier zuerst mit seinen Söhnen in Berbindung sah. Ich vergegenwärtigte mir so gut als möglich das was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und suchte mir einen eigenen Gesichtspunkt, allein ich ward bald da bald dorthin gezogen."

"Der sterbende Fechter hielt mich lange sest, besonders aber hatte ich der Gruppe von Kastor und Pollug i diesen kostbaren obgleich prophlematischen Resten, die seligsten Augenblicke zu danken. Ich wußte noch nicht wie unmöglich es seh, sich von einem genießenden Anschauen sogleich Rechenschaft zu geben. Ich zwang mich zu restettiren, und so wenig es mir gelingen wollte, zu irgend einer Art von Klarheit zu gelangen, so sühlte ich doch, daß sedes Einzelne dieser großen versammelten Masse saßtlich, ein seder Gegenstand natürlich und in sich selbst bedeutend seh."

"Auf Laokoon jedoch war meine größte Aufmerksamkeit gerichtet und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie, das durch, daß ich mir aussprach, er könne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der drei Figuren gingen mir aus der Conception der Gruppe hervor. Die ganze so gewaltsame als kunstreiche Stellung bes Hauptkörpers war aus zwei Anlässen zusammengesetzt, aus dem Streben gegen die Schlangen und aus dem Fliehen vor dem augenblicklichen Biß. Um diesen Schmerz zu mildern, mußte der Unterleib eingezogen und das Schreien unmöglich gemacht werden. So entschied ich mich auch, daß der jüngere Sohn nicht gebissen sep, und wie ich mir sonst noch das Kunstreiche dieser Gruppe auszulegen suchte. Ich schrieb hierüber einen Brief an Desern, der aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Aufmunterung erwiederte. Ich aber war glückich genug, jenen Gedanten festzuhalten, und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, bis er sich zulett an meine sämmtlichen Erfahrungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Herausgabe der Proppläen mittheilte." Da dieser Aufsatz später mitgetheilt werden wird, so unterlaffen wir hier jede weitere Aeußerung.

"Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabener plastischer Werke <sup>1</sup> Das Original zu Ilbefonso in Spanien. sollte es mir auch an einem Vorschmack antiker Architektur nicht sehlen. Ich fand den Abguß eines Kapitäls der Rotonde, und ich leugne nicht, daß beim Anblick jener so ungeheuren als eleganten Manthblätter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas zu wanken anfing."

Diese Relation schließt Goethe mit den Worten: "Dieses große und bei mir durchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nächste Zeit von geringen Folgen."

Wenn man bei andern ähnlichen Gelegenheiten annehmen wollte, daß er seine spätere Ausbildung auf seine frühere Thätigkeit übertragen habe, so haben wir dagegen hier ein bestimmtes Dokument in dem Brief an Deser; wir haben den gedruckten Aufsatz über den Straßburger Münster, wir haben in der Aeußerung bezüglich auf das korinthische Rapitäl die Ansichten seines spätern gereiften Urtheils.

Wir können, wir müssen annehmen, daß der Reim zu allem Bedeutenden als Embryo in seiner Seele ruhte, daß er nur der Bestätis gung außer sich, der Erfahrung bedurfte, um sich von der Wahrheit, der Realität seiner Ideen zu überzeugen.

Auf die Bemerkung, daß Deser in seiner Antwort nur eine allgemeine Aufmunterung ertheilt, könnte sich wohl das Gefühl gründen, dem er in einem Gedichtchen Ausdruck gegeben:

> Künstler. Drathet! helft mir, Daß ich mich vollende! Wo ist der Urquell der Natur, Daraus ich schöpfend Himmel fühl' und Leben 2c.

Renner. Da sehen Sie zu.

Auch das Gedicht: "Der Wanberer" gibt eine Stimmung, die ein Anschauen jenes Landes der Kunst voraussetzt, die er damals doch nicht hatte, die nur sein plastisches Vermögen sich ahnend herausbildete, aus Anschauen von Nachformungen und Nachbildungen, aus Nachrichten sich erschuf, weil er die Welt in sich trug. Auch die Aeußerung zu Ansang seiner Italiänischen Reise, daß ihm nichts als neu imponirt habe, daß es ihm wie alte Bekannte entgegen gekommen, spricht dasur.

### Sechstes Rapitel.

Aufenthalt in Frankfurt nach seiner Rücklehr von Straßburg.

Bon Goethe's Beschäftigung mit Kunst nach seiner Rücktehr von Straßburg in sein elterliches Haus ist zuerst besonders interessant die Berössentlichung seiner Ansichten über deutsche Baukunst, wozu ihn die wiederholte Betrachtung und Untersuchung des Straßburger Münsters veranlaßt hatte. Er bemerkt darüber: "Was ich über zene Baukunst gedacht und gewähnt hatte, schried ich zusammen. Das Erste woraus ich drang war, daß man sie deutsch und nicht gothisch nennen, nicht sür auskändisch, sondern sür vaterländisch halten solle; das Zweite, daß man sie nicht mit der Baukunst der Griechen und Römer vergleichen dürse, weil sie aus einem ganz andern Princip entsprungen seh zc." Wir versparen die weitere Neußerung für den Aussach selbst, wollen hier nur die Zeit demerken, in welcher derselbe entstanden ist, um auf die Thätigkeit zu seiner Ausbildung in der Kunst ausmerksam zu machen.

In diese Periode fällt auch der Aufenthalt in Wetslar, der an sich kurz ist und in Beziehung auf Aunst wenig für ihn bietet, wenn er auch in anderer Rücksicht bedeutend in seinem Leben ist. Deshalb ist er nicht in einem besondern Kapitel besprochen. Er selbst schlägt den Gewinn dieses Ausenthalts nicht hoch an, wenn er darüber äußert: "Was mir in Wetslar begegnete, ist von keiner großen Bedeutung, aber es kann ein höheres Interesse einflößen, wenn man eine flüchtige Geschichte des Kammergerichts nicht verschmähen will, um sich den ungünstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich dasselbst anlangte." Diese giebt er in Dichtung und Wahrheit.

Doch das gehört nicht für unsern Zweck. Interessanter ist, daß er das Material für seinen Werther sammelte, und der Congress in Gießen, zu dem er von Wetslar aus mit Schlosser, seinem künftigen Schwager und mit Merk bei Höpfner zusammen trasen, um wegen der Franksurter gelehrten Anzeigen zu conferiren, zu deren Herausgabe sich Schlosser erklärt hatte.

Merk veranlaßt ihn bei dieser Gelegenheit zu einer Aheinreise; er verläßt Weglar um mit demselben in Coblenz bei Frau von Laroche zusammenzutressen. Bei seiner Wanderung dahin, der Lahn entlang,

ruft die schöne Gegend alle seine Empfindungen für Betrachtung der Naturschönheiten wach, es regt sich der alte Wunsch diese Gegenstände würdig nachbilden zu können, zugleich aber der Zweisel, ob er das Vermögen dazu besitze. Er wünscht ein Zeichen des Himmels, er will die Entscheidung einer höhern Macht überlassen und wirft schnell, wie der Gedanke, ein schönes Messer in den Fluß, das er zufällig in der Hand hält. Cähe er es hineinfallen, so würde sein künstlerisches Berlangen erfüllt werden, würde das Eintauchen in das Wasser durch die überhängenden Weidenbüsche verdeckt, so sollte er Wunsch und Bemühung fahren lassen. "Aber auch hier, erklärt er, mußte ich die trügliche Zweideutigkeit der Orakel, über die man sich schon im Alterthum bitter beklagt, erfahren." Das Eintauchen des Messers wird ihm durch die Weidenbüsche verborgen, aber das entgegen wirkende Wasser sprang wie eine Fontaine in die Höhe und ward ihm vollkommen sichtbar. Er legt diese Erscheinung nicht zu seinen Gunften aus und der dadurch er= regte Bweifel ist in der Folge Schuld, daß er diese Uebungen unter= brochener und fahrlässiger betreibt und dadurch selbst Anlaß giebt, daß die Deutung des Orakels sich erfüllt.

Rach dem Aufenthalt bei Frau von Laroche tritt er mit Merk die Rückreise zu rechter Zeit an, worüber er anmerkt:

"Wir hatten sleißig gezeichnet und uns wenigstens dadurch die tausendfältige Abwechslung jener herrlichen Ufer sester eingedrückt, aber -auch unser Verhältniß verinnigte sich durch dieses längere Zusammensehn, durch die vertrauliche Mittheilung über so mancherlei Dinge dergestalt, daß Merk einen großen Sinsluß auf mich gewann und ich ihm als ein guter Gesell zu einem behaglichen Dasehn unentbehrlich war."

Bei diesem Aufenthalt wird er in Köln zu Kunstbetrachtungen tiber den Dom angeregt, und ob er sich gleich nicht aus dem Labhrinth des Geleisteten und Beachsichtigten, der That und des Vorsatzes, des Erbauten und des Angedeuteten heraushelsen kann, auch niemand sindet, der ihn dabei zur Seite steht, so gesteht er diesem Anschauen doch eine unberechendare Wirkung zu. Er erlebte wohl die Bemühungen seiner jungen Freunde, der Brüder Boisserée, um Herstellung dieses Riesenwerkes im Bilde, nicht aber die Aussührung in der Wirklichkeit. Zusnächst erfreute er sich höchlich an einem Gemälde von Lebrün, die Familie Jabachs, eines gewesenen reichen Banquiers, in dessen gewesener

Wohnung, die noch unberändert in dem frühern Zustande sich bestand. Das Gemälde ist später nach Paris gekommen.

Bei einer Fahrt nach- bem Jagbschlosse Bensborf ergößen ihn bie Bandverzierungen von Weenix, die er ausführlich beschreibt: "Wohlgeordnet lagen alle Thiere, welche die Jagd nur liefern kann, rings umber, wie auf bem Sodel einer großen Säulenhalle; über sie hinaus fah man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Geschöpfe zu beleben, hatte ber außerorbentliche Manu sein ganzes Talent erschöpft und in Darstellung des mannichfaltigsten thierischen Aeberkleides, der Borsten, der Haare, der Federn, des Geweihes, der Klauen, sich der Natur gleichgestellt, in Absicht auf Wirkung sie übertrossen. Hatte man die Runftwerke im Ganzen genugsam bewundert, so ward man genötbigt, über die Handgriffe nachzudenken, wodurch solche Bilder so geistreich als mechanisch hervorgebracht werden konnten. Ran begriff nicht, wie sie durch Menschenhände entstanden seben und durch was für Instru-Der Pinsel war nicht hinreichend, man mußte ganz eigene ' mente. Borrichtungen annehmen, durch welche ein so Mannigfaltiges möglich geworden. Man näherte, man entfernte sich mit gleichem Erstaunen: die Ursache war so bewundernswerth als die Wirkung."

Wir haben diese Stelle wörtlich wiederholt, weil sie einen deutlichen Begriff gibt von dem Bemühen und Vermögen, sich in das Detail eines Kunstwerks zu vertiesen, sich der Mittel deutlich bewußt zu werden, wodurch der Künstler wirkt, über die Bewunderung des Totaleindrucks, die Einsachheit und Alarheit des Ausdrucks seiner Empsindungen.

Ueber den Besuch der Düsseldorfer Gallerie sagt er nur: daß er darin sür seine Borliebe zur niederländischen Schule reichliche Nahrung gesunden: "Der tüchtigen, derben, von Natursülle glänzenden Bilder, sanden sich ganze Säle." Und wenn auch nicht eben, wie er meint, seine Einsicht dadurch vermehrt wurde, so wurde doch seine Kenntniß bereichert und seine Liebhaberei bestärkt.

Rach seiner Rücklehr nach Frankfurt sagt er rücksichtlich der Kunst weiter: "Wein durch die Natur geschärfter Blick warf sich wieder auf die Kunstbeschauung, wozu mir die schönen Frankfurter Sammlungen von Gemälden und Kupferstichen die beste Gelegenheit gaben, und ich bin der Neigung der Herren Ettling, Chrenreich, besonders aber des braven Nothmagel sehr viel schuldig geworden. Die Natur in der Kunst zu sehen,

trarb bei mir zu einer Leibenschaft, die in ihren höchsten Augenblicken andern, selbst passionirten Liebhabern, sast wie Wahnsinn erscheinen mußte; und wie konnte eine solche Neigung besser gehegt werden, als durch eine fortdauernde Betrachtung der tresslichen Werke der Nieder- länder. Damit ich mich aber auch mit diesen Dingen werkthätig bestannt machen möchte, räumte mir Nothnagel ein Cabinet ein, wo ich alles sand, was zur Delmalerei nöthig war, und ich malte einige eine sache Stillseben nach dem Wirklichen, auf deren einem ein Messerstiel von Schildpatt mit Silber eingelegt, meinen Reister, der mich erst vor einer Stunde besucht hatte, dergestalt überraschte, daß er behauptete, es milse während der Zeit einer von seinen untergeordneten Künstlern bei mir gewesen sehn."

"Hätte ich geduldig fortgefahren mich an solchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenthümlichkeiten ihrer Oberfläche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Praxis bilden und zum Höhern den Weg bahnen können, so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzufangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich stecken blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fähigkeiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Aufmerkamkeit und den gelassenen Fleiß, durch den auch schon der Anfänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte." - "Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre geriffen, indem ich einige schöne Gypsabgusse antiter Röpfe-anzuschaffen Gelegenheit fand. Italianer nämlich, welche die Messe beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Exemplare mit, und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Röpfe des Lapkopn, seiner Söhne, der Niobe Töchter allmählig zusammen brachte, nicht weniger die Rachbildung der bedeutendsten Werke des Alterthums im Aleinen aus der Berlassenschaft eines Kunstfreundes ankaufte, und so mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben fucte."

Dieß alles erkennend fährt er fort: "Indem ich nun alles, was von Talent, Liebhaberei oder sonst irgend einer Neigung in mir leben mochte, auszubilden, zu nähren und zu unterhalten suchte, verwendete ich eine gute Zeit des Tages, nach dem Wunsch meines Baters, auf die Advocatur 2c."

Lavater fordert ihn auf, einen Christus zu zeichnen, wie er ihn sich vorstelle. Aus seiner Aeußerung darüber ist nicht klar, ob er diesem Berlangen entsprochen, da er bekennt, so gut wie gar nichts leisten zu können und daß dergleichen Forderungen des Unmöglichen ihm zu mancherlei Scherz Anlaß gegeben hätten. So wenig übrigens sein Antscheil an der Lavaterschen Physiognomik eine Kunstübung fördern mochte, so gab diese Bemühung durch Singehen und Genügen der Ansorderungen ihm doch Anlaß, seine Fähigkeiten zu üben.

Um die Zeit, wo sich das Berhältniß mit Lili zu lösen anfing, meldeten sich die Grasen Stolberg, die auf einer Reise in die Schweiz begriffen waren, und er begleitete sie; trennte sich jedoch in Zürich bald von ihnen und besuchte mit einem Freunde, Passavant, auf dessen Borschlag die kleinen Kautone.

Bon dieser Reise ist für unsere Zwede nur bemerkar, daß er im Aloster Einsiedeln unter andern verschiedenen Gegenständen einen Aupferstich von Martin Schön sindet, den Tod der Maria darstellend, worüber er sich mit Enthusiasmus äußert: "Freilich kann nur ein vollsommenes Exemplar uns einen Begriff von der Kunst eines solchen Meisters geben, aber alsdann werden wir auch, wie von dem Bollsommenen in jeder Art, dergestalt ergriffen, daß wir die Begierde, das Gleiche zu besitzen, dem Andlich immer wiederholen zu können — es mag noch so viel Zeit dazwischen versließen — nicht wieder los werden. Warum sollt ich nicht vorgreisen und hier gestehen, daß ich später nicht eher nachließ, als dis ich ebensalls zu einem trefslichen Abdruck gelangt war?

1775 den: 22. Juli übernachtete er mit seinem Reisegefährten auf dem Hospiz auf dem Gotthard, versuchte am andern Morgen zu zeichnen, was nicht zu zeichnen war, wodurch sich doch jenes Bild unauslöschlich dem Gedächtniß einprägte. Dem Andringen seines Freundes nach Italien, das von der Höhe herab vor ihnen lag, nach Mailand hinunter zu steigen, widerstand er.

Ueber biesen und ähnliche Versuche, durch Zeichnen und Stizziren

<sup>&#</sup>x27;In meiner Beschreibung der Goetheischen Sammlungen, im Vorwort und L. S. 140, Aro. 349 ist Rachricht darüber gegeben. D. Hg.

ber Gegend etwas abzugewinnen, äußert er sich hier noch weiter: "Die Gewohnheit von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Natur die Gegend als Bild erblicke, sie sigiren, mir ein Andenken von solchen Augenblicken sestigermaßen übend, fühlte ich in einer solchen Welt gar bald meine Unzulänglichkeit."

"Drang und Sile zugleich nöthigten mich zu einem wunderbaren Hülfsmittel: kaum hatte ich einen interessanten Gegenstand gesaßt und ihn mit wenigen Strichen im allgemeinsten auf dem Papier angedeutet, so sichtete ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen noch durchsühren konnte, mit Worten gleich daneben aus, und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Anssichten, daß eine jede Localität, wie ich sie nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte und so gleich zu Gedote stand."

Diese Aeußerung ruft eine allgemeine Bemerkung über Goethe's Runftübung auf. Wer je versucht hat, irgend einen Gegenstand nachzuhilden, den wird der Anblick desselben es immer leicht vorgespiegelt haben. Aus diesem Grunde wagen und vergreifen sich Dilettanten an complicirteren Gegenständen und bleiben gewöhnlich steden. Bon dem allereinfachsten fangen sie deßhalb nicht an, weil sie das Bedeutende daran nicht begreifen. Das Bedeutende liegt ihnen noch in der Masse; die Schwierigkeit ahnen sie nicht, weil ste bas Schwierige von dem Reifter mit Leichtigkeit vollbringen sehen. Bei ber Beharrlichkeit Goethe's durch sein ganzes Leben sehlte es aber nicht, daß er auch die einfachsten -Gegenstände zu fixiren suchte und so sich des Details bis zu gewissem Grade bemächtigte. Das erreichte er auch dadurch, daß er öfter etwas nach Kunstwerken copirte, so daß es ihm nicht an Bermögen-gefehlt haben würde, wenn er überhaupt hätte ausübender Künftler werden wollen. Das wollte er aber nicht, es fehlte ihm bazu der vorwiegende Hang, die Beharrlichkeit. Völlig genügend und deßhalb von unberechenbarem Gewinn waren über diese Bersuche für seine Befähigung zum gereiften Kunstkenner. Wer seine unendlichen Versuche ber verschiedensten Art kennt, wie der Berfasser, wird das ohne Weiteres zugeben. Sein anschauendes plastisches Talent und besten Uebung, das allgemeine

Große, Bebeutende der Gegenstände zu fassen, ließ ihn in Kunstwerken und in der Ratur diese Seite zuerst sehen und empfinden; seine Besmühungen um das Detail, um das Technische nach allen Seiten ermögslichten ihm die Erkenntniß, das tiesere Sindringen von dieser Seite. Und so hoch oder gering die praktischen Versuche von Runstgelehrten und Runstkennern sonst auch mögen angeschlagen werden, so muß man sie doch als das unerläßliche Mittel ansehen zu Erlangung einer besgründet bessern Sinsicht und Verständniß der Runst. In diesem erhält die Neußerung, die ich früher von einem der bedeutendsten Runstkenner und Runstgelehrten vernahm und die mir damals ganz paradox erschien, volle Begründung: "Die schlechtesten Maler werden oft die besten Runstkenner." Wahr ist das freilich nur unter mancherlei Voraussehungen, zuerst, daß es sonst ein intelligenter, strebsamer, tsichtiger Wensch sey, dem es nur an eigener, produktiver Krass sieht.

Durch das Mittel, daß Goethe seine Zeichnungen in beschreibenden -Worten ausführte, wurde bei ihm eine Gabe geübt; die man als einen Beweis seines bildenden Talentes erkennen muß. — In einem Heft mit zweiundzwanzig Zeichnungen, die er mit einem Vorwort begleitet hat, giebt er dieß selbst bestimmt an: "Als ich im April 1810 (im 61. Jahre) nach Jena ging, um meine zwei Bände zur Farbenlehre abzuschließen und den Druck zu beendigen, sah ich der Erledigung von einer Last, die so viele Jahre auf mich gedrückt, mit Wohlbehagen entgegen; ich hatte mich so lange Zeit mit der Farbe, aber ohne Bezug auf Gestalt und lebendige Natur beschäftigt, daß dieser abstrakte, ja abstruse Zustand mir höchst widerwärtig erschien und mich ein wunderliches Verlangen überfiel, das was von Zeichnungsfähigkeit der Landschaft in mir läge noch einmal zu versuchen. Dieß geschah nun auf diese Weise, daß ich bei einsamen Spaziergängen mir gewisse Gegenstände so fest als möglich einprägte und nachher zu Hause mit der Feder aufs Papier sixirte, auch wohl an der Natur selbst Umriß versuchte oder nach Erzählungen mir Gegenden vorbildete, und theils die Umrisse stehen ließ, theils durch Licht und Schatten die Gegenstände zu sondern suchte. Dieses setzte ich fort bis in den August auf meiner Reise nach Carlsbad und Teplitz, da dann auch die Ausflüge nach Graupen und Bilin gleicherweise benutzt wurden. Und so entstanden denn nachstehende zweiundzwanzig Blätter, die ich mit eben so wunderbarer Aufmerksamkeit umrahmte und mehr

ober weniger ausstührte. Da mit dem August sich diese gewissermaßen angestrengte Reigung völlig verlor, auch von mir nachher wenig der Art hervorgebracht wurde und selbst, wenn ich es versuchen wollte, nicht souderlich gelang, so habe diese Zeichnungen sämmtlich zusammen geshalten, keine fremde Hand, wie ich sonst bei Skizzen gerne that, darin walten lassen, und so dieser eignen Lebens: und Kunstepoche ein Denkmal zu erhalten gesucht, wie ich sie denn auch gegenwärtig in einem Bande gesammelt, um sie für ein Ganzes zu erklären, woraus Fähigkeit sowohl als Unsähigkeit beurtheilt werden könnte."

Nach seiner Rücklehr von der Schweizerreise war auch der Maler Kraus, später Direktor des Kunstinstituts in Weimar, aus Paris zurückgesehrt. Nachdem Goethe die Künstler genannt, die damals in Paris lebten und unter deren Einfluß sich Kraus gebildet hatte (Hackert, Wille, Grimm, Boucher, Watteau, Greuze), und damit dessen Kunstrichtung charakterisitt hat, sagt er über ihn:

"Alles dergleichen konnte unser Kraus sehr wohl in sein Talent aufnehmen; er bildete sich an der Gesellschaft zur Gesellschaft und wußte gar zierlich häusliche froundschaftliche Kreise porträtmäßig darzustellen; nicht weniger glücken ihm landschaftliche Zeichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, massenhafte Tusche, angenehmes Colorit dem Auge freundlich empsohlen; dem innern Sinn genügte eine gewisse Wahrheit

Die Aeußerung daß Goethe in seinen Stizzen öfter eine fremde Hand habe walten lassen, bezieht sich vorzugsweise auf eine Reihe von Zeichnungen, die er durch Professor Lieber, Lehrer an der Zeichnensschule, sorgfältig ausziehen und das flüchtig Gezeichnete, leicht Schattirte etwas träftiger aussiühren ließ. Wenn nun auch diese Blätter noch hinlänglich die ursprüngliche Sigenthümlichkeit in der Aussassung sehen lassen, so haben sie doch durch den Aussiührenden ein mehr monotones Aussehen bekommen.

In den Goethe'schen Sammlungen sinden sich eine große Anzahl dieser Sattung und ein Theil ist auch in meiner Beschreibung dieser Sammlungen ausgesührt. Glücklicherweise ist die Zahl derer, an welche keine fremde Hand gerührt hat, viel größer. Aus diesen sind 10 Blätter bei der Goetheausstellung in Berlin zu sehen gewesen, welche aus verschiedenen Perioden neben einer großen Mannichsaltigkeit der Behandlung den oben erwähnten 22 Blättern gleichzgestellt werden müssen. Biele andere sind, künstlerisch betrachtet, besser, sind aber entweder des Gegenstandes oder der minderen Bollendung wegen weniger allgemein ansprechend.

und besonders dem Kunstfreund sein Geschick, alles was er felbst nach der Ratur zeichnete, zugleich zum Tableau einzuleiten und einzurichten."

"Er selbst war der angenehmste Gesellschafter: gleichmüthige Heiter: teit begleitete ihn durchaus; dienstfertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, fand er sich überall zu Hause, überall beliebt, der thätigste und zugleich der bequemste aller Sterblichen. Mit solchem Talente und Charafter begabt, empfahl er sich bald in höheren Kreisen und war besoniders in dem freiherrlich von Stein'schen Schlosse zu Nassau an der Lahn wohl aufgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem künstlerischen Bestreben unterstützend und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend."

"Rach Berheirathung dieser vorzüglichen jungen Dame an den Grafen von Werther nahm das neue Chepaar den Künstler mit auf ihre bedeutenden Güter in Thüringen, und so gelangte er auch nach Weimar. Hier ward er bekannt, anerkannt und von dem dasigen hochzgebildeten Kreise sein Bleiben gewünscht."

Diesen Umstand habe ich beshalb erwähnt, weil man annimmt, Goethe sey Anlas gewesen, daß sein Landsmann Kraus nach Weimar berusen worden, da hieraus und aus dem solgenden vielmehr hervorzeht, daß der Fall eher umgekehrt seyn könne, daß Kraus durch seine Schilderung des Weimarischen Kreises in Goethe das Verlangen dahin rege gemacht habe. Freilich schließt das nicht aus, daß Goethe bei Errichtung des Zeichneninstituts für Krause's Anstellung gewirkt habe.

Bon dessen Einfluß auf sich, nach seiner Rücklehr von Straßburg sagt Goethe: "Wie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Kücklehr nach Frankfurt meine bisher nur sammelnde Kunstliebe zu praktischer Uebung. Dem Dilettanten ist die Rähe des Künstlers unerläßlich, deun er sieht in diesem das Complement seines eigenen Dasehns; die Wünsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten."

"Durch eine gewisse Naturanlage und Usbung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestaltete sich leicht zum Bilde, was ich in der Natur vor mir sah; allein es fehlte mir die eigentliche plastische Krast, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen, durch wohl abgestusses Hell und Dunkel."

"Meine Nachbildungen waren mehr ferne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Luftwesen in Dantes

Purgatorio, die, keine Schatten wersend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsetzen."

"Durch Lavaters physiognomische Heherei, benn so darf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen nicht allein zur Contemplation der Physiognomien, sondern auch zur künstlerischen oder pfuscherhaften praktischen Nachbildung der Gesichtsformen zu nörtigen bemüht war, hatte ich mir eine Uebung verschafft, die Porträte von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide dar zustellen. Die Aehnlichkeit war nicht zu verkennen, aber es bedurfte der Hand meines künstlerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde hervortreten zu machen."

"Beim Durchblättern und Durchschauen der reichlichen Porteseuilles, welche der gute Araus von seinen Reisen mitgebracht hatte, war die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche oder persönliche Darstels lungen vorlegte, der Weimarische Areis und dessen Umgebung. Auch ich verweilte sehr gerne dabei, weil es dem Jüngling schmeicheln mußte, so viele Bilder nur als Text zu betrachten von einer umständlichen wiederholten Ausstührung: daß man mich dort zu sehen wünsche. Sehr anmuthig wußte er seine Grüße, seine Einladungen durch nachgebildete Versönlichkeit zu beleben. Ein wohlgelungenes Delbild stellte den Kapellmeister Wolf am Flügel und seine Frau hinter ihm zum Singen sich bereitend vor; der Künstler wußte zugleich gar dringend auszulegen, wie freundlich dieses Paar mich empfangen würde 2c."

Während dieser Beit, Ansangs des Jahres 1775, schreibt er noch an Merk, daß er bemüht sey die Gestalten seiner Freunde und seiner Gegenden und seines geliebten Hausraths mit Kreide auf grauem Papier nach seinem Maße auszudrücken. Ein andermal begleitet er eine Zeichnung mit den Worten: "Hier etwas gegen das Ueberschickte. Ich hab seit drei Tagen an Deiner Zeichnung in dem mir möglichen Fleiße gearbeitet und din noch nicht sertig. Es ist gut, daß man einmal Alles thue, was man thun kann, um die Chre zu haben, sich näher kennen zu lernen."

Ueberhaupt ist zu bemerken, daß dieser Freund auf Goethe, wie überhaupt, besonders auch in Beziehung auf Kunst den größten Einfluß hatte: auch er zeichnete, sammelte, kritisirte und so reizten und sörderten sich beide-gegenseitig.

And beider Correspondenz nach Goethe's Uebersiedlung nach Weimar tritt das bestimmter und klarer hervor.

Als nun später der Herzog Carl August ihn persönlich kennen gelernt und nach seiner Bermählung mit einer Darmstädtischen Princes das herzoglich weimarische Fürstenpaar Goethe auf das freundlichste einlud, nach Weimar zu folgen, so war durch diese Einleitungen sein Einn schon geneigter und er ging wirklich dahin, um für immer dort zu bleiben.

Bevor wir jedoch das anführen, was Goethe von seiner Uebersiedes lung nach Weimar dis zum Antritt seiner Reise nach Italien praktisch und theoretisch für Kunstbildung zu seiner Förderung darin gethan hat, wollen wir noch einiges einschalten, was uns von seinen Ansichten, ober wenn man es recht bezeichnen will, von seinen Empfindungen über Kunst von ihm selbst überliesert worden.

Unmittelbat hinter Werthers Leiben sinden sich in Goethe's Werken eine Anzahl "Briefe aus der Schweiz" abgedruckt: erste Abtheilung, ohne Jahr und Datum. Dieselben sind mit folgenden Worten eingeleitet: "Als vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man, sie unter Werthers Papieren gesunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen, und mögen übrigens dem Gestihl und Urtheil des Lesers auf keine Weise vorgreisen: denn, wie dem auch seh, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilnahme durchlausen können."

bestimmte Personen gerichtet sind, wenn auch eine Stelle darin auf Werk vermuthen läst, sie sind vielmehr der Erguß von Empfindungen, Reslezionen, die sich dem Sinne nach allerdings an Werther anschließen, die aber allgemeiner Natur sind: Darin kommen nun auch Ansichten, Neußerungen über Runft vor, welche die Periode des Entstehens deutlich verrathen. Es sind dieselben Ansichten, wie er sie in Wahrheit und Dichtung ausspricht, hier nur in poetischer selbstständigerer Form. Es ist ein Selbstbekenntniß, es ist die Summe aller seiner Ueberzeugungen in Karen Selbstbetwußtsehn seiner bisherigen Bestrebungen und Leistungen, in erhöhter begeisterter. Stimmung.

Damals löste sich das Verhältniß mit Lili und er befreite sich

durch Thätigkeit und Aussprechen von dem beengenden leidenschaftlichen Zustande, wie er öfters gethan, wie er selbst gesteht.

Doch darauf kommt es hier nicht so genau an, diese Briefe gehören dem Inhalt, der Kunstanschauung nach in diese Periode und sind intersessant, weil sie ein vollständiges Glaubensbekenntniß geben. Diese hierher gehörigen Stellen sind folgende:

"Sehe ich eine gezeichnete, eine gemalte Landschaft, so entsteht eine Unruhe in mir, die unaussprechlich ift. Die Fußzehen in meinen Schuben fangen an zu zucken, als ob sie den Boden ergreisen wollten, die Finger, die Hände bewegen sich krampshaft, ich beiße in die Lippen, und es mag schicklich oder unschiellich sehn, ich suche der Gesellschaft zu entsliehen, ich werse mich der herrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Siß, ich suche sie mit meinen Augen zu ergreisen, zu durchbohren, und krizle in ihrer Gegenwart ein Blättchen voll, das nichts darstellt und doch mir so unendlich werth bleibt, weil es mich an einen glücklichen Augenblick erinnert, dessen Seligkeit mir diese stümperhaste: Uebung ertragen hat. Was ist denn das, dieses sonderbare Streben von der Kunst zur Natur, von der Natur zur Kunst zurück! Deutet es auf einen Klinstler, warum sehlt mir die Stetigkeit? Rust michs zum Genuß, warum kann ich ihn nicht ergreisen?"

Einige Seiten weiter fährt er in gleichem Sinne fort:

"Meine Freude, mein Entzüden an Kunstwerken, wenn sie wahr, wenn sie unmittelbar geistreiche Aussprüche der Ratur sind, macht jedem Besther, jedem Liebhaber die größte Freude. Diejenigen, die sich Kenner nennen, sind nicht immer meiner Meinung; nun geht mich doch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich glücklich din. Drückt sich nicht die lebendige Natur lebhaft dem Sinn des Auges ein, bleiben die Bilder nicht sest vor meiner Stirn, verschönern sie sich nicht und freuen sie sich nicht, den durch Menschenzeist verschönerten Bildern der Kunst zu begegnen? Ich gestehe dir, darauf beruht disher meine Liebe zur Natur, meine Liebhaberei zur Kunst, daß ich jene so schön, so schon, so glänzend und so entzückend sah, daß mich das Nachstreben des Känstelers, das unvolktommene Nachstreben, sast wie ein volktommenes. Borzbild hin: is. Geistreiche, gefühlte Kunstwerke sind es, die mich entzikken. Das kalte Wesen, das sich in einem beschränkten Cirkel einer gewissen durftigen Manier, eines kümmerlichen Fleißes einschränkt, ist mir ganz

unerträglich. Du siehst daher, daß meine Freude, meine Reigung bis jetzt nur solchen Kunstwerken gelten konnte, deren natürliche Gegenstände mir bekannt waren, die ich mit meinen Ersahrungen vergleichen konnte. Ländliche Gegenden, mit dem was in ihnen lebt und webt, Blumen und Fruchtstücke, gothische Kirchen, ein der Natur abgewonnenes Porträt, das konnt ich erkennen, sühlen, wenn du willst gewissermaßen beurtheilen."

Im weitern Berlauf erzählt Goethe, daß er einem Freunde M. (Mert) viel verdanke in Runft, daß derselbe ihn stufenweis bessere Stude habe sehen lassen und daß er ihn endlich eins davon in Lebensgröße, eine Danae, gezeigt. "Ich erstaunte über die Pracht der Glieder, über die Herrlichkeit der Lage und Stellung, über das Große der Zärklichkeit und über das Geistreiche des sinnlichsten Gegenstandes und doch stand ich nur in Betrachtung davor. Es erregte nicht jenes Entzücken, jene Freude, jene unaussprechliche Luft in mir: mein Freund, der mir viel von den Berdiensten dieses Bildes vorsagte, bemerkte über sein eigenes Entzücken meine Kälte nicht und war erfreut mir an diesem trefflichen Bilde die Borzüge der italiänischen Schule deutlich zu machen. Anblick dieses Bildes hatte mich nicht glücklich, er hatte mich unruhig Wie! sagte ich zu mir selbst, in welchem besonderen Falle finden wir uns, wir bürgerlich eingeschränften Menschen. Ein bemooster Fels, ein Bafferfall hält meinen Blick fo lange gefesselt, ich kann ihn auswendig; seine Höhen und Tiefen, seine Lichter und Schatten, seine Farben, Halbfarben und Wiederscheine, alles stellt sich mir im Geiste dar, so oft ich nur will, alles kommt mir aus einer glücklichen Nachbildung ebenso lebhaft wieder entgegen, und vom Meisterwerke der Ratur, vom menschlichen Körper, von dem Zusammenhang seines. Gliederbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, der eigentlich gar Meine Einbildungöfraft stellt mir diesen herrlichen tein Begriff ist. Bau nicht lebhaft vor, und wenn mir ihn die Runst darbietet, bin ich nicht im Stande, weder etwas dabei zu fühlen, noch das Bild zu beurtheilen. Nein! ich will nicht länger in dem stumpfen Zustande bleiben, ich will mir die Gestalt des Menschen eindrücken, wie die Gestalt der Trauben und Pfirschen."

Diese Betrachtung führt ihn zu dem Entschluß, sich diese entbehrte nothwendige Anschauung zu verschaffen und er erzählt ein Abenteuer, das er zu dem Ende bestanden. Daß Goethe etwas anderes hier habe sagen wollen, als daß die Betrachtung der Ratur sür den Künstler nothwendige Bedingung sep, daß gar nicht daraus folgt, daß er das erzählte Abenteuer selbst bestanden habe, sonst müßte er ja auch als Werther sich erschossen haben, brauche ich wohl kaum zu erwähnen. Und wäre es, so beweist es eben nur, daß er wie überall auch hier seinem eigenen Urtheil auf eigene Anschauung und Ueberzeugung gestützt, folgen wollte. Es sind nur seine Ansichten über Kunst, sie sind nicht als trockene Maximen, sondern als lebendiges Bild vorgeführt.

### Siebentes Kapitel.

#### Goethe in Weimar.

1775 kam Goethe nach Weimar. Die Veranlassung und Umstände jener Uebersiedelung sind oben angedeutet worden, und in Dichtung und Wahrheit sindet man sie aussührlicher erwähnt. Was daselbst an dem hochgebildeten Hose bezüglich auf Runst gethan wurde, darüber war er von Kraus unterrichtet. Er hatte also auch von dieser Seite Aussicht, seiner Neigung leben, sie befriedigen zu können. Wie er nun dieß gethan, nach welcher Seite, in welcher Ausdehnung, erfahren wir durch seine eigene Mittheilungen, besonders aus Briesen an befreundete Personen. Hundert und aber hundertmal schreibt er, daß er gezeichnet, was er gezeichnet, wie es ihm gelungen und ein andermal mißglückt seh.

Hoffnung auf endliches Gelingen, Wismuth über Mißlingen, Verzweiseln an seiner künstlerisch praktischen Ausbildung wechseln. Wie consequent und mit welcher Ausbauer derselbe sich demongeachtet um praktische Fertigkeit bemüht habe, sehen wir schon daraus, daß, wenn er den Herzog auf seinen Reisen ins Land oder nach auswärts begleitet, so zeichnet er, ja er nimmt seine Zeichnenmappe sogar mit zu den Jagdparthien in Ilmenau und sonst, wo er eine Reihe interessanter Gegenstände und Partieen zeichnet und darüber bemerkt: "Das malerische

Fleck geräth mir nicht und ein ganz gemeines wird lieblich und freundlich." Wie sehr trifft das mit Merks oben S. 12 angeführten Ausspruch über Goethe's Streben, über seine ganze Natur zusammen, daß seine unablenkbare Richtung seh, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben. "Ich habe, "schreibt er," viel gekrizelt, seit ich hier din, Alles leider nur vom Auge zur Hand, ohne durchs Herz zu gehen, da ist nun wenig daraus geworden."

Bald darauf sagt er: "Du kannst denken, wie ich mich auf dem Thüringer Wald herumzeichne — selbst zur Jagd führ ich mein Portefeuille mit; geht aber auch bald wie sichs gehört."

Recht lebhaft spricht er diesen Zustand, diese wechselnden Empfindungen in dem Lied des physiognomischen Zeichners, an Lavater, aus:

Daß die innere Schöpfungstraft Durch meinen Sinn erschölle, Daß eine Bildung voller Saft Aus meinen Fingern quölle! Ich zittre nur, ich stottre nur; Ich kann es doch nicht lassen, Ich sühl', ich kenne dich Natur Und so muß ich dich fassen.

# An Frau von Stein schreibt er:

"Da ist die Zeichnung, an der ich schon so lange pussele und die ich heut verdorben habe. Ich hätte weinen mögen. Doch es muß auch gut sehn und durch Fehler, die einen recht ärgern, rückt man fort."

Ein andermal: "Wenns möglich ist zu zeichnen, wähl' ich mir ein beschränkt Echen, denn die Natur ist zu weit, herrlich hier, auf jeden Blick hinaus! Aber auch was für Echens hier. D! man sollte weder zeichnen noch schreiben."

"D der Armuth! Wenn ich mir einen der Meister denke, die vor so alten Trümmern saßen und zeichneten und malten als wenn sie die Zeit selbst wären, die das so abgestumpste und in der Lieblichkeit der Natur wieder aus dem rauben groben Menschensehn verbunden hätten." Rachdem er sich einmal mit Zeichnen abgemüht, überkömmt ihn wieder Kleinmuth: "mit Plagen kommt man zu nichts."

Auf einer Harzreise 1777 schreibt er: "Wie doch nichts abenteuerlich ist als das Natürliche und nichts groß als das Natürliche und nichts 2c. 2c. als das Natürliche!!! Ich zeichne wieder den ganzen Tag und werde doch nichts mitbringen, wie gewöhnlich."

Immer und immer wieder muß man da sagen: wie soll man diesen wurderbaren Drang zum Zeichnen und Festhalten nennen? Wo er hingeht zeichnet er: bei einem Aufenthalt in Wörlitz, in Ilmenau, in Eisenach, in Ettersburg, in Beimar, unter Krause's Beistand.

Ja er stellt sogar seine Zeichnungen bei der Ausstellung der Kunstsschule aus, wie aus einem Briefe hervorgeht; "Gestern hab' ich der Herzogin L. eine Zeichnung von mir gegeben, da ich bei der letzten Ausstellung nichts vorlegen konnte."

1779 bereiste Goethe mit Carl August die Schweiz. Diese Reise, welche nur als ein Zwischenakt; nicht als besonderes Rapitel hier eingeschaltet ist, soll bei Goethe und bei seinem fürstlichen Freunde einen wichtigen Abschnitt in deren ganzer Lebensweise und Handeln bilben: die brausende Drangperiode der Jugend war abgeschlossen; an ihre Stelle traten nun Ernft, ruhigere Haltung und Milde; auch der Sinn für Dekonomie trat entschiedener hervor. Berfolgen wir seine Aeußerungen, die in Briefen und Schriften während und nach dieser Reise aufbewahrt sind, so sinden wir immer die gleiche Beharr: lichkeit in Absicht auf Studium der bildenden Kunft, die zu seiner Lebensluft gehörte. Bei Gelegenheit wo er ein aufgefundenes musivi: sches Pflaster bei Chaire am Neustädter See besucht, den Orpheus in der Mitte desselben darstellend, das er bewundert und die Zerstörung desselben bedauert, macht er über sich selbst die Bemerkung: "Meine ganz immer gleiche herzliche Freude und Liebe zu der bildenden Kunft macht mir so etwas (Zerstörung) noch viel auffallender und unerträglicher." In Basel betrachtet er interessante Porträts von Holbein, Antiquitäten 2c. mit Antheil, sucht Künstler auf und nimmt eingehende Notiz von ihren Leiftungen und Eigenthümlichkeiten.

Merkwürdig ist eine Bemerkung, die er in einem Briefe an Frau von Stein, von demselben Orte aus, wo er 1775 von der Höhe des Gotthard nach Italien schaute, ausspricht: "Auch jetzt reizt mich Italien nicht — Alles wendet mein Ange zum zweitenmal vom gelobten Lande ab;" fügt aber doch hinzu: "Dhne das zu sehen, ich hoffentlich nicht sterben werde." Den 13. Januar 1780 trafen die Reisenden wieder in Weimar ein.

Ueber seine nach dieser Rücklehr fortgesetzten Bemilhungen in Aunst schreibt er 1780 an Merk: "Gezeichnet wird nicht viel, doch immer etwas, auch neulich einmal nach dem Nackten. Bald such ich mich in einem geschwinden Abschreiben der Formen zu üben, dald in der richtigen Zeichnung, dald such ich mich an dem mannigsaltigen Ausbruck der Handlung, theils nach der Natur, theils nach Zeichnungen, Aupfern, auch aus der Imagination zu gewöhnen und so immermehr aus der Unbestimmtheit und Dämmerung herauszuarbeiten."

Wegen eines-jungen Künstlers gibt er Merk den Rath: "Mache ihm die Augen aufgehen an der Natur, laß ihn von ihr zu Zeichnungen, Gemälden und Radirungen gehen und wieder zu ihr zurück; und sollt' er zuletzt auch kein Künstler des Lebendigen werden, sollt' er bloß verdammt sehn, fremde Werke nachzukritzeln, so kriegt er doch immer eher Auge, Begriff und Biegsamkeit."

Jede Gelegenheit wird benutzt etwas zu profitiren, einen Schritt weiter zu thun. In dieser Zeit zeichnet er nach Deser. Ein jeder Anslaß von außen regt ihn zu neuen Bersuchen an: Der Dilletant bedarf der Rähe eines Künftlers als Complement seiner Bemühungen.

Er schreibt darüber an seinen Freund Anebel: "Deser ist hier und hat viel Gutes veranlaßt. Alle Künste, in denen wir achte i des Jahres fortklempern, hat er wiederum einige Jahre weiter gerückt. Wenn man nur immer sleißig ist und es auch nicht sehr zuzunehmen scheint, so macht man sich doch geschickt, durch das Wort eines Verständigen schnell vorwärts gebracht zu werden." Und Frau von Stein meldet er um dieselbe Zeit: "Deser ist hier und gar gut. Schon hab' ich seinen Rath in Vielem genutzt. Er weiß gleich wie's zu machen ist, das Was bin ich wohl eher glücklich zu sinden."

Goethe ließ es aber nicht bloß beim Zeichnen bewenden, er versuchte sich in Allem. So schreibt er an Lavater, daß er ein Medaillon

Bezieht fich wohl auf einen Kreis seiner Freunde, die sich in gleichem Sinne im Zeichnen übten.

aemacht habe; in Ilmenau malt er eine Borzellantasse für Frau von Stein, worüber er sagt: "Ich hab' eine kindische Freude baran gehabt." Wie er früher in Frankfurt das Radiren wieder versucht, so scheint er es auch in Weimar gethan zu haben. "Da haben Sie Abdrücke, schreibt er an Frau von Stein, das Scheibewasser war nicht so lind als der Pinsel, doch freut michs zu sehr wie's geworden ist, denn es ift immer wies ist." Bon Gotha aus schreibt er derselben: "Die Zeichnungen des Herzogs machen mich glücklich; ich werde Dir viel bavon erzählen. Nach seinem Raphael hab' ich gezeichnet und bring's mit, solch ein Blättchen zu besitzen wäre ein großer Wunsch. 1 Ganz bestimmt aber erklärt er sich über seine Radirversuche ein andermal: "Gestern hab' ich auf dem Tische, an dem ich radirte, ein langes Zettelchen mit Bahlen liegen lassen." Ferner: "Bitte die Zeichnungen von der Wartburg wieder zutück, vielleicht radir ich sie." Hüsgen in dem oben angeführten Werk erwähnt, daß Goethe in Weimar eine Scheuer mit lustigen Bauernauftritten rabirt habe.

In Jena treibt er Anatomie unter Lober. Wenn man auch annimmt, daß er das nicht ausschließlich für künstlerische Zwecke that, wohin der Zusammenhang vorzüglich deutet, so geschah das doch später in Gesellschaft seines Freundes Meher allein deßhalb. Und ein anderer Brief an Mert bestätigt dieß noch weiter: "Diesen Winter hab ich mir vorgenommen mit den Lehrern und Schülern unserer Zeichenakademie den Anochendau des menschlichen Körpers durchzugehen, sowohl um ihnen als mir zu nutzen, sie auf das Merkwürdigste dieser einzigen Gestalt zu führen und sie dadurch auf die erste Stuse zu stellen, das Bedeutende in der Nachahmung sinnlicher Dinge zu erkennen und zu suchen. Zugleich behandle ich die Anochen als einen Text, woran sich alles Leben und alles Menschliche anhängen läßt, habe dabei den Vortheil, zweimal in der Woche öfsentlich zu reden und mich über Dinge, die mir werth sind, mit ausmerksamen Menschen zu unterhalten, ein

<sup>&#</sup>x27;Es ist eine Gruppe aus einer Zeichnung angeblich von Rafael, jetzt in der Gothaer Kupferstichsammlung, die ich jedoch nicht für Priginal halten konnte.

Die gleiche Zeichnung ist in der Münchner Handzeichnungssammlung, die ich jedoch nur aus dem Strizner'schen Handzeichnungswerke kenne. Die Zeiche nung von Goethe ist noch in dessen Sammlung. S. den Katalog über dessen Sammlungen S. 245. Nr. 128.

Bergnügen, welchem man in unferem gewöhnlichem Welt, Geschäfts: und Hosseben gänzlich entsagen muß. Diejenigen Theile, die abgehans delt werden, zeichnet alsbann ein jeder und macht sie sich zu eigen. Durch diesen Weg deute ich selbst in der Zeichnung, Richtigkeit und Bedeutsamkeit der Formen zuzunehmen."

Ein Anderer in solchen Amt und Würben hätte sich und seinem Ansehen etwas zu vergeben geglaubt, wenn er sich mit den Zeichnensschulern auf gleiche Stufe gesetzt hätte. Gorthen war es um Wissen, Erkenntniß, Fortschritt, Förderung zu thun, und was ein ernst Strebender dasür thut, vhne Oftentation zu verrathen, das hält alle Rebensgedanken bei andern gedannt. Er erkennt seinen Beruf dazu: "ich bin geboren zu den Wissenschaften und Künsten." Er that alles, wodurch er darin gesördert wird, wodurch er andere sördert, er studirt alles, was andere darüber gedacht haben. So rühmt er gegen Knebel die Bortresslichkeit der Rengsischen Schriften.

Und immer zeichnet und malt er zwischen durch Kästchen, Schirme und andere Dinge, womit er seine Freunde zu erfreuen gebenkt.

Mit welchem Antheil betrachtet er nicht Kunstwerke, versenkt sich in dieselben: "Zwei Landschaften habe ich gesehen, eine von Sverdingen, die andere von Rupsdael, beide gezeichnet von der größten Schönheit. Wie köstlich ist's, wenn ein herrlicher Menschengeist ausdrücken kann, was sich in ihm bespiegelt."

Wiederholt spricht er sich lobend über Deser aus, rühmt seinen Geist, erkennt die Förderung durch seinen belehrenden Umgang an und dankt ihm eingehend dafür.

Solche Anregung hatte immer die Folge, daß er mit neuem Muth ans Zeichnen geht. An Anebel schreibt er darüber nach Nürnberg: "Ich habe diese Zeit über wieder einen Acces von Zeichenfieber gehabt, das aber durch die bittere Rinde des Lebensholzes bald wieder vertrieben worden ist." Wo er nur Gelegenheit findet, wirkt er für den Sinn für bilbende Künste. So vertheidigt er zegen eine Predigt Herders die Liebe zum Schönen zur Kunst an Fürsten, stellt derselben andere Passionen gegenüber.

Resletzirt er über Kunstwerke, so läßt er den Leser selbst mit urtheilen, er betrachtet mit ihm Stück für Stück, führt ihn mit sich fort, überzeugt, begründet, motivirt. Das ist das Bedeutende, Belehrende

Binreisende an Goethe, daß er Jeben zwingt Schritt vor Schritt selbstbenkend zu folgen, daß dieser gefördert wird in Erkenntniß ohne es zu merken. In dieser Beziehung ist ein Brief an Anebel interessant: "Das große Kupfer der Berführung wird durch die Bergleichung der kleineren Skizze boppelt und dreifach interessant. Man sieht, wie durch weiteres Sinnen und Nachbenken über diesen Gegenstand sich berselbe vor dem Künstler immer höher verklärte. Das Ganze hat sich ertveitert, erhöhet und boch ist es wieder soviel schärfer, richtiger, reiner geworden. Das Dichterische und Gedachte daran ift soviel wärmer, angemessener, ausführlicher. Welch einen hohen Genuß möchte es erst geben, wenn man die Originalzeichnung mit dem Originalgemälde zusammenhalten könnte? Was bei den alten Meistern so verehrungs: würdig ist, die Sicherheit und Festigkeit ihrer Idee und doch wieder ihre Beweglichkeit ins Bessere. Es mag dieß immer die Anlage eines großen Künftlers sehn, anstatt daß ein geringerer entweder Alles oder Richts von seinem ersten Entwurfe bei sich behält."

Wenn wir auch nicht selbstschauend, in Gegenwart das Gegenstandes, der Goethe dazu veranlaßte, diesen Gedanken folgen können, so empfinden wir doch den Ernst, sich in ein Runstwerk zu versenken, wie er den Künstler Schritt vor Schritt vom ersten Entwurf dis zur Vollendung zu solgen suchte. Der Weg der Betrachtung des tiesern Eingehens ist uns in einem Beispiel gezeigt. Es ist dabei auch interessant, aus welchem Standpunkte der Kunstkenntniß er vor seiner Italiänischen Reise stund.

An Goethe müssen wir noch eine Seite bewundern, die von seiner hohen und klaren Einsicht, von seiner gerechten unbestochenen, Würdigung von Aunstwerken Zeugniß gibt. Es ist dieß sogar eine Seite, die oft an ihm getadelt worden, die Unverständigen sogar einen Betweis von Mangel an großem Sinne in der Kunst erschienen ist: seine Schähung des Guten, wo und in welcher Gestalt er es sand. Wer nur das höchste zu schähen vorgibt, gegen den din ich mistrauisch; das Vortressliche im Kleinsten zu sinden, ist die höchste Stuse der Bildung. Das allgemein durch Jahrhunderte als mustergiltig Gehaltene aperkennen und dessen Besitz erstreben, ist darum noch kein Beleg für tiesern Sinn und Erkenntzniß. Wer eine lange Reihe von Jahren darüber Betrachtungen anzustellen Gelegenheit hatte, wird zu andern Resultaten kommen, wird

wissen, daß sogar berühmte Kunstlenner und Kunstschriftsteller leere Tröpfe sind, daß es dagegen viele einfache Menschen gibt, von denen Riemand spricht, die mit heiliger Berehrung das Schöne suchen, wenn es auch nicht von Götzendienern auf den Altar gestellt ist.

Sine andere Seite seiner Thätigkeit entwickelte Goethe in Weimar durch Anregen und Beleben eines allgemeineren Kunftintereffes. mit ihm in Berbindung trat, wurde von seiner Leidenschaft dafür mit fortgeriffen. Ramentlich war es Carl August, der eine solche eingehende tiefe Reigung für Kunstwerke gewann, daß, wie schon erwähnt, Herder in einer gebruckten Predigt sich bewogen fühlte, gegen die Gefahr einer solchen fürstlichen Bassion zu warnen, wogegen Goethe in einem Briefe an ihn widersprach. Wir finden eine Menge Bilber erwähnt, die das mals angekauft wurden, eine große Zahl Zeichnungen und Rupferstiche, bie den Hauptbestand unserer jetigen Kunstsammlung bilden. Auch Goethe hat bamals das meiste für seine Sammlungen erworben und nicht erst nach seiner italiänischen Reise. Nach dessen Aeußerung über Kunstwerke bis zu dieser Zeit, könnten, mußten wir schließen, daß er fast ausschließ lich Riederländer gesammelt habe, wir finden aber, daß er auch Deutsche; namentlich Martin Schön und vorzugstweise Dürers fast leidenschaftlich sammelte. Daß nach feiner Rückehr aus Italien sein Augenmerk auch auf Kupfer von und nach Italienern gerichtet war, ift erklärlich, aber nirgends bemerken wir eine ausschließliche Borliebe bafür; sie bilden nur ein Glied in der Rette seines Bildungsganges und seiner Anfcauungen.

Da nun seine Bemühungen und-Uebungen während seines römischen Aufenthaltes in gleicher Weise auf die damals lebenden Künstler und deren Wirksamkeit, wie nicht minder auf das Studium der antiken Kunst gerichtet waren: so hatte er den ganzen Cursus der Kunstgeschichte damit durchlausen und seine Schriften und seine Sammlungen, verbunden mit den Bestrebungen seines Freundes Meher, geben uns zugleich ein ansichauliches Vild der gesammten Kunstzustände, wie man es auf keinem andern Wege klarer erlangen wird, ein Punkt von Goethes Wirkssamkeit, dessen Bedeutsamkeit noch lange nicht in gehörigem Naße geswürdigt ist.

Zu allem, was Goethe in Weimar wirkte, was er sammelte, findet man hinlängliche Belege, wie wir bereits mehrfach gesehen, in den Briefen an seine Freunde, besonders in denen an Lavater, Merk, Knebel, Frau von Stein u. A.

· Einmal schreibt er an die Dichterin Karschin, daß sie ihm Blättchen von Chodowiedi verschaffen solle, oder ein Schnitzel Papier, wo derfelbe ein Zeichen seines lebhaften Dasepns daraufgestem pelt habe. Merk meldet er, baß ihm die gesandten Kupfer von Suyderhöf und Goudt viel Freude gemacht: "Der Herzog hat sich recht daran ergötzt; es ist wunderbar, wie sich sein Gefühl an diesen Sachen geschwind aufschließt. Die Suyderhöfs hab ich noch gar nicht gekannt und bin über die Treue, Reinheit, Rundheit und über das Kräftige in der bedächtigen Manier erstaunt. Solltest du einige von den Goudts nach Elsheimer erwischen können, so kauf sie, in der Folge einmal die Collots." Rurz darauf schreibt er: "Die Trauben und die Rembrandts sind glücklich angekommen heute Der Herzog war eben auf die Jagd zu gehen fertig und ließ mir sagen, ich sollt' hinüber kommen, ohne mich anzuziehen. Ich bacht, es wäre, wie gewöhnlich bei solchen Ambassaden, was Verdrießliches, fand aber die Geister, die mich bewillkommneten."

"Heut den dritten Tag sag ich Dir nur noch, daß ich sehr in Deinen Blättchen, obgleich nur wenige Zeit, gekramt habe. Denn das will verdaut sehn. Der Herzog hat seine große Freude über den tiesen herzlichen Sinn der Dinge, er hat sich schon Leibstücke ausersehn und es war eben ein groß Fest. Schicke doch die Rembrandts aus Rackens Auction alle, damit wir das Auslesen haben. Vielleicht sind bessere Abbrücke dabei." Auf die Rembrandtschen Radirungen und, wie man gleich sehen wird, auf die Dürerschen Blätter richtete man eine befondere Aufmerksamkeit, so daß eine ansehnliche Sammlung dieser Weister zusammenkam, welche sich jetzt im großherzoglichen Kupferstickkabinet Diese Neigung zum Anschaffen von vorzüglichen Kupferstichen theilte Goethe mit dem Herzoge bis ans Ende seiner Tage. Und es war nicht eine bloße Sucht zum Erwerb, es war die innigste, herzlichste, eingehendste, freudigste Theilnahme. Ich kann wohl sagen, daß diese fortwährende Theilnahme des verehrten Fürsten, Goethe's und seines Freundes Meper, als ich die Aufsicht über diese Sammlung bekam, meinen Eifer in einer Weise belebt haben, wie es sonst in Weimar kaum denkbar gewesen wäre.

Wie er sich des Kunstinstituts mit dem größten Gifer annahm, die Ausstellungen desselber selbst arrangirte, für Herbeischaffung von Kunstwerken aller Art sorgte, neben Bildern und Kupferstichen auch Sppsabgüsse von Italienern, die nach Weimar kamen, durch Deser u. A. anschaffte, so interessirte ihn auch das Material für Künstler, das er um Weimar fand, wovon er 1778 Rachricht an Merk gibt: "Roch hier hab ich einen alten Steinbruch aufgerührt (bei Buchfuhrt, 1 Stunde von Weimar), den wohl seit hundert Jahren Niemand gebraucht. Am alten Schloß waren Quabraturen davon an Portals. In dem Stein läßt sich mit der höchsten Delicatesse arbeiten, was du willst, er ift sehr hart, läßt sich auch schaben und raspeln, hat keine Klüfte, nimmt kein Wasser an, und seine Farbe ist bas schöne Grau, bem man so ängftlich nachläuft und so selten findet. Französische Dosen habens, es ist nicht blau noch gelblich; es ist ein Waldstein, die Mittelsorte zwischen dem gemeinen und dem Marmor." Der Hofbildhauer Kauer hat mehrere Büsten daraus gefertigt und eine Gruppe, Faunus und Biblis, die sich auf großherzogl. Bibliothek hier befinden. Leider hat man in der Folge keine größern Stude mehr gefunden, is sindet sich derselbe nur noch in wenig mächtigen Schichten. 1

Wie lebhaft Goethe sich für Kunstsachen interessirte, sieht man auch baraus, daß er sich sogar herbeiließ, sür Lavater eine Sammlung von Rupserstichen zu ordnen; er that es, um dadurch Gelegenheit zu haben, seine Kenntniß und Erfahrung zu erweitern. In dieser Beziehung benachrichtigte er denselben: "Deine Albrecht Dürers, Martin Schöns und Lucas von Lehden sind alle schon recht schön von ihren alten Papieren losgelöst und warten nur darauf, die der letzte Transport Deines eignen ankommt, um wieder in recht schöner Ordnung ausgetragen zu werden. Ich hosse, Du sollst an dieser Sammlung, wenn sie sertig ist, Dein Bergnügen haben. Einige Blätter, die dem Herzog in seiner Sammlung sehlen, werde ich Dir zurückbehalten, dafür wirst Du aber,

Ein junger tüchtiger Geolog, Herr von Seebach, der die Umgegend um Weimar sehr genau kennt, theilt mir auf meine Anfrage mit, daß dieser Stein ein dolomitischer Kall seh, der die untersten Schichten der mittlern Abtheilung der Ruscheskalksormation bilde, und an dem erwähnten Orte und auch an einigen andern Stellen der Umgegend in hinlänglich bedeutenden Blöcken sich noch vorsinde. Auch eine Büste von Goethe hat Kauer daraus gesertigt.

die er doppelt besitzt und die ich sonst für Dich auftreiben kann, bei ben Deinigen mit eingeheftet sinden."

"Es ist nun l. Br. Alles nach und nach angekommen und ich vermisse nichts als den schönen Hieronymus des Herzogs, von Fuesli getauft. Hast Du ihn etwa aus dem Nahmen gethan und unter die andern Kupfer gelegt? Unter Deinen sind vier Abdrücke von diesem Stück, doch keiner, der mir so schön däucht, als die Erinnerung an jenen."

"Deine letten Albrecht Dürers sind endlich auch angekommen, sind beim Buchbinder, der sie losweicht und es soll nicht lange mehr währen, so sind sie in Ordnung; doch hätt' ich geglaubt, Du wärst reicher als Du bist. Ich will Dir deswegen gleich ein Berzeichniß des Fehlenden schicken, damit Du von Deiner Seite wie ich von der meinigen, arbeiten kannst, sie zusammen zu schaffen. Denn ich verehre täglich mehr die mit Gold und Silber nicht zu bezahlende Arbeit des Menschen, der, wenn man ihn recht im innersten erkennen lernt, an Wahrheit, Erhabenheit und selbst Grazie nur die ersten Italiener zu Seinesgleichen hat. Dieses wollen wir nicht laut sagen, Lucas von Lepden ist auch ein allerliebster Künstler."

Wir wollen es nicht laut fagen! Warum? Weil sie damals verkepert worden wären wegen ihres barbarischen Geschmacks. Und später hat man ihn verkepert, weil er diese Werthschätzung nicht mehr habe, die er doch früher hatte. So ist die Welt und namentlich die Künstlerwelt. Wet nicht unbedingt ihrem augenblicklichen Mode geschmack huldigt, unbedingt in die Posaune stößt, der ist ein Ketzer, ein Barbar. Goethe hat der Mode niemals gefröhnt, was vielfach aus. Nachrichten über seine Acquisitionen, was aus dem Bestand seiner Sammlungen hervorgeht; er schätzte das Vortreffliche, wahrhaft Künstlerische in jeder Form. Ueber benselben Gegenstand schreibt er an Merk: "Für Lavater suche ich jett eine Sammlung Dürers zu completiren. Vor Dürer selbst und vor der Sammlung, die der Herzog besitzt, krieg ich alle Tage mehr Respect. Sobald ich einigen Raum finde, will ich über die merkwürdigsten Blätter einen Gedanken aufsetzen, nicht sowohl über Erfindung und Composition, als über die Aussprache und die ganze goldene Ausführung — Ich bin durch genaue Betrachtung guter und schlechter, auch wohl aufgestochener Abbrücke von einer Platte auf

gar schöne Bemerkungen gekommen. Denn das versichere ich Dir, je mehr man sich damit abgibt, und beim Handel auf Copie und Original achtgeben muß, desto größere Ehrsfurcht kriegt man für diesen Künstler. Er hat nicht seines Gleichen."

Eine besondere Borliebe hatte Goethe bis ans Ende seines Lebens für vorzugsweise sogenannte Handzeichnungen bedeutender Künstler. Es ist das unter allen Umständen ein Zeichen von kunstkennerischem Blick: in einem flüchtigen Entwurf den Geist des Künftlers, das Bermögen desselben zu würdigen. Ein ausgeführtes Runftwerk wird auf die meisten Beschauer einen Eindruck von Wahrheit machen, es kann durch Nachahmung des Wirklichen schon einen Anhaltepunkt der Vergleichung auch den sonst unverständigsten Beschauer bieten, und ihm den Glauben an Runfturtheil aufdringen. Nicht so bei dem flüchtigsten Entwurf, wo mit wenigen geistreichen Strichen viel ausgedrückt ist. Das vermögen nur Benige. Das Geistreiche besteht aber eben darin, mit dem geringsten Aufwand von Mitteln viel auszusprechen, während der Geiftlofe mit viel Rühe wenig ausdrückt. Darauf bezüglich führe ich nur eine Stelle aus einem Briefe an Lavater an: "Für die Skizze von Fuesli dank ich Dir recht herzlich. — Ich habe selbst eine schöne Sammlung von geistigen Handriffen, besonders in Landschaften, auf meiner Rückreise (Schweizerreise) zusammengebracht; passe doch ein wenig auf, Dir geht ja so viel burch die Hände; wenn Du so ein Blatt findest, worauf die erfte, schnellste, unmittelbarste Aeußerung des Runft: geistes gedruckt ist, so laß es ja nicht entwischen, wenn Du's um leidliches Geld haben kannst." So finden sich mehrmals Ankäufe von Zeichnungen erwähnt.

Da es sich nicht barum handeln kann, alle die einzelnen Aeußes rungen zu erwähnen, sondern nur so viel, um dadurch eine deutliche Borstellung von seiner ununterbrochenen Thätigkeit und unvertilgbaren Runst und Sammlerneigung zu geben, von seiner Thätigkeit für Bersbreitung derselben in seinem Kreis, so schweige ich von der oft wiederstehrenden Erwähnung von Erwerbungen für seine Sammlung und des Herzogs für eine Sammlung zu öffentlichen Zweden. Dadurch wurde es möglich, daß im Jahr 1816 ein Ruseum eingerichtet werden konnte, mit dem 1825 eine Sammlung von Kupferstichen und Handzeichnungen

vereinigt wurde, die früher wenig geordnet auf großherzogl. Bibliothek bewahrt wurde. Für benjenigen, der die Sammlung genauer kennt, hat es allerdings einen ganz besondern Reiz, von jedem der Bilder Zeit und Gelegenheit der Erwerdung kennen zu lernen, und jeder Weismaraner wird sich um so mehr darüber freuen, als durch diese fortbauernde Liebe unsere Stadt wenigstens einen kleinen Ersat für die im letzten Schloßbrand untergegangene bedeutende Schloßgallerie gibt.

# Einleitung zu Goethe's italianischer Reise.

Wenn man das, worüber im ersten Abschnitt von Goethe's Runst: studien Nachricht gegeben worden ist, sorgfältig beachtet, so muß man darin erkennen, was er öfter ausdrücklich erklärt: daß die bildende Runst das Glück seines Lebens ausgemacht habe, daß derselbe ununter-brochen bemüht gewesen, mit aller Kraft seines Geistes sich die nöthige Einsicht und Kenntniß zu erwerben, und daß er, zur Erreichung dieses Jieles, Betrachtung von Kunstwerken, Nachdenken und auch praktische Uebung vereinigt habe.

Aus seinen Aufzeichnungen darüber, aus Briefen an seine Freunde und den darin vorkommenden Beurtheilungen müssen wir erkennen, daß er sich eine so klare tiefe Kunstkenntniß erworben, wie man sie bei wenigen antrisst, die sich für vollendete Kenner halten.

Was unter ben damals in Deutschland obwaltenden Umständen und Geschmacksrichtungen zu erreichen war, hatte Goethe erreicht. Das mit aber war sein strebender Geist, seine nach Wahrheit und Erkenntwis dürstende Seele nicht befriedigt. Das Bekanntwerden mit den Windelmannischen Werken, mit Lessing, das gelegentliche Anschauen von antiken Werken, wenn auch nur in Abgüssen, von Werken aus der Blüthe der italiänischen Kunst, von Kupferstichen danach, Nachrichten davon, alles das mußte ihn reizen, das Gebiet seiner Kenntniß und Anschauungen auch darüber auszudehnen. Die Sehnsucht, das Verlangen, die Hoffnung danach, spricht er auch öfter aus; den Plan der Ausführung mag er im Stillen genährt haben, wenn man auch, vor dem wirklichen Antritt der Reise in das Wunderland keine leidenschaftliche

Neußerung beshalb findet. Ja er spricht sogar einmal aus, daß er nicht immer die Hoffnung gehabt habe, nach Italien zu kommen. Daß diese Sehnsucht nicht so sieberhaft mächtig war, wie man aus einigen späteren Neußerungen schließen will, geht schon daraus hervor, daß er zweimal von der Höhe des Gotthardt das Land vor sich liegen sah, ohne von dem Verlangen dahin überwältigt zu werden; das erste mal 1775, bei seiner ersten Schweizerreise mit den Gebrüdern Grasen Stollberg, wo er nach erfolgter Trennung von ihnen, die Reise mit einem Jugendfreunde, Passavant, fortsetzte und dieser ihn fast gewaltssam dahin ziehen wollte; das zweite mal, 1779 wo er mit seinem verzehrten Fürstlichen Freunde Carl August die Schweiz bereiste und wo er bestimmt erkärt:

"Zum zweitemal bin ich nun in dieser Stube auf dieser Höhe (auf dem St. Gotthardt) bei den Capucinern, ich sage nicht mit was für Gedanken. Auch jetzt reizt mich Italien nicht, alles wendet mein Auge zum zweitenmal von dem gelobten Lande ab," doch fügt er hinzu: "ohne das zu sehen ich hoffentlich nicht sterben werde."

Warum wendete er sich aber damals ruhig von dem Lande ab? Mir will es als gewiß erscheinen: weil er sich noch nicht genug vorzbereitet hielt. Sobald er sich reif fühlt, erklärt er selbst die Reise als eine Rothwendigkeit; er unternimmt sie, nicht um sich selbst zu betrügen, sondern sich in den Gegenständen selbst kennen zu lernen. Er begibt sich in eine höhere Schule. Mehrmals bekennt er im Ansang seiner Reise bei Besuch von Sammlungen, daß er das und jenes nicht beurtheilen könne, daß sein Auge nicht darauf geübt seh. Das will er in Italien kennen lernen und seine Kenntniß, Erkenntniß erweitern, zu einem höhern Grad steigern.

Es ist das ein Punkt, der von vielen dahin ziehenden, besonders jungen Künstlern nicht gehörig gewürdigt wird, man meint gewöhnlich, daß man dort mit einem Schlag ein Künstler werde. Wer nichts in sich hat, die nöthige Vorbildung nicht mitbringt, der wird auch nichts sehen. Nur was ich in mir habe, kann ich außer mir wahrnehmen. Es gereicht ihnen mehr zum Verderben, es wird der große Bortheil, den sie daraus ziehen könnten, gänzlich paralhsirt. Eine bestimmte Neußerung Goethe's scheint mir das einfach zu beweisen: "Wenn ich Rom in guter Begleitung, angesührt von einem recht verständigen Rann, vor fünfzehn

Jahren gesehen hätte, wollte ich mich glücklich preisen. Sollte ich es aber allein, mit eignen Augen sehen und besuchen, so ist es gut, daß mir diese Freude so spät zu Theil ward."

Ueber den ersten Theil dieser Aeußerung haben wir allerlei Bebenten: fünfzehn Jahre vorher war er in Straßburg ober doch kaum von da zurück nach Frankfurt. Daß damals seine Kunstbildung so weit vorgeschritten war, daß er mit Ruten Rom gesehen hätte, wird man mit mir bezweifeln. Er weiß das selbst und will es an der Hand eines verständigen Mannes sehen. Solche Männer findet man aber nicht auf jedem Schritte und nicht zu feiner Disposition. Dazu Goethe's eigenthümliche Natur, daß er alles nur aus seinem Innern herausarbeiten mußte. Hätte er eine lange Reihe von Jahren bort weilen, seine Entwicklung dort verfolgen können in der Umgebung der bedeutendsten Werke, dann ware es freilich eine andere Frage gewesen; Goethe ware vielleicht ein anderer geworden, d. h. er hätte Anderes gethan, ob es aber gut gewesen wäre, bezweifle ich, und eine frühere Aeußerung bestätigt das, die er beim Besuch der Mannheimer Sammlung thut, wo er meint, daß Deser nicht nach dieser Seite habe wirken können, weil man Anfängern nicht das Höchfte begreiflich machen könne. Er hätte aber auch eine Bildungsftufe übersprungen und wäre vielleicht nie zur Bürdigung der deutschen Kunft gekommen, zu der er durch die Kenntniß der Italiener und Antiken nur um so besähigter zurückkehrte; der ganze Kreis seiner Kunstkenntniß ward dadurch ein in sich abgerundeter. Doch wer will entscheiben, wohin Goethe in so frühen Jahren, unter ganz anderen Umftänden geführt worden wäre. Und wer möchte bei der Ueberfülle des Geleisteten so anmaßend sein, darüber etwas zu äußern. Ebenso hat man aus einzelnen Aeußerungen bei bestimmten Anlässen schließen wollen, daß Goethe sich in seiner Lage in Weimar beengt, gedrückt gefühlt und daß ihn dieß zur Flucht nach Italien getrieben habe. Man hat auch dafür Belege aus gedruckten Aeußerungen angeführt. Namentlich hatte auch Merk seine Verhältnisse nicht mit gunftigen Augen angesehen, er hielt Goethe nicht in der Sphäre seiner Fähigkeiten. Diesen sucht er darüber zu beruhigen und schreibt ihm: "Ich bin nun ganz in alle Hof: und politische Händel verwickelt, und werde fast nicht wieder wegkommen. Meine Lage ist vortheilhaft genug, und die Herzogthümer Weimar und Eisenach immer ein Schauplat, um Sondardt, Goethe's italianifce Reife. I.

zu versuchen, wie einem die Weltrolle zu Gesicht stünde." Ja es war wohl ein vortheilhafterer Schauplatz, als wenn er Minister in einem großen Staate mit Porteseuille gewesen wäre, besonders unter dem so günstigen Verhältniß zu seinem Fürsten, wobei er nach allen Seiten hin wirken und thätig zu sein Gelegenheit und Anlatz fand. Ja er erkennt diese Verhältnisse mehrmals als nothwendig für seinen Dichterzberuf an und spricht sich im Allgemeinen dahin auß: "Am Hof, im Umgange mit Großen eröffnet sich dem Dichter eine Weltzühersicht, deren er bedarf, um zum Reichthum aller Stoffe zu gelangen." Und wer wird leugnen wollen, daß Goethe durch diese Erkenntniß, Ersahrungen wie hier, so auf andern Felde eben Goethe geworden ist.

Auch seiner Mutter mochte man die gebundene Lage für ihren Sohn nicht befriedigend vorgestellt und diese ihm deshalb geschrieden haben. Er antwortet ihr darüber unterm 11. August 1781 aussührlich: "Ich bitte Sie, um meinetwillen unbesorgt zu sehn, und sich durch nichts irre machen zu lassen! Meine Gesundheit ist weit besser, als ich sie im vorigen Jahr vermuthen und hossen konnte, und da sie hinreicht, um dassenige das mir aufliegt, wenigstens größtentheils zu thun, so habe ich allerdings Ursache, damit zusrieden zu sehn.

Was meine Lage selbst betrifft, so hat sie, ohnerachtet großer Beschwernisse, auch sehr viel Erwünschtes für mich, wovon der beste Beweis ist, daß ich mir keine andere möglich benken kann, in die ich gegenwärtig hinübergeben möchte. Denn mit einer hppochondrischen Unbehaglichkeit sich aus seiner Haut heraus in eine andere sehnen, will sich, dünkt mich, nicht wohl ziemen. Merk und Mehrere beurtheilen meinen Zustand ganz falsch; fie sehen das nur, was ich aufopfere und nicht, was ich gewinne, und sie können nicht begreifen, daß ich täglich reicher werde, indem ich täglich hingebe. Sie erinnern sich der letzten Beiten, die ich bei Ihnen, ehe ich hierher ging, zubrachte; unter solchen fortwährenden Umständen würde ich gewiß zu Grunde gegangen sehn. Das Unverhältniß des engen und langsam bewegten bürgerlichen Kreises zu der Weite und Geschwindigkeit meines Wesens hätte mich rasend gemacht. Bei der lebhaften Einbildung und Ahndung menschlicher Dinge wäre ich doch immer unbekannt mit der Welt, und in einer etwigen Rindheit geblieben, welche meist durch Eigendünkel und alle verwandten

Fehler sich und andern unerträglich wird. Wie viel glücklicher war es, mich in ein Berhältniß gesetzt zu sehen, dem ich von keiner Seite gewachsen war; wo ich durch manche Fehler des Unbegriffs und der Uebereilung mich und andere kennen zu lernen, Gelegenheit genug hatte; wo ich mir selbst und dem Schickal überlassen, durch so viele Brüfungen ging, die so vielen hundert Menschen nicht nöthig sehn mögen, deren ich aber zu meiner Ausbildung so äußerst bedürftig war; und noch jetzt, wie könnte ich mir, nach meiner Art zu sehn, einen glücklicheren Zustand wünschen, als einen der für mich etwas Unendliches hat. Denn wenn sich auch in mir täglich neue Fähigkeiten entwickelten, meine Begriffe sich immer aushellten, meine Kraft sich vermehrte, meine Unterscheidung sich berichtigte und mein Muth lebhafter würde; so sände ich duch nicht täglich Gelegenheit, alle diese Eigenschaften bald im Großen, bald im Kleinen anzuwenden.

Sie sehen, wie weit entfernt ich von der hypochondrischen Unruhe bin, die so viele Menschen mit ihrer Lage entzweit, und daß nur die wichtigsten Betrachtungen, oder ganz besondere, mir unerwartete Fälle mich bewegen könnten, meinen Posten zu verlassen. Und unverantwortlich wäre es auch gegen mich selbst, wenn ich zu einer Zeit, da die gepflanzten Bäume zu wachsen anfangen und da man hossen kann, bei der Erndte das Unkraut von dem Weizen zu sondern, aus irgend einer Unbehaglichkeit davon ginge, und mich selbst um Schatten, Früchte und Erndte bringen wollte.

Indeß glauben Sie mir, daß ein großer Theil des guten Muths, womit ich trage und wirke, aus dem Gedanken quillt, daß alle diese Aufopserungen freiwillig sind, und daß ich nur dürfte Postpferde anspannen lassen, um das Nothdürftige und Angenehme des Lebens mit einer unbedingten Ruhe, bei Ihnen wiederzufinden. Denn ohne diese Aussicht, und wenn ich mich in Stunden des Verdrusses als Leibeignen und Taglöhner um der Bedürfnisse willen ansehen müßte, würde mir manches viel saurer werden."
Daß Goethe aber keine Postpferde auspannen ließ,

Bahrscheinlich lag auch darin ein Grund, daß Goethe die Reise nicht stüher antrat; er wollte vorher das Begonnene, Unternommene erst ins Leben getreten, in vollem Gange sehen.

beweist, daß alle die Boraussetzungen dazu nicht eintraten. Hätte ihn aber eine Stunde des Berdrusses dazu hingerissen, so wäre Goethe nicht der Mann gewesen, der er war. Bas wollen überhaupt Augensblicke des Verdrusses, worüber er sich gelegentlich äußert, gegen eine solche Generalbeichte. Welcher Mensch, der mit seiner Lage vollkommen zufrieden ist, hat nicht mit augenblicklichen Verdrießlichkeiten zu kämpsen. Ja dergleichen sind als Schatten für das Gemälde des Lebens sogar nöthig.

"Berbruß ist auch ein Theil des Lebens" sagt Goethe selbst.

Haben wir nun seine Fortschritte, sein Wachsen, seine Erkenntniß in Runft bis zur Italiänischen Reise mit Aufmerksamkeit verfolgt, und thun dieß in gleicher Weise bei der Italienischen Reise selbst, so sinden wir ihn dabei in stätiger Weise fortschreiten zur Bollendung seiner Runstbildung. Wir betreten mit ihm ein weiteres Feld, eine höhere Stuse als er in Deutschland zu übersehen und zu betreten Gelegenheit sinden konnte. Er wird in dieser Beziehung zu der Aeußerung ausgesordert: "Hier, in Rom kommt man in eine gar große Schule, wo ein Tag soviel sagt, daß man von dem Tag nichts zu sagen wagen dars." Und doch überwältigte ihn das nicht, eben weil er genugsam vorbereitet dahin kam: "Soviel Neues ich sinde, sinde ich doch nichts Unerwartetes, es paßt alles und schließt sich an, weil ich kein System habe und nichts will als die Wahrheit um ihrer selbst willen." Er suchte nicht nach Beweisen sur etwaige im Eigendünkel geborne Phantasien.

Was er mittheilt erfahren wir nicht in einem trocknen lehrmeisterlichen Tone; wir wandern mit ihm, betrachten die Gegenstände, wir reslektiren darüber, denken darüber, wir ziehen aus der unmittelbaren Betrachtung die allgemeinen Resultate.

Wir können nicht geradezu behaupten, daß er sich dabei der Art der Darstellung mit Absicht bedient habe; es war das eine mit seinem Wesen eng verbundene große Seite, die er wohl an andern schätzen gelernt hatte. Er läßt in Wilhelm Meister diesen großen Borzug von Therese über Lothario aussprechen: "Reinen Menschen hatte ich jemals lieber gehört als Lothario, wenn er von seinen Reisen und seinen Feldzügen erzählt. Die Welt lag ihm so klar, so offen da, wie mir die Gegend, in der ich gewirthschaftet hatte. Ich hörte nicht etwa die wunderzlichen Schicksale des Abenteurers, die übertriebenen Halbwahrheiten

eines beschränkten Reisenden, der immer nur seine Person an Stelle des Landes setzt, wovon er uns ein Bild zu geben verspricht; er erzählte nicht, er führte uns an die Orte selbst; ich habe nicht leicht ein so reines Vergnügen empfunden." Diesen Ausspruch können wir unmittelbar auf Goethe's Italianische Reise selbst als ein zusammenz gefaßtes Urtheil anwenden.

Als Reisehandbuch, als sogenannter Fremdenführer in gewöhn: lichem Sinne, für oberstächliche Besucher dürfen wir das Buch nicht bertrachten, in höherm Sinne, für wirklich Gebildete und nach Bildung Strebende gibt es kein vortrefflicheres, sowohl zur Vorbereitung auf die Reise, wie zum Nathgeber während der Reise und zur Recapitulation der Resultate nach der Rücklehr. In diesem Sinne ist kein anderes Werk für intelligente Menschen diesem an die Seite zu setzen.

Bollten solche, die nur ausschließlich der Kunstwerke wegen Italien besuchen, einwenden, daß zuviel darin vorkomme, was nicht unmittelbar darauf Bezug habe, so werden andere, die die Sache nicht so einsseitig ansehen, darin gerade einen großen Borzug erkennen: Wir sehen alle Gegenstände in der Umgebung, in der sie entstanden, wir erfahren alle Bedingungen die zum Verständniß und tiesern Eindringen uner-lässlich sind; wir erfahren sie im Verein mit seiner ganzen Bildung.

Einer meiner Freunde, einer unserer bedeutenbsten Künstler, hatte früher längere Zeit in Italien gelebt und nach seiner Rückehr war ihm die Italianische Reise von Goethe daszenige Buch, das allein im Stande war, ihm ein frisch lebendiges Bild des Landes zurückzurusen. Bei einem spätern längern Ausenthalt daselbst, war ihm dasselbe ein lieber Begleiter, und jest nach seiner zweiten Rückehr hat sich die Bewunderung des Werkes bei ihm immer gesteigert.

Durch Herausheben von Einzelnheiten könnten nach mancher Seite vie Borzüge eindringlicher dargethan werden; doch würde das ein Borgreifen in das Urtheil des Lesers sehn, was ihm den Genuß beim eigenen Lesen nur verkümmern könnte. Deßhalb ist es unterlassen worden. Man schöpfe selbst aus der Quelle und man wird den Brunnen erquicklicher sinden.

Wenn man aber das Buch nicht als einen Fremdenführer betrachten kann, wenn es nur den Zweck erfüllen soll, von dem Land und den Kunstwerken, über die Weise der Benutung einer Reise dahin zu

Berleger selbstwerständlich nur auf den Inhalt beschränken. Wozu würde das geführt haben, wenn man alles dis jetz zu Tage gekommene nachtragen, die Schickfale und den jetzigen Standort der Runstwerke hätte bemerken wollen u. s. w. Das hätte einen Folianten gegeben. Bemerken muß man noch besonders, daß die Goethesche Reise zugleich ein Bild des Zustandes der neuern Runst für diesen Zeitadsschnitt gibt, wie überhaupt seine und seines Freundes Meher Schriften für die neuere Kunstgeschichte von größter Bedeutung bleiben werden.

Wenn wir aber endlich alles das bei Seite lassen wollten, so bleibt die Italiänische Reise für Goethe's Bildung und also für die neuere Bildung überhaupt ein wichtiger Abschnitt.

Im Borwort wurde schon bemerkt, daß in Absicht auf einzelne Goethe'sche Schriften, bei Beurtheilung des Ausdruckes, des Styles, der Construktion, besondere Umstände zu berücksichtigen sehen. Ein solcher tritt nun bei der Italiänischen Reise insofern ein, daß sie größtenstheils aus brieflichen Mittheilungen hervorgegangen ist, deren Lebendigskeit, Unmittelbarkeit, aphoristische Kürze, Goethe nicht abschwächen wollte.

Denkt man sich dabei recht lebhaft an die Stelle des Schreibenden, in seine unmittelbare Nähe, in die Nähe der Gegenstände, von denen er den Freunden einen lebendigen, anschaulichen Begriff geben, die er an seiner unmittelbaren Empfindung und Enthusiasmus theilnehmen lassen wollte, so vergessen wir bald das geschriedene Wort, wir hören alles mit eigenen Ohren, glauben alles mit eigenen Augen zu sehen. Er zieht uns in seine, in die Nähe des Gegenstandes selbst; wir empsinden die Ausbrüche der Freude, des Glücks, der Bewunderung, der innern Befriedigung, über das am Gegenstand und an sich selbst Wahrgenommene. Aus dieser Mittheilungssorm schreiben sich auch viele Unsgleichartigkeiten in Gebrauch mancher Wörter her, die ich aber, wenn's nicht geradezu Unrichtigkeiten waren, unberührt ließ. Sobald die briefzlichen Mittheilungen aushören, sobald er aus dem Gedächtniß schreibt, was er jedesmal als Ueberschrift bemerkt, ist der Styl natürlich ein anderer.

Was sich aus diesem Grunde und aus Goethe's oben bemerkter Eigenthümlichkeit erklärt, ist unberührt geblieben. Außerdem gibt es

aber in ber Italiänischen Reise eine Reihe Fälle, wo man einen Schreibund Gebächtniffehler, ober ein sonstiges Versehen annehmen muß, wodurch das Verständniß manchmal gestört wird. Da es aber Leute gibt, besonders Deutschphilologen, die lieber die wunderlichsten Sprünge machen, als an einen solchen Text zu rühren, so habe ich alles, was mir nach dieser Seite zu bemerken nöthig schien, unter dem Texte bemerkt. Mit ber Interpunktion, die ganz besonders ungleichartig ift, öfter den Sinn verwirrt, konnte das freilich nicht geschehen; diese habe ich ohne weiteres geandert; jedoch fast durchgängig in der Weise, wie sie an vielen anbern Stellen von Goethe selbst angewendet worden. Die meisten beraleichen Fehler, wenn man sie so nennen will, können aber gar nicht auf Goethe's eigene Rechnung gesetzt werden; er mochte sich dabei zu sicher auf die verlassen haben, denen er die Durchsicht und Ueberwachung übertrug. Da ich während des Drucks der Ausgabe letter Hand als bessen Setretär täglich des Bormittags in seinem Arbeits. simmer in seiner unmittelbaren Rähe beschäftigt war, so kenne ich diese Umftanbe aus eigener Erfahrung.

Die verschiedenen Ausgaben sind nur ein Wiederabbruck dieser Ausgabe letzter Hand, und deßhalb habe ich sie auch zu Grunde gelegt. Rur in der Ausgabe in zwei Banten ist einiges Wenige berichtigt worden, wenn auch nicht immer glücklich, wie man aus den Bemerstungen unter dem Text ersehen wird.

## III.

## Italiänische Reise.

Auch ich in Arfabien.

#### Carlebab bis auf den Brenner.

Den 3. September 1786.

Früh brei Uhr stahl ich mich aus Carlsbab, weil man mich sonst nicht fortgelassen hätte. Die Gesellschaft die den achtundzwanzigsten August, meinen Gedurdtag, auf eine sehr freundliche Weise seise seiern mochte, erward sich wohl dadurch ein Recht mich sest zu halten; allein hier war nicht länger zu säumen. Ich warf mich, ganz allein, nur einen Mantelsack und Dachsranzen aufpackend, in eine Postchaise und gelangte halb acht Uhr nach Zwota an einem schönen stillen Rebelmorgen. Die obern Wolken streisig und wollig, die untern schwer. Mir schienen das gute Anzeichen. Ich hoffte nach einem so schlimmen Sommer einen guten Herbst zu genießen. Um zwölf in Eger, bei heißem Sonnenschein; und nun erinnerte ich mich, daß dieser Ort dieselbe Polhöhe habe wie meine Baterstadt, und ich freute mich, wieder einmal bei klarem Himmel unter dem sunfzigsten Grade zu Mittag zu essen.

In Bahern stößt einem sogleich das Stift Waldsassen entgegen — töstliche Besitzthümer der geistlichen Herren, die früher als andere Mensschen klug waren. Es liegt in einer Teller: um nicht zu sagen Resselztiefe, in einem schönen Wiesengrunde, rings von fruchtbaren sansten Anhöhen umgeben. Auch hat dieses Kloster im Lande weit umher Bessitzungen. Der Boden ist ausgelöster Thonschiefer. Der Quarz, der sich in dieser Gebirgsart besindet und sich nicht ausslöst noch verwittett,

macht das Feld locker und durchaus fruchtbar. Bis gegen Tirschenreuth steigt das Land noch. Die Wasser fließen einem entgegen, nach der Eger und Elbe zu. Bon Tirschenreuth an fällt es nun sübwärts ab, und die Wasser laufen nach der Donau. Mir giebt es sehr schnell einen Begriff von jeder Gegend, wenn ich bei dem kleinsten Baffer forsche, wohin es läuft, zu welcher Flußregion es gehört. Man findet alsdann selbst in Gegenden die man nicht übersehen kann, einen Zusammenhang der Berge und Thäler gedankenweise. Bor gedachtem Ort beginnt die treffliche Chaussee von Granitsand; es läßt sich keine vollkommenere denken: denn da der aufgelös'te Granit aus Kiesel und Thonerde besteht, so giebt das zugleich einen festen Grund, und ein schönes Bindungs: mittel, die Straße glatt wie eine Tenne zu machen. Die Gegend durch die sie geführt ist, sieht desto schlechter aus: gleichfalls Granitsand, flachliegend moorig, und der schöne Weg desto erwünschter. Da nun zugleich das Land abfällt, so kömmt man fort mit unglaublicher Schnelle, die gegen den Böhmischen Schneckengang recht absticht. Beiliegendes Blätt= den benennt die verschiedenen Stationen. Genug ich war den andern Morgen um zehn Uhr in Regensburg, und hatte also diese vierund= zwanzig und eine halbe Meile in neununddreißig Stunden zurückgelegt. Da es anfing Tag zu werden, befand ich mich zwischen Schwanendorf und Regenstauf, und nun bemerkte ich die Veränderung des Ackerbodens ins Bessere. Es war nicht mehr Verwitterung des Gebirgs, sondern aufgeschwemmtes, gemischtes Erdreich. Den Regenfluß herauf hatte in uralten Zeiten Ebbe und Fluth aus dem Donauthal in alle die Thäler gewirkt, die gegenwärtig ihre Wasser dorthin ergießen, und so sind diese natürlichen Polder entstanden, worauf der Ackerbau gegründet ist. Diese Bemerkung gilt in der Nachbarschaft aller größern und kleinern Flüsse, und mit diesem Leitfaden kann der Beobachter einen schnellen Aufschluß über jeden der Cultur geeigneten Boden erlangen.

Regensburg liegt gar schön. Die Gegend mußte eine Stadt herloden; auch haben sich die geistlichen Herren wohlbedacht. Alles Feld um die Stadt gehört ihnen, in der Stadt steht Kirche gegen Kirche und Stift gegen Stift. Die Donau erinnert mich an den alten Main. Bei Frankfurt haben Fluß und Brücke ein besseres Ansehn, hier aber nimmt sich das gegenüberliegende Stadt am Hof recht artig aus. Ich verfügte mich gleich in das Jesuiten-Collegium, wo das jährliche Schauspiel durch Schüler gegeben ward, sah das Ende der Oper und den Anfang des Trauerspiels. Sie machten es nicht schlimmer als eine angehende Liebsbabertruppe, und waren recht schön, fast zu prächtig gekleidet. Auch diese öffentliche Darstellung hat mich von der Klugheit der Jesuiten auß neue überzeugt. Sie verschmähten nichts was irgend wirken konnte, und wußten es mit Liebe und Ausmerksamkeit zu behandeln. Hier ist nicht Klugheit, wie man sie sich in Abstracto denkt, es ist eine Freude an der Sache dabei, ein Mit- und Selbstgenuß, wie er aus dem Gebrauche des Lebens entspringt. Wie diese große geistliche Gesellschaft Orgelbauer, Bildschnister und Vergulder unter sich hat, so sind gewiß auch einige, die sich des Theaters mit Kenntniß und Neigung annehmen, und wie durch gefälligen Prunk sich ihre Kirchen auszeichnen, so demächtigen sich die einsichtigen Männer hier der weltlichen Sinnlichkeit durch ein ansständiges Theater.

Heute schreibe ich unter dem neunundvierzigsten Grade. Er läßt sich gut an. Der Morgen war kühl, und man klagt auch hier über Nässe und Kälte des Sommers; aber es entwickelte sich ein herrlicher gelinder Tag. Die milde Luft die ein großer Fluß mitbringt, ist ganz was eigenes. Das Obst ist nicht sonderlich. Gute Birnen hab' ich gespeist; aber ich sehne mich nach Trauben und Feigen.

Der Jesuiten Thun und Wesen hält meine Betrachtungen sest. Kirchen, Thürme, Gebäude haben etwas Großes und Vollständiges in der Anlage, das allen Menschen insgeheim Ehrsurcht einslößt. Als Decoration ist nun Gold, Silber, Metall, geschliffene Steine in solcher Pracht und Reichthum gehäuft, der die Bettler aller Stände blenden muß. Hier und da sehlt es auch nicht an etwas Abgeschmacktem, damit die Menscheit versöhnt und angezogen werde. Es ist dieses überhaupt der Genius des katholischen äußeren Gottesdienstes; noch nie habe ich es aber mit so viel Verstand, Geschick und Consequenz ausgeschhrt gesehen, als bei den Jesuiten. Alles trifft darin überein, daß sie nicht wie andere Ordensgeistliche eine alte abgestumpste Andacht fortsetzen, sondern sie, dem Geist der Zeit zu Liebe, durch Prunk und Pracht wieder ausstellutzen.

Ein sonderbar Gestein wird hier zu Werkstücken verarbeitet, dem Scheine nach eine Art Todtliegendes, das jedoch für älter, für urssprünglich, ja für porphyrartig gehalten werden muß. Es ist grünlich

mit Quarz gemischt, löcherig, und es sinden sich große Flede des sestesten Jaspis darin, in welchen sich wieder Neine runde Fleden von Breccienart zeigen. Ein Stück war gar zu instructiv und appetitlich, der Stein aber zu sest, und ich habe geschworen, mich auf dieser Reise nicht mit Steinen zu schleppen.

## München, ben 6. September 1786.

Den fünften September halb ein Uhr Mittag reis'te ich von Regensburg ab. Bei Aburg ist eine schöne Gegend, wo die Donau sich an Raktselsen bricht, die gegen die Saale. Es ist der Kalk wie der bei Osteroda am Harz, dicht, aber im ganzen löcherig. Um sechs Uhr Morzgens war ich in München, und nachdem ich mich zwölf Stunden umzgesehen, will ich nur weniges bemerken. In der Bildergalerie fand ich mich nicht einheimisch; ich muß meine Augen erst wieder an Gemälde gewöhnen. Es sind tressliche Sachen. Die Stizzen von Rubens, von der Luxemburger Galerie, haben mir große Freude gemacht.

Hier steht auch das vornehme Spielwerk, die Trajanische Säule, in Modell. Der Grund Lapis Lazuli, die Figuren verguldet. Es ist immer ein schön Stück Arbeit, und man betrachtet es gern.

Im Antiken Saale konnte ich recht bewerken, daß meine Augen auf diese Gegenstände nicht geübt sind, deswegen wollte ich nicht versweilen und Zeit verberben. Bieles sprach mich gar nicht an, ohne daß ich sagen könnte warum. Ein Drusus erregte meine Ausmerksamkeit, zwei Antonine gesielen mir, und so noch einiges. Im Ganzen stehen die Sachen auch nicht glücklich, ob man gleich mit ihnen hat ausputzen wollen, und der Saal oder vielmehr das Gewölbe ein gutes Ansehen hätte, wenn es nur reinlicher und besser unterhalten wäre. Im Naturalien Sabinet sand ich schone Sachen aus Throl, die ich in kleinen Musterstücken schon kenne, ja besitze.

Es begegnete mir eine Frau mit Jeigen, welche als die ersten vortresssich schmeckten. Aber das Obst überhaupt ist doch für den achtundwierzigsten Grad nicht besonders gut. Man klagt hier durchaus über Kälte und Nässe. Ein Rebel, der für einen Regen gelten konnte, empfing mich heute früh vor Nünchen. Den ganzen Tag blies der Windssehr kalt vom Tyroler Gebirg. Als ich vom Thurm dahin sah, fand

sonne im Untergehen noch an den alten Thurm der mir vor dem Fenster steht. Verzeihung, daß ich so sehr auf Wind und Wetter Acht habe: der Reisende zu Lande, fast so sehr als der Schiffer, hängt von beiden ab, und es wäre ein Jammer, wenn mein Herbst in fremden Landen so wenig begünstigt sehn sollte, als der Sommer zu Hause.

Run soll es gerade auf Inspruck. Was lass' ich nicht alles rechts und links liegen, um den einen Gedanken auszuführen, der fast zu alt in meiner Seele geworden ist.

## Mittelwald, ben 7. September 1786. Abends.

Es scheint mein Schutzeist sagt Amen zu meinem Credo, und ich danke ihm, der mich an einem so schönen Tage hierher geführt hat. Der lette Postillon sagte mit vergnüglichem Ausruf: es seh der erste im ganzen Sommer. Ich nähre meinen stillen Aberglauben, daß es so sortgeben soll, doch müssen mir die Freunde verzeihen, wenn wieder von Luft und Wolken die Rede ist.

Als ich um fünf Uhr von München wegführ, hatte sich der Himmel aufgeklärt. An den Tyroler Bergen standen die Wolken in ungeheuren Rassen sest. Die Streisen der untern Regionen bewegten sich auch nicht. Der Weg geht auf den Höhen, wo man unten die Isar sließen sieht, über zusammengeschwemmte Kieshügel hin. Hier wird uns die Arbeit der Strömungen des uralten Neeres faßlich. In manchem Granitgeschiebe fand ich Geschwister und Verwandte meiner Cabinetsstücke, die ich Anebeln verdanke.

Die Nebel des Flusses und der Wiesen wehrten sich eine Weile, endlich wurden auch diese aufgezehrt. Zwischen gedachten Rieshügeln, die man sich mehrere Stunden weit und breit denken muß, das schönste fruchtbarste Erdreich wie im Thale des Regenslusses. Run muß man wieder an die Isar, und sieht einen Durchschnitt und Abhang der Riesz-hügel, wohl hundert und funfzig Fuß-hoch. Ich gelangte nach Wolfzrathschausen, und erreichte den achtundvierzigsten Grad. Die Sonne brannte hestig, niemand traut dem schönen Wetter, man schreit über das böse des vergehenden Jahres, man jammert, daß der große Gott gar keine Anstalt machen will.

Run ging mir eine neue Welt auf. Ich näherte mich den Gesbirgen die sich nach und nach entwickelten.

Benedictbeuren liegt köstlich und überrascht beim ersten Anblick. In einer fruchtbaren Fläche ein lang und breites weißes Gebäude und ein breiter hoher Felsrücken bahinter. Run geht es hinauf zum Rochelsee; noch höher ins Gebirge zum Walchensee. Hier begrüßte ich die ersten beschneiten Sipsel, und auf meine Verwunderung, schon so nahe bei den Schneedergen zu sehn, vernahm ich, daß es gestern in dieser Gegend gedonnert, geblitzt und auf den Bergen geschneit habe. Aus diesen Reteoren wollte man Hoffnung zu besserem Wetter schöpfen, und aus dem ersten Schnee eine Umwandlung der Atmosphäre vermuthen. Die Felsklippen die mich umgeben sind alle Kalk, von dem ältesten der noch teine Versteinerungen enthält. Diese Kalkgebirge gehen in ungeheuern ununterbrochenen Reihen von Dalmatien die an den St. Gotthard und weiter sort. Hacquet hat einen großen Theil der Kette bereist. Sie lehnen sich an das Quarze und thonreiche Urgebirge.

Rach Wallensee gelangte ich um halb fünf. Stwa eine Stunde von dem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer: ein Harfner mit seiner Tochter, einem Mädchen von eilf Jahren, gingen vor mir her, und baten mich das Kind einzunehmen. Er trug das Instrument weiter, ich ließ sie zu mir sitzen, und sie stellte mir eine große neue Schachtel sorgfältig zu ihren Füßen. 1 Ein artiges ausgebildetes Geschöpf, in der Welt schon ziemlich bewandert. Nach Maria Einsiedeln war sie mit ihrer Mutter zu Fuß gewallsahrtet, und beide wollten eben die größere Reise nach St. Jago von Compostell antreten, als die Mutter mit Tode abging, und ihr Gelübbe nicht erfüllen sollte. Man könne in ber Berehrung der Mutter Gottes nie zu viel thun, meinte sie. Nach einem großen Brande habe fie selbst gesehen ein ganzes Haus niedergebrannt bis auf die untersten Mauern, und über der Thüre, hinter einem Glase das Mutter Gottesbild, Glas und Bild unversehrt, welches denn doch ein augenscheinliches Wunder seh. All ihre Reisen habe sie zu Fuße gemacht, zulett in Rünchen vor dem Churfürften gespielt, und sich überhaupt vor einundzwanzig fürstlichen Personen hören lassen.

<sup>&#</sup>x27;Mir — zu ihren Füßen. Das mir könnte man in einem andern Falle gelten lassen; hier muß es wegbleiben ober besser noch ihren.

unterhielt mich recht gut. Hübsche große braune Augen, eine eigensinnige Stirn, die sich manchmal ein wenig hinauswärts faltete. Wenn sie sprach, war sie angenehm und natürlich, besonders wenn sie kindisch: laut lachte; hingegen wenn sie schwieg, schien sie etwas bedeuten zu wollen, und machte mit der Oberlippe eine fatale Miene. Ich sprach sehr viel mit ihr durch, sie war überall zu Hause und merkte gut auf die Gegenstände. So fragte sie mich einmal, was das für ein Baum sep? Es war ein schöner großer Ahorn, der erste der mir auf der ganzen Reise zu Gesichte kam. Den hatte sie doch gleich bemerkt, und freute sich, da mehrere nach und nach erschienen, daß sie auch diesen Baum unterscheiden könne. Sie gehe, sagte sie, nach Boxen auf die Messe, wo ich doch wahrscheinlich auch hinzöge. Wenn sie mich dort anträfe, muffe ich ihr einen Jahrmarkt kaufen, welches ich ihr benn auch versprach. Dort wolle sie auch ihre neue Haube aufsetzen, die ste sich in München von ihrem Verdienst habe machen lassen. Sie wolle mir solche in voraus zeigen. Nun eröffnete fie die Schachtel, und ich mußte mich des reichgestickten und wohlbebanderten Kopfschmuckes mit ihr erfreuen.

Ueber eine andere frohe Aussicht vergnügten wir uns gleichfalls zusammen. Sie versicherte nämlich, daß es gut Wetter gäbe. Sie trügen ihren Barometer mit sich, und das sep die Harse. Wenn sich der Discant hinausstimme, so gebe es gutes Wetter, und das habe er heute gethan. Ich ergriff das Omen, und wir schieden im besten Humor in der Hossnung eines baldigen Wiedersehns.

Auf bem Brenner, den 8. September 1786. Abends.

Hier gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Rubepunkt, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hätte wünschen können. Es war ein Tag, den man Jahre lang in der Erinnerung genießen kann. Um sechs Uhr verließ ich Mittelwalde, den klaren Himmel reinigte ein scharfer Wind vollkommen. Es war eine Kälte, wie sie nur im Februar erlaubt ist. Nun aber, bei dem Glanze der aufgehenden Sonne, die dunkeln mit Fichten bewachsenen Vordergründe, die grauen Kalkselsen dazwischen, und dahinter die beschneiten höchsten Gipfel auf einem tieseren Himmelsblau, das waren köstliche, ewig abwechselnde Bilder.

Bei Scharnit kommt man ins Throl. Die Gränze ist mit einem Balle geschlossen, der das Thal verriegelt und sich an die Berge ansschließt. Es sieht gut aus: an der einen Seite ist der Felsen befestigt, an der andern steigt er senkrecht in die Höhe. Von Seefeld wird der Weg immer interessanter, und wenn er disher, seit Benedictbeuern hersauf, von Höhe zu Höhe stieg, und alle Basser die Region der Isarsuchten, so blickt man nun über einen Rücken in das Innthal, und Inzingen liegt vor uns. Die Sonne war hoch und heiß, ich mußte meine Kleidung erleichtern, die ich bei der veränderlichen Atmosphäre des Tages oft wechsele.

Bei Zierl fährt man ins Innthal herab. Die Lage ist unbeschreiblich schön, und der hohe Sonnendust machte sie ganz herrlich. Der Postillon eilte mehr als ich wünschte: er hatte noch keine Messe gehört und wollte sie in Inspruck, es war eben Marientag, um desto andächtiger zu sich nehmen. Nun rasselte es immer an den Inn hinab, an der Martinswand vorbei, einer steil abgehenden ungeheuern Kalkwand. Zu dem Plaze wohin Kaiser Maximilian sich verstiegen haben soll, gestraute ich mir wohl ohne Engel hin und her zu kommen, ob es gleich immer ein frevelhaftes Unternehmen wäre.

Inspruck liegt herrlich in einem breiten reichen Thale, zwischen bohen Felsen und Gebirgen. Erst wollte ich dableiben, aber es ließ mir keine Ruhe. Kurze Zeit ergötzte ich mich an dem Sohne des Wirths, einem leibhaftigen Söller. <sup>1</sup> So begegnen mir nach und nach meine Menschen. Das Fest Mariä Geburt zu seiern ist alles geputzt. Gesund und wohlthätig <sup>2</sup> zu Schaaren, wallfahrten sie nach Wilden, einem Andahtsorte, eine Viertelstunde von der Stadt gegen das Gebirge zu. Um zwei Uhr, als mein rollender Wagen das muntere bunte Gedränge theilte, war alles in frohem Zug und Sang.

Von Inspruck herauf wird es immer schöner, da hilft kein Beschreiben. Auf den gebahntesten Wegen steigt man eine Schlucht herauf, die das Wasser nach dem Inn zusendet, eine Schlucht, die den Augen unzählige Abwechselungen bietet. Wenn der Weg nah am schroffsten Felsen hergeht, ja in ihn hineingehauen ist, so erblickt man die Seite

<sup>1</sup> Hauptfigur in dem Goethe'schen Stlick: Die Mitschuldigen.

<sup>2</sup> Gefund und wohlhäbig, zu Schaaren wallfahrten sie 2c.

seubt werden. Es liegen Dörfer, Häuser, Häuschen, Hütten, alles weiß angestrichen, zwischen Feldern und Hecken auf der abhängenden hohen und breiten Fläche. Bald verändert sich das Ganze: das Benuthare wird zur Wiese, die sich auch das in einen steilen Abhang verliert.

Zu meiner Welterschaffung habe ich manches erobert, doch nichts ganz Reues und Unerwartetes. Auch habe ich viel geträumt von dem Modell, wovon ich so lange rede, woran ich so gern anschaulich machen möchte, was in meinem Innern herumzieht, und was ich nicht jedem in der Natur vor Augen stellen kann.

Nun wurde es dunkler und dunkler, das Einzelne verlor sich, die Massen wurden immer größer und herrlicher, endlich da sich alles nun, wie ein tieses geheimes Bild, vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipfel vom Mond beleuchtet, und nun erwarte ich, daß der Morgen diese Felsenkluft erhelle, in der ich auf der Gränzescheibe des Südens und Nordens eingeklemmt bin.

Ich füge noch einige Bemerkungen hinzu über die Witterung, die mir vielleicht eben deswegen so günstig ist, weil ich ihr so viele Betrachtungen widme. Auf dem flachen Lande empfängt man gutes und böses Wetter wenn es schon fertig geworden, im Gebirge ist man gegenwärtig wenn es entsteht. Dieses ist mir nun so oft begegnet, wenn ich auf Reisen, Spaziergängen, auf der Jagd, Tag' und Nächte lang in den Bergwäldern, zwischen Klippen verweilte, und da ist mir eine Grille aufgestiegen, die ich auch für nichts anders geben will, die ich aber nicht los werden kann, wie man denn eben die Grillen am wenigsten los wird. Ich sehe sie überall als wenn es eine Wahrheit wäre, und so will ich sie denn auch aussprechen, da ich ohnehin die Rachsicht meiner Freunde so oft zu prüsen im Falle bin.

Betrachten wir die Sebirge näher ober ferner, und sehen ihre Gipfel bald im Sonnenscheine glänzen, bald vom Nebel umzogen, von stürmenden Wolken umsaus't, von Regenstrichen gepeitscht, mit Schnee besteckt, so schreiben wir das alles der Atmosphäre zu, da wir mit Augen ihre Bewegungen und Beränderungen gar wohl sehen und saffen. Die Gebirge hingegen liegen vor unserm äußeren Sinn in ihrer herkömmslichen Gestalt unbeweglich da. Wir halten sie für todt, weil sie erstarrt sind, wir glauben sie unthätig, weil sie ruhen. Ich aber kann mich

schon seit längerer Zeit nicht entbrechen, einer innern, stillen, geheimen Birkung berselben die Beränderungen, die sich in der Atmosphäre zeigen, zum großen Theile zuzuschreiben. Ich glaube nämlich, daß die Masse der Erde überhaupt, und folglich auch besonders ihre hervorragenden Grundfesten, nicht eine beständige, immer gleiche Anziehungskraft ausüben, sondern daß diese Anziehungskraft sich in einem gewissen Pulstren äußert, so daß sie sich durch innere nothwendige, vielleicht auch äußere zufällige Ursachen, bald vermehrt, bald vermindert. Rögen alle anderen Bersuche diese Oscillation barzustellen zu beschränkt und roh sehn, die Atmosphäre ist zart und weit genug, um uns von jenen stillen Wirkungen zu unterrichten. Bermindert sich jene Anziehungskraft im geringsten, alsobald deutet uns die verringerte Schwere, die verminberte Clasticität der Luft diese Wirkung an. Die Atmosphäre kann die Feuchtigkeit, die in ihr demisch und mechanisch vertheilt war, nicht mehr tragen, Wolken senken sich, Regen stürzen nieder, und Regenströme ziehen nach bem Lanbe zu. Bermehrt aber bas Gebirg seine Schwer-Kraft, so wird alsobald die Elasticität der Luft wieder hergestellt, und es entspringen zwei wichtige Phanomene. Einmal versammeln die Berge ungeheuere Wolkenmassen um sich her, halten sie fest und starr, wie zweite Gipfel über sich, bis sie, durch innern Kampf elektrischer Kräfte bestimmt, als Gewitter, Nebel und Regen niedergehen; sodann wirkt auf den Ueberrest die elastische Luft, welche nun wieder mehr Wasser zu fassen, aufzulösen und zu verarbeiten fähig ist. Ich sab das Aufzehren einer solchen Wolke ganz deutlich: fie hing um den steilsten Gipfel, das Abendroth beschien sie. Langsam, langsam sonderten ihre Enden sich ab, einige Flocken wurden weggezogen und in die Höhe gehoben; diese verschwanden, und so verschwand die ganze Masse nach und nach, und ward vor meinen Augen, wie ein Rocken, von einer unsichtbaren Hand ganz eigentlich abgesponnen.

Wenn die Freunde über den ambulanten Wetterbeobachter und dessen seltsame Theorien gelächelt haben, so gebe ich ihnen vielleicht durch einige andere Betrachtungen Gelegenheit zum Lachen, denn ich muß gestehen, da meine Reise eigentlich eine Flucht war vor allen den Unbilden, die ich unter dem einundfünszigsten Gräde erlitten, daß ich Hossnung hatte unter dem achtundvierzigsten ein wahres Gosen zu betreten. Allein ich sand mich getäuscht, wie ich früher hätte wissen sollen; denn nicht die

Polhöhe allein macht Klima und Witterung, sondern die Bergreihen, besonders jene, die von Morgen nach Abend die Länder durchschneiden. In diesen ereignen sich immer große Veränderungen, und nordwärts liegende Länder haben am meisten darunter zu leiden. So scheint auch die Witterung für den ganzen Norden diesen Sommer über durch die große Alpenkette, auf der ich dieses schreibe, bestimmt worden zu sehn hier hat es die letzten Monate her immer geregnet, und Süd-West und Süd-Ost haben den Regen durchaus nordwärts geführt. In Italien sollen sie schön Wetter, ja zu trocken, gehabt haben.

Run von dem abhängigen, durch Klima, Berghöhe, Feuchtigkeit auf das mannichfaltigste bedingten Pflanzenreich einige Worte. Auch hierin habe ich keine sonderliche Veränderung, doch Gewinn gefunden. Aepfel und Birnen hängen schon häusig vor Inspruck in dem Thake, Pfirschen und Trauben hingegen bringen sie aus Welschland, oder vielmehr aus dem mittägigen Tyrol. Um Inspruck bauen sie viel Türkischund Haidern, das sie Blende nennen. Den Brenner herauf sah ich die ersten Lärchenbäume, bei Schemberg den ersten Zirbel. Ob wohl das Harsner-Mädchen hier auch nachgefragt hätte?

Die Pflanzen betreffend fühl' ich noch sehr meine Schülerschaft. Bis München glaubt' ich wirklich nur die gewöhnlichen zu sehen. Freilich war meine eilige Tag: und Nachtsahrt solchen feinern Beobachtungen nicht günstig. Nun habe ich zwar meinen Linné bei mir und seine Terminologie wohl eingeprägt, wo soll aber Zeit und Ruhe zum Analysiren herkommen, das ohnehin, wenn ich mich recht kenne, meine Stärke niemals werden kann? Daher schärf ich mein Auge auß Allgemeine, und als ich am Walchensee die erste Gentiana sah, siel mir auf, daß ich auch bisher zuerst am Wasser die neuen Pflanzen fand.

Was mich noch aufmerksamer machte, war der Einfluß, den die Gebirgshöhe auf die Pflanzen zu haben schien. Nicht nur neue Pflanzen fand ich da, sondern Wachsthum der alten verändert: wenn in der tiesern Gegend Zweige und Stengel stärker und mastiger waren, die Augen näher an einander standen, und die Blätter breit waren, so wurden höher ins Gedirg hinauf Zweige und Stengel zarter, die Augen rückten aus einander, so daß von Knoten zu Knoten ein größerer Zwisschenraum statt fand, und die Blätter sich lanzensörmiger bildeten. Ich bemerkte dieß bei einer Weide und einer Gentiana und überzeugte mich,

daß es nicht etwa verschiedene Arten wären. Auch am Balchensee bemerkte ich längere und schlankere Binsen als im Unterlande.

Die Ralkalpen, welche ich bisher durchschnitten, haben eine graue Farbe und schöne, sonderbare, unregelmäßige Formen, ob sich gleich der Fels in Lager und Bänke theilt. Aber weil auch geschwungene Lager vorkommen, und der Fels überhaupt ungleich verwittert, so sehen die Bande und Gipfel seltsam aus. Diese Gebirgsart steigt den Brenner weit herauf. In der Gegend des oberen Sees fand ich eine Berände rung deffelben. An dunkelgrünen und dunkelgrauen Glimmerschiefer stark mit Duarz durchzogen, lehnte sich ein weißer dichter Kalkstein, der an der Ablösung glimmerig war, und in großen, obgleich unendlich zer-Hüfteten Massen anstand. Ueber demselben fand ich wieder Glimmerschiefer, der mir aber zärter als der vorige zu sehn schien. Weiter hinauf zeigt sich eine besondere Art Gneiß, oder vielmehr eine Granitart, die sich dem Gneiß zubildet, wie in der Gegend von Ellbogen. Hier oben, gegen dem Hause über, ist der Fels Glimmerschiefer. Die Wasser. die aus dem Berge kommen, bringen nur diesen Stein und grauen Kalf mit.

Richt fern muß der Granitstock sehn, an den sich alles anlehnt. Die Charte zeigt, daß man sich an der Seite des eigentlichen großen Brenners befindet, von dem aus die Wasser sich ringsum ergießen.

Bom Aeußern des Menschengeschlechts habe ich so viel aufgefaßt: Die Nation ist wader und gerade vor sich hin. Die Gestalten bleiben sich ziemlich gleich: braune, wohlgeöffnete Augen und sehr gut gezeichnete Augenbraumen bei den Weibern; dagegen blonde und breite Augenbraunen bei den Rännern. Diesen geben die grünen Hüte zwischen den grauen Felsen ein fröhliches Ansehn. Sie tragen sie geziert mit Bänzbern oder breiten Schärpen von Tasst, mit Franzen, die mit Nadeln gar zierlich aufgeheftet werden. Auch hat jeder eine Blume oder eine Feder auf dem Hut. Dagegen verbilden sich die Weiber durch weiße, baumwollene, zottige, sehr weite Mützen, als wären es unförmliche Mannesnachtmützen. Das giebt ihnen ein ganz fremdes Ansehn, da sie im Auslande die grünen Mannshüte tragen, die sehr schön kleiden.

Ich habe Gelegenheit gehabt zu sehen, welchen Werth die gemeinen Leute auf Pfauenfedern legen, und wie überhaupt jede bunte Feder geehrt wird. Wer diese Gebirge bereisen wollte, müßte dergleichen mit

sich führen. Eine solche am rechten Orte angebrachte Feber würde statt des willkommensten Trinkgeldes dienen.

Indem ich nun diese Blätter sondere, sammele, hefte und bergestalt einrichte, daß sie meinen Freunden bald einen leichten Ueberblick meiner bisherigen Schicksale gewähren können, und daß ich mir zugleich was ich disher erfahren und gedacht, von der Seele wälze, betrachte ich das gegen mit einem Schauer manche Packete, von denen ich ein kurz und gutes Bekenntniß ablegen muß: sind es doch meine Begleiter, werden sie nicht viel Einfluß auf meine nächsten Tage haben?

Ich hatte nach Carlsbad meine sämmtlichen Schriften mitgenommen, um die von Göschen zu besorgende Ausgabe schließlich zusammen zu stellen. Die ungedruckten besaß ich schon längst in schönen Abschriften von der geschickten Hand des Secretär Bogel. Dieser wackere Mann begleitete mich auch dießmal, um mir durch seine Fertigseit beizustehen. Dadurch ward ich in den Stand gesetzt, die vier ersten Bände, unter der treuesten Mitwirkung Herder's, an den Berleger abzusenden, und war im Begriff mit den vier letzten das Gleiche zu thun. Diese bestanden theils aus nur entworsenen Arbeiten, ja aus Fragmenten, wie denn meine Unart, vieles anzusangen und bei vermindertem Interesse liegen zu lassen, mit den Jahren, Beschäftigungen und Zerstreuungen allgemach zugenommen hatte.

Da ich nun diese Dinge sämmtlich mit mir führte, so gehorchte ich gern den Anforderungen der Carlsbader geistreichen Gesellschaft, und las ihr alles vor, was bisher unbekannt geblieben, da man sich denn jedesmal über das Nichtvollbringen verjenigen Dinge, an denen man sich gern länger unterhalten hätte, bitterlich beschwerte.

Die Feier meines Geburtstages bestand hauptsächlich barin, daß ich mehrere Gedichte erhielt, im Namen meiner unternommenen aber vernachlässigten Arbeiten, worin sich jedes nach seiner Art über mein Bersahren beklagte. Darunter zeichnete sich ein Gedicht im Namen der Bögel aus, wo eine an Treusreund gesendete Deputation dieser muntern Geschöpfe inständig bat, er möchte doch das ihnen zugesagte Reich nunmehr auch gründen und einrichten. Nicht weniger einsichtig und anmuthig waren die Aeußerungen über meine andern Stückwerke, so daß sie mir auf einmal wieder lebendig wurden, und ich den Freunden meine gehabten Vorsätze und vollständigen Plane mit Vergnügen

erzählte. Dieß veranlaßte bringende Forderungen und Wünsche, und gab Herbern gewonnen Spiel, als er mich zu überreden suchte, ich möchte diese-Papiere nochmals mit mir nehmen, vor allem aber Iphigenien noch einige Aufmerksamkeit schenken, welche sie wohl verbiene. Das Stück, wie es gegenwärtig liegt, ist mehr Entwurf als Ausführung, es ist in poetischer Prosa geschrieben, die sich manchmal in einen jambischen Rhythmus verliert, auch wohl andern Sylbenmaaßen ähnelt. Dieses thut freilich der Wirkung großen Eintrag, wenn man es nicht sehr gut lies't, und durch gewisse Kunftgriffe die Mängel zu verbergen weiß. Er legte mir dieses so dringend an's Herz, und da ich meinen größeren Reiseplan ihm wie allen verborgen hatte, so glaubte er, es seh nur wieder von einer Bergwanderung die Rede, und weil er sich gegen Nineralogie und Geologie immer spöttisch erwies, meinte er, ich sollte, anstatt taubes Gestein zu klopfen, meine Werkzeuge an diese Arbeit wenden. Ich gehorchte so vielen wohlgemeinten Andrängen; bis hierher aber war es nicht möglich, meine Aufmerksamkeit bahin zu lenken. Jett sondere ich Jphigenien aus dem Packet, und nehme sie mit in das schöne, warme Land als Begleiterin. Der Tag ist so lang; bas Nachbenken ungestört und die herrlichen Bilder der Umwelt verdrängen keineswegs den poetischen Sinn, sie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Luft begleitet, nur desto schneller hervor.

#### Bom Brenner bis Berona.

Trient, ben 11. September 1786. Früh.

Rachbem ich völlig funszig Stunden am Leben und in steter Beschäftigung gewesen, kam ich gestern Abend um acht Uhr hier an, begab
mich bald zur Ruhe, und sinde mich nun wieder im Stande, in meiner Erzählung fortzusahren. Am neunten, Abends, als ich das erste Stück meines Tagebuchs geschlossen hatte, wollte ich noch die Herberge, das Posthaus auf dem Brenner, in seiner Lage zeichnen, aber es gelang nicht, ich versehlte den Charakter, und ging halb verdrießlich nach Hause. Der Wirth fragte mich, ob ich nicht fort wollte: es seh Mondenschein und der beste Weg; und ob ich wohl wußte, daß er die Pserde morgen früh zum Einfahren bes Grummets brauchte, und bis dahin gern wieder zu Hause hätte, sein Rath also eigennützig war, so nahm ich ihn doch, weil er mit meinem innern Triebe übereinstimmte, als gut an. Die Sonne ließ sich wieder blicken, die Luft war leidlich, ich packte ein, und um sieben Uhr suhr ich weg. Die Atmosphäre ward über die Wolken Herr und der Abend gar schön.

Der Postillon schlief ein, und die Pferde liefen den schnellsten Trab bergunter, immer auf dem bekannten Wege fort; kamen sie an ein eben Fleck, so ging es desto langsamer. Der Führer wachte auf und trieb wieder an, und so kam ich sehr geschwind, zwischen hohen Felsen, an dem reißenden Etschsluß hinunter. Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheuere Gegenstände. Einige Mühlen zwischen uralten Fichten über dem schaumenden Strom waren völlige Everdingen.

Als ich um neun Uhr nach Sterzingen gelangte, gab man mir zu verstehen, daß man mich gleich wieder wegwünsche. In Mittelwald punkt zwölf Uhr fand ich alles in tiefem Schlafe, außer dem Postillon, und so ging es weiter auf Brigen, wo man mich wieder gleichsam entführte, so daß ich mit dem Tage in Kollmann ankam. Die Postillons fuhren, daß einem Sehen und Hören verging, und so leid es mir that, diese herrlichen Gegenden mit der entsetzlichsten Schnelle und bei Nacht wie im Fluge zu durchreisen, so freute es mich doch innerlich, daß ein günstiger Wind hinter mir herblies und mich meinen Wünschen zujagte. Mit Tagesanbruch erblickte ich die ersten Rebhügel. Eine Frau mit Birnen und Pfirschen begegnete mir, und so ging es auf Teutschen los, wo ich um sieben Uhr ankam, und gleich weiter befördert wurde. Nun erblickte ich endlich bei hohem Sonnenschein, nachdem ich wieder eine Weile nordwärts gefahren war, das Thal worin Bozen liegt. steilen, bis auf eine ziemliche Höhe angebauten Bergen umgeben, ist es gegen Mittag offen, gegen Norden von den Throler Bergen gedeckt. Eine milde sanfte Luft füllte die Gegend. Hier wendet sich die Etsch wieder gegen Mittag. Die Hügel am Fuße der Berge sind mit Wein Ueber lange, niedrige Lauben sind die Stöcke gezogen, die blauen Trauben hängen gar zierlich von der Decke herunter und reisen an der Wärme des nahen Bodens. Auch in der Fläche des Thals, wo sonst nur Wiesen sind, wird der Wein in solchen eng an einander stehenden Reihen von Lauben gebaut, dazwischen das türkische Korn,

bas nun immer höhere Stengel treibt. Ich habe es oft zu zehn Fuß hoch gesehen. Die zaselige, männliche Blüthe ist noch nicht abgeschnitten, wie es geschieht, wenn die Befruchtung eine Zeit lang vorbei ist.

Bei heiterm Sonnenschein kam ich nach Boten. Die vielen Raufsmannsgesichter freuten mich beisammen. Ein absichtliches, wohlbehags liches Dasehn drückt sich recht lebhaft aus. Auf dem Platze saßen Obsteweiber mit runden, flachen Körben, über vier Fuß im Durchmesser, worin die Pfirschen neben einander lagen, daß sie sich nicht drücken sollten. Eben so die Birnen. Hier siel mir ein, was ich in Regensburg am Fenster des Wirthshauses geschrieben sah.

Comme les pêches et les mélons Sont pour la bouche d'un baron, Ainsi les verges et les bâtons Sont pour les fous, dit Salomon.

Daß ein nordischer Baron dieses geschrieben ist offenbar, und daß er in diesen Gegenden seine Begriffe ändern würde, ist auch natürlich.

Die Bogner Messe bewirkt einen starken Seibenvertrieb; auch Tücher werden dahin gebracht und was an Leder aus den gebirgigen Gegenden zusammengeschafft wird. Doch kommen mehrere Rausleute hauptsächlich um Gelber einzucassiren, Bestellungen anzunehmen und neuen Credit zu geben dahin. Ich hatte große Lust, alle die Producte zu beleuchten, die hier auf einmal zusammen gefunden werden, doch der Trieb, die Unruhe die hinter mir ist, läßt mich nicht rasten, und ich eile sogleich wieder sort. Dabei kann ich mich trösten, daß in unsern statistischen Beiten dieß alles wohl schon gedruckt ist, und man sich gelegentlich das von aus Büchern unterrichten kann. Mir ist jest nur um die sinnlichen Eindrücke zu thun, die kein Buch, kein Bild giebt. Die Sache ist, daß ich wieder Interesse an der Welt nehme, meinen Beobachtungsgeist verssuche und prüse, wie weit es mit meinen Wissenschaften und Kenntnissen

So wie die Pfirschen und Melonen Sind für den Schnabel der Baronen; Sind Geißel und Stock der Karren Loos, Wie's steht in den Sprsichen Salomo's.

geht, ob mein Auge licht, rein und hell ist, wie viel ich in der Geschwindigkeit sassen kann, und ob die Falten, die sich in mein Gemüth geschlagen und gedrückt haben, wieder auszutilgen sind. Schon jetzt, daß ich mich selbst bediene, immer ausmerksam, immer gegenwärtig sehn muß, giebt mir diese wenigen Tage her eine ganz andere Clasticität des Geistes; ich muß mich um den Geldcours bekümmern, wechseln, bezahlen, notiren, schreiben, anstatt daß ich sonst nur dachte, wollte, sann, besahl und dictirte.

Von Boten auf Trient geht es neun Meilen weg in einem fruchtbaren und fruchtbareren Thale hin. Alles was auf den höheren Gebirgen zu vegetiren versucht, hat hier schon mehr Kraft und Leben, die Sonne scheint heiß, und man glaubt wieder einmal an einen Gott.

Eine arme Frau rief mich an, ich möchte ihr Kind in den Wagen nehmen, weil ihm der heiße Boden die Füße verbrenne. Ich übte diese Mildthätigkeit zu Ehren des gewaltigen Himmelslichtes. Das Kind war sonderbar geputzt und aufgeziert, ich konnte ihm aber in keiner Sprache etwas abgewinnen.

Die Etsch fließt nun sanfter und macht an vielen Orten breite Riese. Auf dem Lande, nah am Fluß, die Hügel hinauf, ist alles so enge an und in einander gepflanzt, daß man denkt, es musse eins das andere ersticken. — Weingeländer, Mais, Maulbeerbäume, Aepfel, Birnen, Quitten und Nüsse. Ueber-Mauern wirft sich der Attig lebhaft Epheu wächs't in starken Stämmen die Felsen hinauf, und herüber. verbreitet sich weit über sie; die Gidechse schlüpft durch die Zwischenräume, auch alles was hin und her wandelt erinnert einen an die liebsten Kunstbilder. Die aufgebundenen Zöpfe der Frauen, der Männer bloße Brust und leichte Jacken, die trefflichen Ochsen, die sie vom Markt nach Hause treiben, die beladenen Eselchen, alles bildet einen lebendigen bewegten Heinrich Roos. Und nun wenn es Abend wird, bei der milben Luft wenige Wolken an den Bergen ruhen, am Himmel mehr stehen als ziehen, und gleich nach Sonnenuntergang das Geschrille der Heuschrecken laut zu werden anfängt, da fühlt man sich doch einmal in der Welt zu Hause und nicht wie geborgt oder im Exil. Ich lasse mir's gefallen als wenn ich hier geboren und erzogen wäre, und nun von einer Grönlandsfahrt, von einem Wallfischfange zurücktäme. Auch der paterländische Staub, der manchmal den Wagen umwirbelt, von dem ich so lange nichts erfahren habe, wird begrüßt. Das Gloden- und Schellengeläute der Heuschrecken ist allerliebst, durchdringend und nicht unangenehm. Lustig klingt es, wenn muthwillige Buben mit einem Feld solcher Sängerinnen um die Wette pfeisen. Nan bildet sich ein, daß sie einander wirklich steigern. Auch der Abend ist vollkommen milde wie der Tag.

Wenn mein Entzücken hierüber jemand vernähme, der in Süden wohnte, von Süden herkäme, er würde mich für sehr kindisch halten. Uch, was ich hier ausdrücke, habe ich lange gewußt, so lange als ich unter einem bösen Himmel dulde, und jetzt mag ich gern diese Freude als Ausnahme fühlen, die wir als eine ewige Naturnothwendigkeit immer fort genießen sollten.

#### Trient, den 10. September 1786. Abends.

Ich bin in der Stadt herum gegangen, die uralt ist und in einigen Straßen neue wohlgebaute Häuser hat. In der Kirche hängt ein Bild, wo das versammelte Concilium einet Predigt des Jesuiten-Generals zu-hört. Ich möchte wohl wissen, was er ihnen aufgebunden hat. Die Rirche dieser Bäter bezeichnet sich gleich von außen durch rothe Marmor: Pilaster an der Façade; ein schwerer Vorhang schließt die Thüre, den Staub abzuhalten. Ich hob ihn auf und trat in eine kleine Borkirche; die Rirche selbst ist durch ein eisernes Gitter geschlossen, doch so, daß man sie ganz übersehen kann. Es war alles still und ausgestorben, denn es wird hier kein Gottesdienst mehr gehalten. Die vordere Thüre stand nur auf, weil zur Besperzeit alle Kirchen geöffnet sehn sollen.

Wie ich nun so dastehe und der Bauart nachdenke, die ich den übrigen Kirchen dieser Väter ähnlich sand, tritt ein alter Mann herein, das schwarze Käppchen sogleich abnehmend. Sein alter schwarzer, versgrauter Rock deutete auf einen verkümmerten Geistlichen; er kniet vor dem Gitter nieder, und steht nach einem kurzen Gebet wieder auf. Wie er sich umkehrt, sagt er halb laut für sich: da haben sie nun die Jesuiten heraus getrieben, sie hätten ihnen auch zahlen sollen was die Kirche gekostet hat. Ich weiß wohl, was sie gekostet hat und das Seminarium, wie viele Tausende. Indessen war er hinaus und hinter ihm der Vorzhang zugefallen, den ich lüstete und mich still hielt. Er war auf der

obern Stuse stehen geblieben und sagte: der Raiser hat es nicht gethan, der Papst hat es gethan. Mit dem Gesicht gegen die Straße gesehrt und ohne mich zu vermuthen, suhr er fort: erst die Spanier, dann wir, dann die Franzosen. Abels Blut schreit über seinen Bruder Cain! und so ging er die Treppe hinab, immer mit sich redend, die Straße hin. Wahrscheinlich ist es ein Mann, den die Jesuiten erhielten, und der über den ungeheuern Fall des Ordens den Berstand verlor, und nun täglich kommt, in dem leeren Gesäß die alten Bewohner zu suchen und nach einem kurzen Gebet ihren Feinden den Fluch zu geben.

Ein junger Mann, den ich um die Merkwürdigkeiten der Stadt fragte, zeigte mir ein Haus, das man des Teufels Haus nennt, welches der sonst allzeitfertige Zerstörer in einer Nacht mit schnell herbeigeschafften Steinen erbaut haben soll. Das eigentliche Merkwürdige baran bemerkte ber gute Mensch aber nicht, daß es nämlich das einzige Haus von gutem Geschmack ist, das ich in Trient gesehen habe, in einer älteren Zeit, gewiß von einem guten Italiener aufgeführt. Abends um fünf Uhr reiste ich ab; wieder das Schauspiel von gestern Abend, und die Heuschrecken die gleich bei Sonnenuntergang zu schrillen anfangen. Wohl eine Meile weit fährt man zwischen Mauern, über welche sich Traubengeländer sehen lassen; andere Mauern, die nicht hoch genug sind, hat man mit Steinen, Dornen und sonst zu erhöhen gesucht, um das Abrupfen der Trauben den Vorbeigehenden zu wehren. Biele Besitzer bespritzen die vordersten Reihen mit Kalk, der die Trauben ungenießbar macht, dem Wein aber nichts schadet, weil die Gährung alles wieber heraustreibt.

## Den 11. September 1786. Abends.

hier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache sich abschneidet; oben herein schwankt es noch immer vom Deutschen zum Italiänischen. Run hatte ich zum erstenmal einen stockwelschen Postillon, der Wirth spricht kein Deutsch, und ich muß nun meine Sprachkünste versuchen. Wie froh bin ich, daß nunmehr die geliebte Sprache lebendig, die Sprache des Gebrauchs wird.

١

Torbole, den 12. September 1786. Rach Tische.

Wie sehr wünschte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich, daß sie sich der Aussicht freuen könnten die vor mir liegt.

Heute Abend hätte ich können in Verona seyn, aber es lag mir noch eine herrliche Naturwirkung an der Seite, ein köstliches Schausspiel, der Gardasee, den wollte ich nicht versäumen, und din herrlich für meinen Umweg belohnt. Nach fünsen suhr ich von Roveredo sort, ein Seitenthal hinauf, das seine Wasser noch in die Etsch gießt. Wenn man hinauf kommt liegt ein ungeheurer Felsriegel hinten vor, über den man nach dem See hinunter muß. Hier zeigten sich die schönsten Ralkselsen zu malerischen Studien. Wenn man hinad kommt, liegt ein Dertchen am nördlichen Ende des Sees, und ist ein kleiner Hasen oder vielmehr Ansahrt daselbst, es heißt Torbole. Die Feigenbäume hatten mich schon den Weg herauf häusig begleitet, und indem ich in das Fels-Amphitheater hinabstieg, sand ich die ersten Delbäume voller Oliven. Hier traf ich auch zum erstenmal die weißen kleinen Feigen, als gemeine Frucht, welche mir die Gräfin Lanthier i verheißen hatte.

Aus dem Zimmer in dem ich sitze, geht eine Thüre nach dem Hof hinunter, ich habe meinen Tisch davor gerückt, und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersicht den See beinah in seiner ganzen Länge, nur am Ende links entwendet er sich unsern Augen. Das User, auf beiden Seiten von Hügeln und Bergen eingefaßt, glänzt von unzähligen kleinen Ortschaften.

Rach Mitternacht bläst ver Wind von Norden nach Süben, wer also den See hinab will, muß zu dieser Zeit fahren: denn schon einige Stunden vor Sonnenaufgang wendet sich der Luftstrom und zieht norde wärts. Jeso Rachmittag wehet er stark gegen mich, und kühlt die heiße Sonne gar lieblich. Zugleich lehrt mich Volkmann, daß dieser See ehemals Benacus geheißen, und bringt einen Vers des Birgil, worin dessen gedacht wird:

Fluctibus et fremitu resonans Benace marino. 1

Der du mit Meeres: Gewog und Gebraus ertönst o Benacus. Virgil, Georg 2, 160. Daselbst steht für resonans, adsurgens; vielleicht des Metrum's wegen.

Der erste lateinische Vers bessen Inhalt lebendig vor mir steht, und der in dem Augenblicke, da der Wind immer stärker wächst und der See höhere Wellen gegen die Anfahrt wirft, noch heute so wahr ist als vor vielen Jahrhunderten. So manches hat sich verändert, noch aber stürmt der Wind in dem See, dessen Anblick eine Zeile Virgils noch immer veredelt.

Geschrieben unter bem fünfundvierzigsten Grade funfzig Minuten.

In der Abendkühle ging ich spazieren, und befinde mich nun wirktich in einem neuen Lande, in einer ganz fremben Umgebung. Die Menschen leben ein nachläffiges Schlaraffenleben: erstlich haben die Thuren keine Schlösser, der Wirth aber versicherte mir, ich könnte ganz ruhig sehn, und wenn alles was ich bei mir hätte aus Diamanten bestünde; zweitens sind die Fenster mit Delpapier statt Glasscheiben geschlossen; brittens fehlt eine höchst nöthige Bequemlichkeit, so daß man dem Naturzustande hier ziemlich nahe kommt. Als ich den Hausknecht nach einer gewissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof hinunter, "qui abasso puo servirsi!" ith fragte: "dove?" — "da per totto, dove vuol!" 1 antwortete er freundlich. Durchaus zeigt sich die größte Sorglofigkeit, doch Leben und Geschäftigkeit genug. Den ganzen Tag verführen die Nachbarinnen ein Geschwätz, ein Geschrei, und haben alle zugleich etwas zu thun, etwas zu schaffen. Ich habe noch kein müßiges Weib gesehen.

Der Wirth verkündigte mir mit Italienischer Emphase, daß er sich glücklich sinde, mir mit der köstlichsten Forelle dienen zu können. Sie werden bei Torbole gefangen, wo der Bach vom Gebirge herunter kommt, und der Fisch den Weg hinauf sucht. Der Raiser erhält von diesem Fange zehntausend Gulden Pacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, manchmal fünfzig Pfund schwer, über den ganzen Körper dis auf den Kopf hinauf punktirt; der Geschmack zwischen Forelle und Lachs, zart und trefslich.

Mein eigentlich Wohlleben aber ist in Früchten, in Feigen, auch Birnen, welche da wohl köstlich sehn müssen, wo schon Citronen wachsen.

<sup>&#</sup>x27; Da unten können Sie sich bebienen! Wo? Ueberast, wo Sie wollen?

#### Den 18. September 1786. Abends.

Heute früh um drei Uhr fuhr ich von Torbole weg, mit zwei Ruberern. Anfangs war der Wind günftig, daß sie die Segel brauchen konnten. Der Morgen war herrlich, zwar wolkig, doch bei der Däm-Wir fuhren bei Limona vorbei, dessen Berggärten, merung ftill. terrassenweise angelegt und mit Citronenbäumen bepflanzt, ein reiches und reinliches Ansehen geben. Der ganze Garten besteht aus Reihen von weißen vieredigen Pfeilern, die in einer gewissen Entfernung von einander stehen, und stufenweis den Berg hinaufrücken. Ueber diese Pfeiler find starke Stangen gelegt, um im Winter die dazwischen gepflanzten Bäume zu beden. Das Betrachten und Beschauen dieser angenehmen Gegenstände ward durch eine langsame Fahrt begünstigt, und so waren wir schon an Malsesine vorbei, als der Wind sich völlig umkehrte, seinen gewöhnlichen Tagweg nahm und nach Norden zog. Das Rubern half wenig gegen die übermächtige Gewalt, und so mußten wir im Hafen von Malsesine landen. Es ist der erste Benetianische Ort an der Morgenseite des Sees. Wenn man mit dem Wasser zu thun hat, kann man nicht sagen: ich werde heute da ober dort sepn. Diesen Aufenthalt will ich so gut als möglich nuten, besonders das Schloß zu zeichnen, bas am Wasser liegt und ein schöner Gegenstand ift. Heute im Vorbeifahren nahm ich eine Stizze bavon.

#### Den 14. September 1786.

Der Gegenwind, der mich gestern in den Hasen von Malsesine trieb, bereitete mir ein gesährliches Abenteuer, welches ich mit gutem Humor überstand und in der Erinnerung lustig sinde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich Morgens bei Zeiten in das alte Schloß, welches ohne Thore, ohne Verwahrung und Bewachung, jedermann zusgänglich ist. Im Schloßhose setzte ich mich dem alten, auf und in den Felsen gebauten Thurm gegenüber; hier hatte ich zum Zeichnen ein sehr bequemes Plätzchen gefunden: neben einer, drei vier Stusen ershöhten verschlossenen Thüre, im Thürgewände ein verziertes steinernes Sitzchen, wie wir sie wohl bei uns in alten Gebäuden auch noch antressen.

Ich saß nicht lange, so kamen verschiedene Menschen in den Hof herein, betrachteten mich, und gingen hin und wieder. Die Menge vermehrte sich, blieb endlich stehen, so daß sie mich zuletzt umgab. Ich bemerkte mohl, daß mein Zeichnen Aufsehen erregt hatte, ich ließ mich aber nicht stören, und fuhr ganz gelassen fort. Endlich brängte sich ein Mann zu mir, nicht von dem besten Ansehen, und fragte, was ich da mache? Ich erwiederte ihm, daß ich den alten Thurm abzeichne, um mir ein Andenken von Malsesine zu erhalten. Er sagte darauf: es sen dieß nicht erlaubt, und ich sollte es unterlassen. Da er dieses in gemeiner Benetianischer Sprache sagte, so daß ich ihn wirklich kaum verstand, so erwiederte ich ihm, daß ich ihn nicht verstehe. Er ergriff barauf mit wahrer Italianischer Gelassenheit mein Blatt, zerriß es, ließ es aber auf der Pappe liegen. Hierauf konnte ich einen Ton der Unzufriedenheit unter den Umstehenden bemerken, besonders sagte eine ältliche Frau, es seh nicht recht! man solle den Podesta rufen, welcher bergleichen Dinge zu beurtheilen wisse. Ich stand auf meinen Stufen, den Rücken gegen die Thüre gelehnt, und überschaute das immer sich vermehrende Publikum. Die neugierigen starren Blicke, der gutmüthige Ausdruck in den meisten Gesichtern, und was sonst noch alles eine fremde Bolksmasse charakterisiren mag, gab mir den luftigsten Eindruck. Ich glaubte das Chor der Bögel vor mir zu sehen, das ich als Treufreund auf dem Ettersburger Theater oft zum Besten gehabt. versetzte mich in die heiterste Stimmung, so daß, als der Podesta mit feinem Attuarius herankam, ich ihn freimuthig begrüßte, und auf seine Frage: warum ich ihre Festung abzeichnete, ihm bescheiden erwiederte: daß ich dieses Gemäuer nicht für eine Festung anerkenne. 3d madite ihn und das Volk aufmerksam auf den Verfall dieser Thürme und dieser Mauern, auf den Mangel von Thoren, kurz auf die Wehrlosigkeit des ganzen Zustandes und versicherte, ich habe hier nichts als eine Ruine zu sehen und zu zeichnen gedacht.

Man entzegnete mir: wenn es eine Ruine sep, was denn dran wohl merkwürdig scheinen könne? Ich erwiederte darauf, weil ich Zeit und Gunst zu gewinnen suchte, sehr umständlich, daß sie wüßten, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Italien zögen, daß Rom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwüstet, voller Ruinen stehe, welche hundert und aber hundertmal gezeichnet worden,

daß nicht alles aus dem Alterthum so erhalten seh, wie das Amphitheater zu Berona, welches ich denn auch bald zu sehen hoffte.

Der Podesta welcher vor mir, aber tiefer stand, war ein langer, nicht gerade hagerer Mann, von etwa dreißig Jahren. Die stumpsen Züge seines geistlosen Gesichts stimmten gunz zu der langsamen und trüben Weise, womit er seine Fragen hervordrachte. Der Aktuarius, kleiner und gewandter, schien sich in einen so neuen und seltenen Fall auch nicht gleich sinden zu können. Ich sprach noch manches dergleichen, man schien mich gern zu hören, und indem ich mich an einige wohlzwollende Frauengesichter wendete, glaubte ich Beistimmung und Billigung wahrzunehmen.

Als ich jedoch des Amphitheaters zu Verona erwähnte, das man im Lande unter dem Namen Arena kennt, sagte der Aktuarius, der sich unterbessen besonnen hatte: das möge wohl gelten, denn jenes seh ein weltberühmtes, Römisches Gebäude; an diesen Thürmen aber sep nichts Merkwürdiges, als daß es die Gränze zwischen dem Gebiete Benedigs und dem Desterreichischen Kaiserstaate bezeichne, und desthalb nicht ausspionirt werden solle. Ich erklärte mich bagegen weitläufig, daß nicht allein Griechische und Römische Alterthümer, sondern auch die ber mittlern Zeit Aufmerksamkeit verdienten. Ihnen seh freilich nicht zu verargen, daß sie an diesem, von Jugend auf gekannten Gebäude nicht so viele malerische Schönheiten, als ich, entdecken könnten. Glücklicherweise setzte die Morgensonne Thurm, Felsen und Mauern in das schönste Licht, und ich fing an, ihnen dieses Bild mit Enthusiasmus zu beschreiben. Weil aber mein Publikum jene belobten Gegenstände im Rücken hatte und sich nicht ganz von mir abwenden wollte, so brehten sie auf einmal, jenen Bögeln gleich die man Wendehälse nennt, die Röpfe herum, dasjenige mit Augen zu schauen, was ich ihren Ohren anpries, ja der Podesta selbst kehrte sich, obgleich mit etwas mehr Anstand, nach bem beschriebenen Bilbe bin. Diese Scene kam mir so lächerlich vor, daß mein guter Muth sich vermehrte, und ich ihnen nichts, am wenigsten den Epheu schenkte, der Fels und Gemäuer auf das reichste zu verzieren schon Jahrhunderte Zeit gehabt hatte.

Der Aktuarius versetzte drauf, das lasse sich alles hören, aber Kaiser Joseph seh ein unruhiger Herr, der gewiß gegen die Republik Benedig noch manches Böse im Schilde führe, und ich möchte wohl sein Unterthan, ein Abgeordneter sehn, um die Gränzen auszuspähen.

Weit entfernt, rief ich aus, dem Raiser anzugehören, darf ich mich wohl rühmen, so gut als ihr, Bürger einer Republik zu sehn, welche zwar an Macht und Größe dem erlauchten Staat von Venedig nicht verglichen werden kann, aber doch auch sich selbst regiert und an Handelsthätigkeit, Reichthum und Weisheit ihrer Vorgesetzten keiner Stadt in Deutschland nachsteht. Ich din nämlich von Frankfurt am Main gebürtig, einer Stadt deren Name und Ruf gewiß dis zu euch gekommen ist.

Von Frankfurt am Main! rief eine hühsche junge Frau, da könnt ihr gleich sehen, Herr Podesta, was an dem Fremden ist, den ich für einen guten Mann halte; laßt den Gregorio rusen, der lange daselbst conditionirt hat, der wird am besten in der Sache entscheiden können.

Schon hatten sich die wohlwollenden Gesichter um mich her vermehrt, der erste Widerwärtige war verschwunden, und als nun Gregorio herbeikam, wendete sich die Sache ganz zu meinem Bortheil. war ein Mann etwa in den fünfzigen, ein braunes italiänisches Gesicht, Er sprach und betrug sich als einer, dem etwas wie man sie kennt. Fremdes nicht fremd ist, erzählte mir sogleich, daß er bei Balongaro in Diensten gestanden und sich freue, durch mich etwas von dieser Familie und von der Stadt zu hören, an die er sich mit Vergnügen erinnere. Glücklicherweise war sein Aufenthalt in meine jüngeren Jahre gefallen, und ich hatte den doppelten Bortheil ihm genau sagen zu können, wie es zu seiner Zeit gewesen, und was sich nachher verändert habe. Ich erzählte ihm von den sämmtlichen italiänischen Familien, deren mir keine fremd geblieben; er war sehr vergnügt manches Einzelne zu hören, z. B. daß der Herr Alessina im Jahre 1774 seine goldene Hochzeit geseiert, daß darauf eine Medaille geschlagen worden, die ich selbst besitze; er erinnerte sich recht wohl, daß die Gattin dieses reichen Handelsherrn eine geborene Brentano sep. Auch von den Kindern und Enkeln dieser Häuser wußte ich ihm zu erzählen, wie sie herangewachsen, versorgt, verheirathet worden, und sich in Enkeln vermehrt hätten.

Als ich ihm nun die genaueste Auskunft fast über alles gegeben, um was er mich befragt, wechselten Heiterkeit und Ernst in den Zügen des Mannes. Er war froh und gerührt, das Bolk erheiterte sich immer mehr, und konnte unserm Zwiegespräch zuzuhören nicht satt werden, wobon er freilich einen Theil erst in ihren Dialekt übersetzen mußte.

Buletzt sagte er: Herr Podesta, ich bin überzeugt, daß dieses ein braver, kunstreicher Mann ist, wohlerzogen, welcher herumreist, sich zu unterrichten. Wir wollen ihn freundlich entlassen, damit er bei seinen Landsleuten Gutes von uns rede, und sie ausmuntere Malsesine zu bessuchen, dessen schöne Lage wohl werth ist, von Fremden bewundert zu sehn. Ich verstärkte diese freundlichen Worte durch das Lob der Gegend, der Lage und der Einwohner, die Gerichtspersonen als weise und vorstädtige Männer nicht vergessend.

Dieses alles ward für gut erkannt, und ich erhielt die Erlaubniß mit Meister Gregorio, nach Belieben, ben Ort und die Gegend zu besehen. Der Wirth bei dem ich eingekehrt war, gesellte sich nun zu uns, und freute sich schon auf die Fremden, welche auch ihm zuströmen würden, wenn die Borzüge Malsefine's erft recht ans Licht kämen. lebhafter Reugierde betrachtete er meine Kleidungsstücke, besonders aber beneidete er mich um die kleinen Terzerole, die man so bequem in die Tasche steden konnte. Er pries tiejenigen glücklich, die so schöne Gewehre tragen bürften, welches bei ihnen unter den peinlichsten Strafen verboten seh. Diesen freundlich Zubringlichen unterbrach ich einigemal, meinem Befreier mich bankbar zu erweisen. "Dankt mir nicht," versetzte der brave Mann, "mir sepd ihr nichts schuldig. Verstünde der Podesta sein Handwerk, und wäre der Aktuar nicht der eigennützigste aller Menschen, Ihr wäret nicht so los gekommen. Jener war verlegener als Ihr, und diesem hätte Eure Verhaftung, die Berichte, die Abführung nach Berona auch nicht einen Helter eingetragen. Das hat er geschwind überlegt, und Ihr ward schon befreit, ehe unsere Unterredung zu Ende war."

Gegen Abend holte mich der gute Mann in seinen Weinberg ab, der den See hinabwärts sehr wohlgelegen war. Uns begleitete sein fünfzehnjähriger Sohn, der auf die Bäume steigen und mir das beste Obst brechen mußte, indessen der Alte die besten Weintrauben aussuchte.

Zwischen diesen beiden weltfremden, wohltvollenden Menschen, in der unendlichen Einsamkeit dieses Erdwinkels ganz allein, fühlte ich denn doch, wenn ich die Abenteuer des Tages überdachte, auf das lebhafteste welch ein wunderliches Wesen der Mensch ist, daß er dassenige; was

Soudardt, Goethe's italianifche Reife. 1.

er. mit Sicherheit und Bequemlichkeit in guter Gesellschaft genießen könnte, sich oft unbequem und gefährlich macht, bloß aus der Grille, die Welt und ihren Inhalt sich auf seine besondere Weise zuzueignen.

Gegen Mitternacht begleitete mich mein Wirth an die Barke, das Fruchtkörbchen tragend, welches mir Gregorio verehrt hatte, und so schied ich, mit günstigem Wind von dem User, welches mir lästrygonisch zu werden gedroht hatte.

Run von meiner Seefahrt! Sie endete glücklich, nachdem die Herrlichkeit des Wasserspiegels und des daran liegenden brescianischen Ufers mich recht im Herzen erquickt hatte. Da wo an der Abendseite das Gebirge aufhört steil zu sehn, und die Landschaft flächer nach dem See fällt, liegen in einer Reihe, in einer Länge von ungefähr anderthalb Stunden, Garignano, Bojaco, Cecina, Toscolan, Maderno, Berdom, Saló; alle auch wieder meist in die Länge gezogen. Reine Worte drücken die Anmuth dieser so reich bewohnten Gegend aus. Früh um zehn Uhr landete ich in Bartolino, lud mein Gepäck auf ein Maulthier und mich auf ein anderes. Run ging der Weg über einen Rücken, der das Thal der Etsch von der Seevertiefung scheidet. Die Urwasser scheinen hier von beiden Seiten gegen einander in ungeheuren Strömungen gewirkt, und diesen kolossalen Rieselbamm aufgeführt zu haben. Fruchtbares Erdreich ward in ruhigern Epochen darüber geschlemmt; aber der Ackersmann, ist doch stets aufs neue von den immer wieder hervordringenden Geschieben geplagt. Man sucht so viel als möglich ihrer los zu werden, baut sie reihen- und schichtenweise über einander, und bildet dadurch am Wege hin sehr dicke Quasimauern. Die Maul: beerbäume sehen, wegen Mangel an Feuchtigkeit, nicht fröhlich auf dieser Höhe. An Quellen ist nicht zu denken. Bon Zeit zu Zeit trifft man Pfühen zusammengeleiteten Regenwassers, woraus die Maulthiere, auch wohl die Treiber ihren Durst löschen. Unten am Flusse sind Schöpfräder angebracht, um die tiefer liegenden Pflanzungen nach Gefallen zu wässern.

Run aber kann die Herrlichkeit der neuen Gegend, die man beim Gerabsteigen übersieht, durch Worte nicht dargestellt werden. Es ist ein Garten meilenlang und breit, der am Juß hoher Gebirge und schroffer

Felsen, ganz flach in der größten Reinlichkeit daliegt. Und so kam ich denn am 14ten September gegen ein Uhr hier in Verona an, wo ich zuerst noch dieses schreibe, das zweite Stück meines Tagebuchs schließe und hefte, und gegen Abend mit freudigem Geiste das Amphitheater zu sehen hoffe.

Von der Witterung dieser Tage her melde ich solgendes: Die Nacht vom neunten auf den zehnten war abwechselnd hell und bedeckt, der Mond behielt immer einen Schein um sich. Morgens gegen fünf Uhr überzog sich ber ganze Himmel mit grauen nicht schweren Wolken, die mit dem wachsenden Tage verschwanden. Je tiefer ich hinabkam, desto schöner war das Wetter. Wie nun gar in Boken ber große Gebirgs: stod mitternächtlich blieb, zeigte die Luft eine ganz andere Beschaffenheit: man sah nämlich an den verschiedenen Landschaftsgründen, die sich gar lieblich burch ein etwas mehr ober weniger Blau von einander ab: sonderten, daß die Atmosphäre voll gleichausgetheilter Dünste sey, welche sie zu tragen vermochte, und die daher weder als Thau oder Regen niedersielen, noch als Wolken sich sammelten. Wie ich weiter hinab tam, konnte ich deutlich bemerken, daß alle Dünste die aus dem Bopner Thal, alle Wolfenstreifen die von den mittägigern Bergen aufsteigen, nach den höhern mitternächtlichen Gegenden zuzogen, sie nicht verdeckten, aber in eine Art Höherauch einhüllten. In der weitesten Ferne, über dem Gebirg konnte ich eine sogenannte Wassergalle bemerken. Von Boten südwärts haben sie den ganzen Sommer das schönste Wetter gehabt, nur von Beit zu Beit ein wenig Wasser (sie sagen aqua, um den gelinden Regen auszudrücken), und dann sogleich wieder Sonnen-Auch gestern sielen von Zeit zu Zeit einige Tropfen, und die Sonne schien immer bazu. Sie haben lange kein so gutes Jahr gehabt; es geräth alles; bas üble haben sie uns zugeschickt.

Das Gebirge, die Steinarten erwähne ich nur fürzlich, denn Fer ber köner Reise nach Italien und Hacquet durch die Alpen unter: richten uns genugsam von dieser Wegstrecke. Eine Viertelstunde vom Brenner ist ein Marmorbruch, an dem ich in der Dämmerung vorbei suhr. Er mag und muß, wie der an der andern Seite, auf Glimmersschiefer ausliegen. Diesen sand ich bei Kollmann, als es Tag ward; weiter hinab zeigten sich Porphyre an. Die Felsen waren so prächtig, und an der Chaussee die Hausen so gätlich zerschlagen, daß man gleich

Boigtische Cabinetchen baraus hätte bilden und verpaden können. Auch kann ich ohne Beschwerbe jeder Art ein Stüd mitnehmen, wenn ich nur Augen und Begierde an ein kleineres Maaß gewöhne. Bald unter Rollmann fand ich einen Porphyr, der sich in regelmäßige Platten spaltet, zwischen Brandsol und Neumark einen ähnlichen, dessen Platten jedoch sich wieder in Säulen trennen. Ferber hielt sie für vulkanische Produkte, das war aber vor vierzehn Jahren, wo die ganze Welt in den Köpfen brannte. Hacquet schon macht sich darüber lustig.

Von den Menschen wüßte ich nur weniges und wenig Erfreuliches Sobald mir vom Brenner Herunterfahrendem der Tag aufging, bemerkte ich eine entschiedene Veränderung der Gestalt, besonders missiel mir die bräunlich bleiche Farbe der Weiber. Ihre Gesichtszüge deuteten auf Elend, Kinder waren eben so erbärmlich anzusehen, Männer ein wenig besser; die Grundbildung übrigens durchaus regelmäßig und gut. Ich glaube die Ursache dieses frankhaften Zustandes in dem häufigen Gebrauch des Türkischen und Haidekorns zu sinden. Jenes das fie auch gelbe Blende nennen, und dieses, schwarze Blende genannt, werden gemahlen, das Mehl in Wasser zu einem dicken Brei gekocht und so gegessen. Die jenseitigen Deutschen rupfen den Teig wieder auseinander und braten ihn in Butter auf. Der welsche Tyroler hingegen ißt ihn so weg, manchmal Rase darauf gerieben, und das ganze Jahr kein Fleisch. Nothwendig muß das die ersten Wege verleimen und verstopfen, besonders bei den Kindern und Frauen, und die tachettische Farbe deutet auf solches Berderben. Außerdem essen sie auch noch Früchte und grüne Bohnen, die sie in Wasser absieden und mit Knoblauch und Del anmachen. Ich fragte, ob es nicht auch reiche Bauern gabe? — Ja freilich. — Thun sie sich nichts zu gute? essen sie nicht besser? — Nein, sie sind es einmal so gewohnt. — Wo kommen sie benn mit ihrem Gelde hin? Was machen sie sonst für Auswand? — D, die haben schon ihre Herren, die es ihnen wieder abnehmen. — Das war die-Summa des Gesprächs mit meiner Wirthstochter in Boten.

Ferner vernahm ich von ihr, daß die Weinbauern, die am wohls habendsten scheinen, sich am übelsten besinden, denn sie sind in den Händen der städtischen Handelsleute, die ihnen bei schlechten Jahren den Lebensunterhalt vorschießen, und bei guten den Wein um ein Geringes an sich nehmen. Doch das ist überall dasselbe.

Bas meine Meinung wegen der Nahrung bestätigt, ist, daß die Stadtbewohnerinnen immer wohler aussehen. Hübsche, volle Rädchensessucher, der Körper für ihre Stärke und für die Größe der Rähse etwas zu klein, mitunter aber recht freundlich entgegenkommende Gessichter. Die Männer kennen wir durch die wandernden Tyroler. Im Lande sehen sie weniger frisch aus als die Weiber, wahrscheinlich weil diese mehr körperliche Arbeiten, mehr Bewegung haben, die Männer hingegen als Krämer und Handwerksleute siehen. Am Gardasee fand ich die Leute sehr braun und ohne den mindesten röthlichen Schein der Wangen, aber doch nicht ungesund, sondern ganz frisch und behaglich aussehend. Wahrscheinlich sind die heftigen Sonnenstrahlen, denen sie am Fuße ihrer Felsen ausgesetzt sind, hievon die Ursache.

#### Berona bis Benedig.

Berona, ben 16. September 1786.

Das Amphitheater ist also das erste bedeutende Monument der alten Zeit, das ich sehe, und so gut erhalten! Als ich hinein trat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Rande umber ging, schien es mir seltsam, etwas Großes und doch eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen sehn, sondern ganz voll von Menschen, wie man es neuerer Zeit Joseph dem Ersten und Pius dem Sechsten zu Ehren veranstaltet. Der Raiser, der doch auch Menschenmassen vor Augen gewohnt war, soll darüber erstaunt sehn. Doch nur in der frühesten Zeit that es seine ganze Wirkung, da das Bolk noch mehr Bolk war, als es seht ist. Denn eigentlich ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Bolk mit sich selbst zu imponiren, das Bolk mit sich selbst zum besten zu haben.

Wenn irgend etwas Schauwürdiges auf flacher Erde vorgeht und alles zuläuft, suchen die Hintersten auf alle mögliche Weise sich über die Vordersten zu erheben: man tritt auf Bänke, rollt Fässer herbei, fährt mit Wagen heran, legt Breter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten hügel und es bildet sich in der Geschwindigkeit ein Krater.

Rommt das Schauspiel öfter auf derselben Stelle vor, so baut man leichte Gerüste für die so bezahlen können, und die übrige Masse behilft sich wie sie mag. Dieses allgemeine Bedürsniß zu befriedigen ist hier die Aufgabe des Architekten. Er bereitet einen solchen Krater durch Kunst, so einsach als nur möglich, damit dessen Zierrath das Bolk selbst werde. Wenn es sich so beisammen sah, mußte es über sich selbst erstaunen; denn da es sonst nur gewohnt, sich durch einander lausen zu sehen, sich in einem Gewühle ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu sinden, so sieht das vielköpsige, vielsinnige, schwankende, hin und her irrende Thier sich zu einem edlen Körper vereinigt, zu einer Einheit bestimmt, in eine Masse verbunden und befestigt, als Eine Gestalt, von Einem Geiste belebt. Die Simplicität des Oval ist jedem Auge auf die angenehmste Weise fühldar, und jeder Kopf dient zum Maße, wie ungeheuer das Ganze seh. Jeht, wenn man es leer sieht, hat man keinen Maaßstab, man weiß nicht, ob es groß oder klein ist.

Wegen der Unterhaltung dieses Werkes müssen die Veroneser geslobt werden. Es ist von einem röthlichen Marmor gebaut, den die Witterung angreist, daher stellt man der Reihe nach die ausgefressenen Stusen immer wieder her, und sie scheinen fast alle ganz neu. Eine Inschrift gedenkt eines Hieronymus Maurigenus und seines auf dieses Monument verwendeten unglaublichen Fleißes. Von der äußern Nauer steht nur ein Stück und ich zweisele oh sie je ganz sertig geworden. Die untern Gewölbe, die an den großen Platz, il Bra genannt, stoßen, sind an Handwerker vermiethet, und es sieht lustig aus, diese Höhlungen wieder belebt zu sehen.

Berona, den 16. September 1786.

Das schönste, aber immer geschlossene Thor heißt Porta stupa oder del Pallio. Als Thor und in der großen Entsernung aus der man es schon gewahr wird, ist es nicht gut gedacht, denn erst in der Rähe erkennt man das Verdienst des Gebäudes.

Sie geben allerlei Urfachen an, warum es geschlossen sep. Ich habe jedoch eine Muthmaßung: die Absicht des Künstlers ging offenbar das hin, durch dieses Thor eine neue Anlage des Corso zu verursachen, denn auf die jezige Straße steht es ganz falsch. Die linke Seite hat lauter

Baraken und die winkelrechte Linie der Mitte des Thores geht auf ein Ronnenkloster zu, das nothwendig hätte niedergelegt werden müssen. Das sah man wohl ein, auch mochten die Bornehmen und Reichen nicht Lust haben sich in dem entsernten Quartier anzubauen. Der Künstler starb vielleicht, und so schloß man das Thor, wodurch die Sache nun auf einmal geendigt war.

Berona, den 16. September 1786.

Das Portal des Theatergebäudes, von sechs großen jonischen Säuslen, nimmt sich anständig genug aus. Desto kleinlicher erscheint über der Thüre, vor einer gemalten Nische die von zwei korinthischen Säulen getragen wird, die lebensgroße Büste des Marchese Massei in einer großen Perücke. Der Plat ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Größe und Tüchtigkeit der Säulen einigermaßen zu halten, hätte die Büste kolossal sehn müssen. Jetzt steht sie kleinlich auf einem Kragsteinchen, unharmonisch mit dem Ganzen.

Auch die Galerie, die den Borhof einfaßt, ist kleinlich, und die cannelirten dorischen Zwerge nehmen sich neben den glatten jonischen Riesen armselig aus. Doch wollen wir das verzeihen in Betracht der schonen Anstalt, welche unter diesen Säulenlauben angelegt ist. Hier hat man die Antiquitäten, meist in und um Berona gegraben, gesammelt aufgestellt. Siniges soll sogar sich im Amphitheater gefunden haben. Es sind Etrurische, Griechische, Römische, dis zu den niedern Zeiten und auch neuere. Die Basreließ sind in die Wände eingemauert und mit den Nummern versehen, die ihnen Massei gab, als er sie in seinem Werte Verona illustrata beschrieb. Altäre, Stüden von Säulen und derzgleichen Reste, ein ganz tresslicher Dreisus von weißem Marmor, wordus Genien die sich mit den Attributen der Götter beschäftigen. Raphael hat dergleichen in den Zwickeln der Farnesine nachgeahmt und verklärt.

Der Wind der von den Gräbern der Altern herweht, kommt mit Wohlgertichen über einen Rosenhügel. Die Grabmäler sind herzlich und rührend und stellen immer das Leben her. 1 Da ist ein Mann, der neben seiner Frau aus einer Nische, wie zu einem Fenster heraussieht. Da stehen Bater und Mutter, den Sohn in der Mitte, einander mit

<sup>1</sup> bar.

unaussprechticher Ratürlichteit anblidend. Hier reicht sich ein Paar die Hände. Hier scheint ein Bater, auf seinem Sopha ruhend, von der Familie unterhalten zu werden. Mir war die unmittelbare Gegenwart dieser Steine höchst rührend. Bon späterer Kunst sind sie, aber einsach, natürlich und allgemein ansprechend. Hier ist kein geharnischter Mann auf den Anieen der eine fröhliche Auserstehung erwartet. Der Künstler hat mit mehr oder weniger Geschick nur die einsache Gegenwart der Menschen hingestellt, ihre Existenz dadurch sortgesetzt und bleibend gemacht. Sie falten nicht die Hände, schauen nicht in den Himmel, sondern sie sind bienieden was sie waren und was sie sind. Sie stehen beisammen, nehmen Antheil an einander, lieben sich, und das ist in den Steinen, sogar mit einer gewissen Handwertsunsähigkeit allerliebst ausgedrückt. Ein sehr reich verzierter marmorner Pfeiler gab mir auch neue Begriffe.

So löblich diese Anstalt ist, so sieht man ihr boch an, daß der edle Erhaltungsgeist, der sie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt. Der kostbare Dreifuß geht nächstens zu Grunde, weil er frei steht, gegen Westen der Witterung ausgesetzt. Mit einem hölzernen Futteral wäre dieser Schatz leicht zu erhalten.

Der angefangene Palast des Proveditore, wäre er sertig geworden, hätte ein schön Stück Bankunst gegeben. Sonst bauen die Robili noch viel, leider aber ein jeder auf den Plat wo seine ältere Wohnung stand, also oft in engen Gassen. So baut man jetzt eine prächtige Façade eines Seminariums in einem Gäßchen der entserntesten Borstadt.

Als ich mit meinem zufällig aufgegriffenen Begleiter vor einem großen ernsthaften Thore eines wunderbaren Gebäudes vorüber ging, fragte er mich gutmüthig, ob ich nicht einen Augenblick in den Hof treten wolle. Es war der Palast der Justiz, und wegen Höhe der Gebäude erschien der Hof doch nur als ein ungeheurer Brunnen. Hier werden, sagte er, alle die Berbrecher und Verdächtigen verwahrt. Ich sach umher und durch alle Stockwerke gingen, an zahlreichen Thüren hin, offene mit eisernen Geländern versehene Gänge. Der Gesangene,

<sup>&#</sup>x27;Die bliebe besser weg, man erwartet babei eine bestimmte Angabe ber Gattung von Berbrechern.

wie er aus seinem Kerker heraustrat, um zum Verhör geführt zu werben, stand in der freien Luft, war aber auch den Bliden aller ausgesetzt; und weil nun mehrere Verhörstuben sehn mochten, so klapperten die Ketten, bald über diesem bald über jenem Gange, durch alle Stockwerke. Es war ein verwünschter Anblid und ich läugne nicht, daß der gute Humor, womit ich meine Vögel abgesertigt hatte, hier doch einen etwas schweren Stand würde gefunden haben.

Ich ging auf der Kante des amphitheatralischen Kraters bei Sonnenuntergang, der schönsten Aussicht genießend über Stadt und Gegend. Ich war ganz allein und unten auf den breiten Steinen des Bra gingen Mengen von Menschen, Männer von allen Ständen, Weiber vom Mittelstande, spazieren. Diese letztern nehmen sich in ihren schwarzen Ueberkleidern aus dieser Vogelperspective gar mumienhaft aus.

Der Zendale und die Beste, die dieser Classe statt aller Garberobe dient, ist übrigens eine Tracht, ganz eingerichtet für ein Bolt das nicht immer für Reinlichkeit sorgen und doch immer öffentlich erscheinen, bald in der Kirche, bald auf dem Spaziergange sehn will. Beste ist ein schwarztasseier Rock, der über andere Röcke geworsen wird. Hat das Frauenzimmer einen reinlichen weißen darunter, so versteht sie den schwarzen an der einen Seite in die Höhe zu heben. Dieser wird so angegürtet, daß er die Taille abschneidet und die Lippen des Corsets bedeckt, welches von jeglicher Farbe sehn kann. Der Zendale ist eine große Kappe, mit langen Bärten, die Kappe selbst durch ein Drahtzestell hoch über den Kopf gehalten, die Bärte aber wie eine Schärpe um den Leib geknüpft, so daß die Enden hinterwärts herunter sallen.

#### Berona, ben 16. September 1786.

Als ich heute wieder von der Arena wegging, kam ich einige tausend Schritte davon zu einem modernen öffentlichen Schauspiel. Bier edle Beroneser schlugen Ball gegen vier Vicentiner. Sie treiben dieß sonst unter sich das ganze Jahr, etwa zwei Stunden vor Nacht; dießmal, wegen der fremden Gegner, lief das Volk unglaublich zu. Es können

immer vier bis fünf tausend Zuschauer gewesen sehn. Frauen sah ich von keinem Stande.

Vorhin als ich vom Bedürfniß der Menge in einem solchen Falle sprach, hab' ich das natürliche zufällige Amphitheater schon beschrieben, wie ich das Volk hier über einander gebaut sah. Ein lebhaftes Händeflatschen hört' ich schon von weiten, jeder bedeutende Schlag war das von begleitet. Das Spiel aber geht so vor sich: In gehöriger Entfernung von einander sind zwei gelindabhängige Bretterflächen errichtet. Derjenige der den Ball ausschlägt, steht, die Rechte mit einem hölzernen breiten Stachelringe bewaffnet, auf der obersten Höhe. Indem nun ein anderer von seiner Partei ihm den Ball zuwirft, so läuft er herunter dem Ball entgegen und vermehrt dadurch die Gewalt des Schlages, womit er denselben zu treffen weiß. Die Gegner suchen ihn zurückzuschlagen, und so geht es hin und wieder, bis er zulett im Felde liegen Die schönften Stellungen, werth in Marmor nachgebildet zu bleibt. werden, kommen dabei zum Borschein. Da es lauter wohlgewachsene, rüstige, junge Leute sind, in kurzer, knapper, weißer Kleidung, so unterscheiden sich die Parteien nur durch ein farbiges Abzeichen. sonders schön ift die Stellung, in welche der Ausschlagende geräth, in: dem er von der schiefen Fläche herunterläuft und den Ball zu treffen ausholt, sie nähert sich der des Borghesischen Fechters.

Sonderbar kam es mir vor, daß sie diese Uebung an einer alten Stadtmauer, ohne die mindeste Bequemlickeit für die Zuschauer vornehmen; warum sie es nicht im Amphitheater thun, wo so schöner Raum wäre.

Berona, ben 17. September 1786.

Was ich von Gemälden gesehen, will ich nur kurz berühren und einige Betrachtungen hinzusügen. Ich mache diese wunderbare Reise nicht um mich selbst zu betrügen, sondern um mich an den Gegenständen kennen zu lernen; da sage ich mir denn ganz aufrichtig, daß ich von der Kunst, von dem Handwert des Malers wenig verstehe. Meine Ausmerksamkeit, meine Betrachtung kann nur auf den praktischen Theil, auf den Gegenstand und auf die Behandlung desselben im allgemeinen gerichtet sepn.

St. Giorgio ift eine Galerie von guten Gemälden, alle Altar:

blätter, wo nicht von gleichem Werth, doch durchaus merkwürdig. Aber die unglückseligen Künftler, was mußten die malen! und für wen! Ein Rannaregen, vielleicht breißig Fuß lang und zwanzig hoch! das Wunder der fünf Brode zum Gegenstück! was war daran zu malen? Hungrige Menschen, die über kleine Körner herfallen, unzählige andere denen Brod prasentirt wird. Die Künstler haben sich die Folter gegeben, um solche Armseligkeiten bedeutend zu machen. Und doch hat, durch diese Röthigung gereizt, das Genie schöne Sachen hervorgebracht. Ein Künstler der die heilige Ursula mit den eilftausend Jungfrauen vorzustellen hatte, zog sich mit großem Verstand aus der Sache. Die Heilige steht im Bordergrunde, als habe sie siegend tas Land in Besitz genommen. Sie ist sehr edel, amazonenhaft jungfräulich, ohne Reiz gebildet; in der alles ver-Heinernden Ferne hingegen sieht man ihre Schaar aus den Schiffen steigen und in Procession herankommen. Die Himmelfahrt Mariä im Dom, von Tizian, ist sehr verschwärzt, der Gedanke lobenswerth, daß die angehende Göttin nicht himmelwärts, sondern herab nach ihren Freunden blickt.

In der Galerie Gherardini fand ich sehr schöne Sachen von Drebetto und lernte diesen verdienten Künstler auf einmal kennen. In der Entsernung erfährt man nur von den ersten Künstlern, und oft begnügt man sich mit ihren Namen; wenn man aber diesem Sternen-himmel näher tritt und die von der zweiten und dritten Größe nun auch zu slimmern ansangen, und jeder auch als zum ganzen Sternbild gehörend hervortritt, dann wird die Welt weit und die Kunst reich. Den Gedansen eines Bildes muß ich hier loben. Nur zwei Halbsiguren. Simson ist eben im Schooße der Delila eingeschlasen, sie greift leise über ihn hinweg, nach einer Scheere, die auf dem Tisch neben der Lampe liegt. Die Ausführung ist sehr brav. Im Palast Canossa war mir eine Danae bemerklich.

Der Palast Bevilaqua enthält- die köstlichsten Sachen. Ein sogenanntes Paradies von Tintoret, eigentlich aber die Krönung der Maria zur Himmelskönigin, in Gegenwart aller Erzväter, Propheten, Apostel, Heiligen, Engel u. s. w., eine Gelegenheit den ganzen Reichtum des glücklichsten Genie's zu entwickeln. Leichtigkeit des Pinsels, Geist, Mannichfaltigkeit des Ausdrucks, dieß alles zu bewundern und sich dessen zu erfreuen, müßte man das Stück selbst besitzen und es zeitlebens vor Augen haben. Die Arbeit geht ins Unendliche, ja die letzten in der Glorie verschwindenden Engelsköpfe haben noch Charakter. Die größten Figuren mögen einen Fuß hoch sehn, Maria und Christus, der ihr die Krone aufsetzt, etwa vier Zoll. Die Eva ist doch das schönste Weibchen auf dem Bilbe und noch immer, von altersher, ein wenig lüstern.

Ein paar Portraite von Paul Veronese haben meine Hochachtung für diesen Künstler nur vermehrt. Die Antikensammlung ist herrlich, ein hingestreckter Sohn der Niobe köstlich, die Büsten, ungeachtet ihrer restaurirten Nasen, meistens höchst interessant, ein August mit der Bürgerkrone, ein Caligula und andere.

Es liegt in meiner Natur das Große und Schöne willig und mit Freuden zu verehren, und diese Anlage an so herrlichen Gegenständen Tag für Tag, Stunde für Stunde auszubilden, ist das seligste aller Gefühle.

In einem Lande, wo man des Tages genießt, besenders aber des Abends sich erfreut, ist es höchst bedeutend, wenn die Nacht einbricht. Dann hört die Arbeit auf, dann kehrt der Spaziergänger zurück, der Bater will seine Tochter wieder zu Hause sehen, der Tag hat ein Ende; boch was Tag sep wissen wir Cimmerier kaum. In ewigem Nebel und Trübe ist es uns einerlei, ob es Tag ober Nacht ist, denn wie viel Zeit können wir uns unter freiem Himmel wahrhaft ergehen und ergöhen? Wie hier die Nacht eintritt, ist der Tag entschieden vorbei, der aus Abend und Morgen bestand, vierundzwanzig Stunden sind verlebt, eine neue Rechnung geht an, die Glocken läuten, der Rosenkranz wird gebetet, mit brennender Lampe tritt die Magd in das Zimmer und spricht: selicissima notte! 1 Diese Spoche verändert sich mit jeder Jahreszeit, und der Mensch der hier lebendig lebt kann nicht irre werden, weil jeder Genuß seines Daseyns sich nicht auf die Stunde, sondern auf die Tageszeit bezieht: Zwänge man dem Volke einen deutschen Zeiger auf, so würde man es verwirrt machen, denn der feinige ift innigft mit seiner Natur verwebt. Anderthalb Stunden, Eine Stunde vor Nacht fängt der Adel an auszufahren, es geht auf den Bra, die lange breite Straße nach der Porta Ruova zu, das Thor hinaus, an der Stadt hin, und wie es Racht schlägt kehrt alles um. Theils fahren sie an die Kirchen das Ave Maria della sera zu beten,

Die glücklichste Racht!

theils halten sie auf dem Bra, die Cavaliers treten an die Autschen, unterhalten sich mit den Damen, und das dauert eine Weile; ich habe das Ende niemals abgewartet, die Fußgänger bleiben weit in die Nacht. Heute war gerade so viel Regen niedergegangen um den Staub zu löschen, es war wirklich ein lebendiger munterer Anblick.

Um mich ferner in einem wichtigen Punkte ber Landesgewohnheit gleich zu stellen, habe ich mir ein Hülfsmittel erdacht, wie ich ihre Stundenrechnung mir leichter zu eigen machte. Nachfolgenbes Bilb kann davon einen Begriff geben. Der innere Kreis bedeutet unsere vierundzwanzig Stunden, von Mitternacht zu Mitternacht, in zweimal zwölf getheilt, wie wir zählen und unsere Uhren fie zeigen. Der mittlere Rreis beutet an, wie die Glocken in der jetigen Jahreszeit hier schlagen, nämlich gleichfalls zweimal bis Zwölf in vierundzwanzig Stunden, allein dergestalt, daß es Eins schlägt, wenn es bei uns Acht schlüge und so fort bis Zwölfe voll sind. Morgens Acht Uhr nach unserm Zeiger schlägt es wieder Eins u. s. f. Der oberste Kreis zeigt nun endlich, wie bis Vierundzwanzig im Leben gezählt wird. Ich höre z. B. in der Nacht Sieben schlagen und weiß daß Mitternacht um Fünf ist, so ziehe ich diese Zahl von jener ab, und habe also Zwei Uhr Nachmitternacht. Hör' ich am Tage Sieben schlagen und weiß daß auch Mittag um Fünf Uhr ist, so verfahre ich eben so und habe Zwei Uhr Rachmittag. Will ich aber die Stunden nach hiefiger Weise aussprechen, so muß ich wissen, daß Mittag Siebenzehn Uhr ist, hiezu füge ich noch die Zwei und sage Neunzehn Uhr. Wenn man dieß zum erstenmal hört und überdenkt, so scheint es höchst verworren und schwer durchzuführen; man wird es aber gar bald gewohnt und findet diese Beschäftigung unterhaltend, wie sich auch das Bolk an bem ewigen hin und wieber Rechnen ergötzt, wie Kinder an leicht zu überwindenden Schwierigkeiten. Sie haben ohnedieß immer die Finger in der Luft, rechnen alles im Ropfe, und machen sich gern mit Zahlen zu schaffen. ift bem Inlander die Sache so viel leichter, weil er sich um Mittag und Mitternacht eigentlich nicht bekümmert und nicht, wie der Fremde in diesem Lande thut, zwei Beiger mit einander vergleicht. Sie zählen nur von Abend die Stunden wie sie schlagen, am Tag addiren sie die Bahl zu der ihnen bekannten abwechselnden Mittagszahl. Das weitere erläutern die der Figur beigefügten Anmerkungen.

Bergleich ungskreis. duch ber Ztaliänischen Zeiger für die zweite Hälfte bes Septembers. Rittag.

| 2 2 20         | 21 22           | 25 24<br>11 12<br>16 7 8 | 1 2 3            | 25 25 |
|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------|
| NS NO 17 18 19 | 27 TEST TO SEC. | 31 11<br>31 11<br>8 19 9 | 25 C [ [ [ ] ] ] | 5 6 7 |

|                   |           |                                                            | , witter               | nacht.  |                                                           | •                      |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 40                | Rade wach | Die Racht wachst mit jedem halben Monat eine halbe Stunde. | •                      |         | Der Lag foldoft mit jebem halben Monat eine halbe Stunde. | ine halbe Stunde.      |
| Konat.            | Zah.      | Wird Rocht nach unserm                                     | if Witterhacht alsbann | Motost  | Lag. Birb Racht nach unferm                               | if Micternacht alekann |
|                   |           | Reiger                                                     | um:                    | •       | Betoer                                                    | , mm                   |
| and and a         | <b>,</b>  | 81/2                                                       | , %/18                 | HEF.    | 1 51/2                                                    | 61/2                   |
| 1                 | 16        |                                                            | •                      | , 1     | 16                                                        | •                      |
| Sept.             | <b>#</b>  | 71/2                                                       | 41/3                   | Mars.   | 1 61/2                                                    | . 61/2                 |
| Į.                | 15        |                                                            | ,<br>10                | 1       | 16 . 7                                                    | ,<br>10                |
| Octbr.            | pr4       | 64/3                                                       | 51/2                   | April . | 1 71/2                                                    | 6/17                   |
| 1                 | 15        | t<br><b>₩</b>                                              |                        | . 1     | . 98                                                      | ·                      |
| <b>X9</b> 0.      | H         | 61/3                                                       | 61/2                   | Sat     | 1 81/2                                                    | 31/2                   |
| ı                 | 15        |                                                            | 7. 4                   | 1       | 16                                                        | ••                     |
| •                 | C mass    | Bon da an bletht bie Zeit stehen und ift .                 | nd ift.                | •       | Bon ba an bletbt bie Beit ftehen und ift                  | und tft                |
| 4                 |           | Nacht                                                      | Milternacht            | ,       | **************************************                    | Mitternacht ,          |
| Occuber<br>Tenuas | · .       | 10                                                         |                        | ~~      | •                                                         | •••                    |
|                   | •         | •                                                          | •                      |         |                                                           |                        |

Berona, ben 17. September 1786.

Das Bolk rührt sich hier sehr lebhaft durch einander, besonders in einigen Straßen, wo Raufläden und Handwerksbuden an einander stoßen, sieht es recht lustig aus. Da ist nicht etwa eine Thür vor dem Laden oder Arbeitszimmer, nein die ganze Breite des Hauses ist offen, man sieht die in die Tiese und alles was darin vorgeht. Die Schneisder nähen, die Schuster ziehen und pochen alle halb auf der Gasse; ja die Werkstätten machen einen Theil der Straße. Abends wenn Lichter brennen sieht es recht lebendig.

Auf den Plätzen ist es an Markttagen sehr voll, Gemüse und Früchte unübersehlich, Knoblauch und Zwiebeln nach Herzenslust. Uebrigens schreien, schäfern und singen sie den ganzen Tag, werfen und balgen sich, jauchzen und lachen unaufhörlich. Die milde Luft, die wohlseile Nahrung läßt sie leicht leben. Alles was nur kann ist unter freiem Himmel.

Nachts geht nun das Singen und Lärmen recht an. Das Liedchen von Marlborvugh hört man auf allen Straßen, dann ein Hackebret, eine Violine. Sie üben sich alle Vögel mit Pfeisen nachzumachen. Die wunderlichsten Töne brechen überall hervor. Ein solches Uebergefühl des Dasehns verleiht ein mildes Klima auch der Armuth, und der Schatten des Volks scheint selbst noch ehrwürdig.

Die uns so sehr auffallende Unreinlichkeit und wenige Bequemlichteit der Häuser entspringt auch daher: sie sind immer draußen und in ihrer. Sorglosigkeit denken sie an nichts. Dem Bolk ist alles recht und gut, der Mittelmann lebt auch von einem Tag zum andern, der Reiche und Bornehme schließt sich in seine Wohnung, die eben auch nicht so wohnlich ist wie im Norden. Ihre Gesellschaften halten sie in öffentslichen Versammlungshäusern. Vorhöfe und Säulengänge sind alle mit Unrath besudelt, und es geht ganz natürlich zu. Das Volk sühlt sich immer vor. Der Reiche kann reich sehn, Paläste bauen, der Nobile darf regieren, aber wenn er einen Säulengang, einen Vorhof anlegt, so bedient sich das Volk bessen zu seinem Bedürfniß, und es hat kein dringenderes, als das so schnell wie möglich los zu werden, was es so häusig als möglich zu sieh genommen hat. Will einer das nicht leiden, so muß er nicht den großen Herren spielen, d. h. er muß nicht kun

als wenn ein Theil seiner Wohnung dem Publikum angehöre, er macht seine Thüre zu und so ist es auch gut. An öffentlichen Gebäuden läßt sich das Bolk sein Recht nun gar nicht nehmen, und das ist's, worüber der Fremde durch ganz Italien Beschwerde führt.

Ich betrachtete heut auf mancherlei Wegen durch die Stadt die Tracht und die Manieren besonders des Mittelstandes, der sich sehr häusig und geschäftig zeigt. Sie schlenkern im Gehen alle mit den Armen. Personen von einem höhern Stande, die bei gewissen Gelegenheiten einen Degen tragen, schlenkern nur mit Einem, weil sie gewohnt sind den Linken still zu halten.

Obgleich das Bolt seinen Geschäften und Bedürsnissen sehr sorglos nachgeht, so hat es doch auf alles Fremde ein scharses Auge. So
konnt' ich die ersten Tage bemerken, daß jedermann meine Stiesel betrachtete, da man sich derselben als einer theuern Tracht nicht einmak
im Winter bedient. Jest da ich Schuh und Strümpse trage, sieht mich
niemand mehr an. Aber merkwürdig war mir's, daß heute früh, da
sie alle mit Blumen, Gemüse, Anoblauch und so vielen andern Markterzeugnissen durch einander liesen, ihnen der Cypressenzweig nicht entging, den ich in der Hand trug. Einige grüne Zapsen hingen daran,
und daneben hielt ich blühende Capernzweige. Sie sahen alle, Groß
und Klein, mir auf die Finger, und schienen wunderliche Gedanken zu
haben.

Diese Zweige brachte ich aus dem Garten Giusti, der eine tressliche Lage und ungeheure Chpressen hat, die alle pfriemenartig in die Luft stehen. Wahrscheinlich sind die spitz zugeschnittenen Taxus der nordischen Gartenkunst Nachahmungen dieses herrlichen Naturprodukts. Ein Baum, dessen Zweige von unten dis oben, die ältesten wie die jüngsten, gen Himmel streben, der seine dreihundert Jahre dauert, ist wohl der Verehrung werth. Der Zeit nach da der Garten angelegt worden, haben diese schon ein so hohes Alter erreicht.

# Vicenza, den 19. September 1786.

Der Weg von Berona hieher ist sehr angenehm, man fährt notdi oftwärts an den Gebirgen hin und hat die Vorderberge, die aus Sand, Kall, Thon, Mergel bestehen, immer linkerhand; auf den Hügeln die sie bilden liegen Orte, Schlösser, Häuser. Rechts verbreitet sich die weite Fläche durch die man sährt. Der gerade, gut unterhaltene, breite Weg geht durch fruchtbares Feld, man blickt in tiese Baumreihen, an welchen die Reben in die Höhe gezogen sind, die sodann, als wären es luftige Zweige, herunter fallen. Hier kann man sich eine Idee von Festonen bilden! Die Trauben sind zeitig und beschweren die Ranken, die lang und schwankend niederhängen. Der Weg ist voll Menschen aller Art und Gewerbes, besonders freuten mich die Wagen mit niederigen, tellerartigen Rädern, die, mit vier Ochsen bespannt, große Kusen hin und wieder sühren, in welchen die Weintrauben aus den Gärten geholt und gestampst werden. Die Führer standen, wenn sie leer waren, drinnen, es sah einem bacchischen Triumphzug ganz ähnzlich. Zwischen den Weinreihen ist der Boden zu allerlei Arten Getreibe, besonders zu Türksskorn und Sörgel benutzt.

Rommt man gegen Vicenza, so steigen wieder Hügel von Norden nach Süden auf, sie sind vulkanisch, sagt man, und schließen die Ebene. Bicenza liegt an ihrem Fuße, und wenn man will, in einem Busen den sie bilden.

Bicenja, ben 19. September 1786.

Bor einigen Stunden bin ich hier angekommen, habe schon die Stadt durchlaufen, das Olympische Theater und die Gebäude des Pakladio gesehen. Man hat ein sehr artiges Büchelchen mit Rupsern zur Bequemlichkeit der Frem en herausgegeben, mit einem kunstverständigen Texte. Wenn man nun diese Werke gegenwärtig sieht, so erkennt man erst den großen Werth derselben, denn sie sollen ja durch ihre wirkliche Größe und Körperlichkeit das Auge füllen, und durch die schöne Harmonie ihrer Dimensionen nicht nur in abstrakten Aufrissen, sondern mit dem ganzen perspektivischen Bordringen und Zurückweichen den Geist befriedigen; und so sag ich vom Palladio: er ist ein recht innerlich und von innen heraus großer Mensch gewesen. Die höchste Schwierigkeit mit der dieser Mann, wie alle neuern Architekten zu kämpfen hatte, ist die schiellsche Anwendung der Säulenordnungen in der bürgerlichen Baukunst; denn Säulen und Mauern zu verbinden bleibt doch immer ein Widerspruch. Aber wie er das unter einander gearbeitet hat, wie

er durch die Gegenwart seiner Werke imponirt und vergessen macht, daß er nur überredet! Es ist wirklich etwas Göttliches in seinen Anslagen, völlig wie die Form des großen Dichters der aus Wahrheit und Lüge ein brittes bildet, dessen erborgtes Daseyn uns bezaubert.

Das Olympische Theater ist ein Theater der Alten im Kleinen realisirt, und unaussprechlich schön, aber gegen die unsrigen kömmt mirs vor, wie ein vornehmes, reiches, wohlgebildetes Kind gegen einen klugen Weltmenschen, der, weder so vornehm, noch so reich, noch wohlgebildet, besser weiß, was er mit seinen Nitteln bewirken kann.

Betrachtet man nun hier am Orte die herrlichen Gebäude, die jener Mann aufführte, und sieht wie sie schon durch das enge schmutzige Bedürfniß der Menschen entstellt sind, wie die Anlagen meist über die Kräfte der Unternehmer waren, wie wenig diese köstlichen Denkmale eines hohen Menschengeistes zu dem Leben der übrigen passen, so fällt einem denn doch ein, daß es in allem andern eben so ist: denn nan verdient wenig Dank von den Menschen, wenn man ihr inneres Bedürfniß erhöhen, ihnen eine große Idee von ihnen selbst geben, ihnen das Herrliche eines wahren edlen Daseyns zum Gefühl bringen will. Aber wenn man die Bögel belügt, Mährchen erzählt, von Tag zu Tag ihnen sorthelsend, sie verschlechtert, da ist man ihr Mann, und darum gefällt sich die neuere Zeit in so viel Abgeschmacktem. Ich sage das nicht, um meine Freunde herunter zu setzen, ich sage nur, daß sie so sind, und daß man sich nicht verwundern muß, wenn alles ist, wie es ist.

Bie sich die Basilica des Palladio neben einem alten, mit ungleichen Fenstern übersäten, castellähnlichem Gebäude ausnimmt, welches der Baumeister zusammt dem Thurm gewiß weg gedacht hat, ist nicht auszudrücken, und ich muß mich schon auf eine wunderliche Weise zussammenfassen: denn ich sinde auch hier, leider gleich! das was ich sliehe und suche neben einander.

Bicenza, den 20. September 1786.

Gestern war Oper, sie dauerte bis nach Mitternacht, und ich sehnte mich zu ruhen. Die drei Sultaminnen und die Entsührung aus dem Serail haben manche Fetzen hergegeben, woraus das Stück mit

weniger Klugheit zusammengeflickt ist. Die Musik hört sich bequem an, ist aber wahrscheinlich von einem Liebhaber, kein neuer Gebanke der mich getroffen hätte. Die Ballette dagegen sind allerliebst. Das Haupt-paar tanzte eine Allemande, daß man nichts Zierlichers sehen konnte.

Das Theater ist neu, lieblich, schön, modestprächtig, alles unissum, wie es einer Provinzialstadt geziemt, jede Loge hat ihren überschlagenen, gleichfarbigen Teppich, die des Capitain Grande ist nur durch einen etwas längern Ueberhang ausgezeichnet.

Die erste Sängerin, vom ganzen Bolte sehr begünstigt, wird, wie sie auftritt, entsetzlich beklatscht, und die Bögel stellen sich vor Freuden ganz ungebärdig, wenn sie etwas recht gut macht, welches sehr ost geschieht. Es ist ein natürlich Wesen, hübsche Figur, schöne Stimme, ein gefällig Gesicht und von einem recht honneten Anstand; in den Armen könnte sie etwas mehr Grazie haben. Indessen komme ich denn doch nicht wieder, ich fühle daß ich zum Bogel verdorben bin.

## Vicenza, ben 21. September 1786.

Heute besuchte ich Doktor Tura; wohl fünf Jahre hat er sich mit Leidenschaft auf die Pflanzenkunde gelegt, ein Herbarium der Italianisichen Flora gesammelt, unter dem vorigen Bischof einen botanischen Garten eingerichtet. Das ist aber alles hin. Medicinische Praxis vertrieb die Raturgeschichte, das Herbarium wird von Würmern gespeis't, der Bischof ist todt und der botanische Garten wieder, wie billig, mit Rohl und Knoblauch bepflanzt.

Doktor Tura ist ein gar seiner guter Mann. Er erzählte mir mit Offenheit, Seelenreinheit und Bescheidenheit seine Geschichte und sprach überhaupt sehr bestimmt und gefällig, hatte aber nicht Lust seine Schränke aufzuthun, die vielleicht in keinem präsentablen Zustande sehn mochten. Der Discurs kam bald ins Stocken.

Den 21. September 1786. Abends.

Ich ging zum alten Baumeister Scamozzi, der bes Palladio Gebäude herausgegeben hat, und ein wackeret, leidenschaftlicher Künstler

ist. Er gab mir einige Anleitung, vergnügt über meine Theilnahme. Unter den Gebäuden des Palladio ist eins, für das ich immer eine besondere Borliebe hatte, es soll seine eigene Wohnung gewesen sehn; aber in der Rähe ist es weit mehr, als man im Bilde sieht. Ich möchte es gezeichnet und mit den Farben illuminirt haben, die ihm das Material und das Alter gegeben. Man muß aber nicht denken, daß der Baumeister sich einen Palast errichtet habe. Es ist das besicheidenste Haus von der Welt, hat nur zwei Fenster, die durch einen breiten Raum, der das dritte Fenster vertrüge, abgesondert sind. Wollte man es zum Gemälde nachbilden, so daß die Nachbarhäuser mit vorsgestellt würden, so wäre auch das vergnüglich anzusehen, wie es zwischen sie eingeschaltet ist. Das hätte Canalett malen sollen.

Heute besuchte ich das, eine halbe Stunde von der Stadt, auf einer angenehmen Höhe liegende Prachthaus, die Rotonda genannt. Es ist ein vierectiges Gebäude, das einen runden, von oben erleuchteten Saal in sich schließt. Von allen vier Seiten steigt man auf breiten Treppen hinan und gelangt jedesmal in eine Vorhalle, die von seche korinthischen Säulen gebildet wird. Vielleicht hat die Baukunst ihren Luzus niemals höher getrieben. Der Raum, den die Treppen und Borhallen einnehmen, ist viel größer als der des Hauses selbst: dem jede einzelne Seite würde als Ansicht eines Tempels befriedigen. Inwendig kann man es wohnbar aber nicht wöhnlich nennen. Saal ist von der schönsten Proportion, die Zimmer auch; aber zu den Bedürfnissen eines Sommeraufenthalts einer vornehmen Familie würden sie kaum hinreichen. Dafür sieht man es auch in der ganzen Gegend, von allen Seiten, sich auf das herrlichste darstellen. Die Mannichfaltigkeit ist groß, in der sich seine Hauptmasse zugleich mit den vorspringenden Säulen vor dem Auge der Umherwandelnden bewegt, und die Absicht des Besitzers ist vollkommen erreicht, der ein großes Fibeicommisgut und zugleich ein sinnliches Denkmal seines Vermögens hinterlassen wollte. Und wie nun das Gehäude von allen Punkten der Gegend in seiner Herrlichkeit gesehen wird, so ist die Aussicht von daher gleichfalls die angenehmfte. Man sieht den Bachilione fließen, Schiffe

von Berona herab, gegen die Brenta führend, dabel überschaut man die weiten Besitzungen, welche Marchese Capra unzertrennt bei seiner Familie erhalten wollte. Die Inschriften der vier Giebelseiten, die zusammen eine ganze ausmachen, verdienen wohl ausgezeichnet zu werden:

Marcus Capra Gabrielis filius
qui aedes has
arctissimo primogeniturae gradui subjecit
una cum omnibus
censibus agris vallibus et collibus
citra viam magnam
memoriae perpetuae mandans haec
dum sustinet ac abstinet. 1

Der Schluß besonders ist seltsam genug, ein Mann, dem so viel Bermögen und Wille zu Gebote stand, fühlt noch, daß er dulden und entbehren müsse. Das kann man mit geringerm Auswand lernen.

## Bicenza, ben 22. September 1786.

Heute Abend war ich in einer Versammlung, welche die Akademie der Olympier hielt. Ein Spielwerk, aber ein recht gutes, es erhält noch ein bischen Salz und Leben unter den Leuten. Ein großer Saal neben dem Theater des Palladio, anständig erleuchtet, der Capitan und ein Theil des Adels zugegen, übrigens durchaus ein Publicum von gebilz deten Personen, viele Geistliche, zusammen ungefähr fünshundert.

Die von dem Präsidenten sür die heutige Sitzung aufgegebene Frage war: ob Ersindung oder Nachahmung den schönen Künsten mehr Bortheil gebracht habe? Der Einfall war glücklich genug: denn wenn man die in der Frage liegende Alternative trennt, so läßt sich hundert Jahre hinüber: und herübersprechen. Auch haben sich die Herren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marcus Capra, Gabriels Sohn, welcher dieses Gebäude dem engsten Erstgeburtsgrade unterstellt hat zugleich mit allen Einkunften, Feldern, Thälern und Hügeln diesseits der großen Straße, bem ewigen Gedächtniß dieß besehlend, während er selbst duldet und Enthaltsamkeit übt.

Akademiker dieser Gelegenheit weidlich bedient und in Prosa und Versen mancherlei hervorgebracht, worunter viel Gutes.

Sodann ist es das lebendigste Publicum. Die Zuhörer riesen bravo, klatschten und lachten. Wenn man auch vor seiner Ration so stehen und sie persönlich belustigen dürfte! Wir geben unser Bestes schwarz auf weiß: jeder kauzt sich damit in eine Ecke und knoppert daran wie er kann.

Es läßt sich denken daß Palladio auch dießmal an allen Orten und Enden war, es mochte von Erfinden oder Nachahmen die Rede sehn. Zulett, wo immer das Scherzhafteste gefordert wird, hatte einer den glücklichen Einfall zu fagen: die andern hätten ihm den Palladio weggenommen, er wolle dagegen den Franceschini loben, den großen Seibenfabricanten. Run fing er an zu zeigen, was die Nachahmung der Lyoner und Florentiner Stoffe diesem tücktigen Unternehmer und durch ihn der Stadt Vicenza für Vortheil gebracht habe, woraus erfolge: daß die Nachahmung weit über die Erfindung erhaben sey. Und dieß geschah mit so gutem Humor, daß ein ununterbrochenes Gelächter erregt ward. Ueberhaupt fanden die, welche für die Nachahmung sprachen, mehr Beifall, denn sie sagten lauter Dinge, wie sie ber Haufen benkt und benken kann. Einmal gab das Publicum mit großem Händeklatschen einem recht groben Sophism seinen herzlichen Beifall, da es viele gute ja treffliche Sachen zu Ehren der Erfindung nicht gefühlt hatte. Es freut sehr auch dieses erlebt zu haben, und dann ist es höchst erquickend den Palladio nach so viel Zeit immer noch als Polarstern und Musterbild von seinen Mitbürgern verehrt zu sehen.

Bicenza, ben 22. September 1786.

Heute früh war ich in Tiene, das nordwärts gegen die Gebirge liegt, wo ein neu Gebäude nach einem alten Risse aufgeführt wird, wobei wenig zu erinnern sehn möchte. So ehrt man hier alles aus der guten Zeit und hat Sinn genug, nach einem geerbten Plan, ein frisches Gebäude aufzusühren. Das Schloß liegt ganz trefflich in einer großen Plaine, die Kalkalpen ohne Zwischengebirg hinter sich. Bom Gebäude her, neben der schnurgeraden Chaussee, sließt zu beiden Seiten lebendiges Wasser dem Kommenden entgegen und wässert die weiten Reisselder durch die man fährt.

Ich habe nun erst die zwei italiänischen Städte gesehen und mit wenig Menschen gesprochen, aber ich kenne meine Italiäner schon gut. Sie sind wie Hosseute die sich fürs erste Volk in der Welt halten und bei gewissen Vortheilen, die man ihnen nicht läugnen kann, sich's ungestraft und bequem einbilden können. Mir erscheinen die Italiäner als eine recht gute Nation: man muß nur die Kinder und die gemeinen Leute sehen wie ich sie jetzt sehe und sehen kann, da ich ihnen immer ausgesetzt din, und mich ihnen immer aussesetzt. Und was das für Fisguren und Gesichter sind!

Besonders muß ich die Vicentiner loben, daß man bei ihnen die Barrechte einer großen Stadt genießt. Sie sehen einen nicht an, man mag machen was man will; wendet man sich jedoch an sie, dann sind sie gesprächig und anmuthig, besonders wollen mir die Frauen sehr gesallen. Die Veroneserinnen will ich nicht schelten, sie haben eine gute Vildung und entschiedene Prosile, sind aber meistens bleich und der Bendal thut ihnen Schaden, weil man unter der schönen Tracht auch etwas Reizendes sucht. Hier aber sinde gar hübsche Wesen, besonders eine schwarzlodige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einflöst. Es giebt auch noch eine blonde, die mir aber nicht so behagen will.

Padua, ben 26. September 1786. Abends.

In vier Stunden bin ich heute von Vicenza herübergefahren, auf ein einsitziges Chaischen, Sediola genannt, mit meiner ganzen Existenz gepackt. Man fährt sonst bequem in vierthalb Stunden, da ich aber den köstlichen Tag gern unter freiem Himmel genießen wollte, so war es mir angenehm, daß der Vetturin hinter seiner Schuldigkeit zurück blieb. Man fährt in der fruchtbarsten Sbene immer südostwärts, zwischen Heden und Bäumen, ohne weitere Aussicht, die man endlich die schonen Gebirge, von Osten gegen Süden streichend, zur rechten Hand sieht. Die Fülle der Pflanzen: und Fruchtgehänge, über Nauern und Heden, an Bäumen herunter, ist unbeschreiblich. Kürdisse beschweren die Dächer, und die wunderlichsten Gurken hängen an Latten und Spalieren.

Die herrliche Lage der Stadt konnte ich vom Observatorium aufst lärste überschauen. Gegen Norden Throler Gebirge, beschneit, in

Wolken halb versteckt, an die sich in Nordwest die Bicentinischen ansichtießen, endlich gegen Westen die näheren Gebirge von Este, beren Gestalten und Vertiesungen man deutlich sehen kann. Gegen Südost ein grünes Pstanzenmeer, ohne eine Spur von Erhöhung, Baum an Baum, Busch an Busch, Pstanzung an Pstanzung, unzählige weiße Häuser, Billen und Kirchen aus dem Grünen hervorblickend. Am Horizont sah ich ganz deutlich den Marcusthurm zu Venedig und andere geringere Thürme.

Padua, den 27. September 1786.

Endlich hab ich die Werke des Palladio erlangt, zwar nicht die Originalausgabe, die ich in Vicenza gesehen, deren Taseln in Holz geschnitten sind, aber eine genaue Copie, ja ein kac simile in Rupser, veranstaltet durch einen vortrefflichen Mann, den ehemaligen englischen Consul Smith in Venedig. Das muß man den Engländern lassen, daß sie von langeher das Gute zu schätzen wußten, und daß sie eine grandiose Art haben es zu verbreiten.

Bei Gelegenheit dieses Ankaufs betrat ich einen Buchladen, der in Italien ein ganz eigenes Ansehen hat. Alle Bücher stehen geheftet umher, und man findet den ganzen Tag über gute Gesellschaft. Was von Weltgeistlichen, Edelleuten, Künstlern einigermaßen mit der Literatur verwandt ift, geht hier auf und ab. Man verlangt ein Buch, schlägt nach, lies't und unterhält sich wie es kommen will. So fand ich etwa ein halb Duzend beisammen, welche sämmtlich, als ich nach den Werken des Palladio fragte, auf mich aufmerksam wurden. Indeß der Herr des Ladens das Buch suchte, rühmten sie es und gaben mir Notiz von dem Originale und der Copie, sie waren mit dem Werke selbst und dem Verbienst des Verfassers sehr wohl bekannt. Da sie mich für einen Architekten hielten, lobten sie mich, daß ich vor allen andern zu den Studien 2 dieses Meisters schritte, er leifte zu Gebrauch und Anwendung mehr als Bitruv selbst, denn er habe die Alten und das Alterthum gründlich studirt und es unsern Bedürfnissen näher zu führen gesucht. Ich unterhielt mich lange mit diesen freundlichen Männern,

<sup>&#</sup>x27; Facfimile. 2 bem Stubium.

ersuhr noch einiges, die Denkwürdigkeiten der Stadt betreffend, und empfahl mich.

Da man denn doch einmal den Heiligen Rirchen gebaut hat, so sindet sich auch wohl darin ein Platz, wo man vernünftige Menschen aufstellen kann. Die Büste des Cardinals Bembo steht zwischen jonischen Säulen, ein schönes, wenn ich so sagen soll, mit Gewalt in sich gesagenes Gesicht und ein mächtiger Bart; die Inschrift lautet:

Petri Bembi Card. imaginem Hier. Guerinus Ismeni f. in publico ponendam curavit ut cujus ingenii monumenta aeterna sint ejus corporis quoque memoria ne a posteritate desideretur. 1

Das Universitätsgebäude hat mich mit aller seiner Würde erschreckt. Es ift mir lieb, daß ich darin nichts zu lernen hatte. Eine solche Schulenge benkt man sich nicht, ob man gleich als Studiosus deutscher Akademien auf den Hörbänken auch manches leiden müffen. Besonders ist das anatomische Theater ein Muster, wie man Schüler zusammen pressen joll. In einem spitzen hohen Trichter sind die Zuhörer über einander Sie sehen steil herunter auf den engen Boden wo der Tisch steht, auf den kein Licht fällt, deßhalb der Lehrer bei Lampenschein demonstriren muß. Der botanische Garten ist desto artiger und munteter. Es können viele Pflanzen auch den Winter im Lande bleiben, wenn sie an Mauern oder nicht weit davon gesetzt sind. Man überbaut alse dann das Ganze zu Ende des Octobers, und heizt die wenigen Monate. Es ist erfreuend und belehrend unter einer Begetation umherzugehen die uns fremd ist. Bei gewohnten Pflanzen, so wie bei andern längst bekannten Gegenständen, denken wir zuletzt gar nichts, und was ist Beschauen ohne Denken? Hier in dieser neu mir entgegen tretenden Rannichfaltigkeit wird jener Gedanke immer lebendiger, daß man sich alle Pflanzengestalten vielleicht aus Giner entwickeln könne. würde es allein möglich werden, Geschlechter und Arten wahrhaft zu bestimmen, welches, wie mich dünkt, bisher sehr willkürlich geschieht. Auf diesem Punkte bin ich in meiner botanischen Philosophie stecken

Des Cardinals Petri Bembos Bildniß hat Guerinus, Sohn Jamen's hier öffentlich aufstellen lassen, damit, wie dessen Geisteswerke für die Ewigkeit sind, auch das Gedächtniß seiner Gestalt von der Nachwelt nicht vermist werde.

geblieben und ich sehe noch nicht, wie ich mich entwirren will. Die Tiefe und Breite dieses Geschäfts scheint mir völlig gleich.

Der große Plat, Prato della Balle genannt, ist ein sehr weiter Raum, wo der Hauptmarkt im Juni gehalten wird. Hölzerne Buden in seiner Mitte geben freilich nicht das vortheilhafteste Ansehn, die Einwohner aber versichern, daß man auch bald hier eine Fiera von Stein wie die zu Berona sehen werde. Hiezu gibt freilich schon jetzt die Umgebung des Platzes gegründete Hoffnung, welche einen sehr schönen und bedeutenden Anblick gewährt.

Ein ungeheures Oval ist ringsum mit Statuen besetzt, alle berühmten Männer vorstellend, welche hier gelehrt und gelernt haben. Einem jeden Einheimischen und Fremden ist erlaubt, irgend einem Landsmann oder Verwandten hier eine Bildsäule von bestimmter Größe zu errichten, sobald das Verdienst der Person und der akademische Ausenthalt zu Padua bewiesen ist.

Um das Oval umber geht ein Wassergraben. Auf den vier Brücken die hinaufsühren stehen Päpste und Dogen kolossal, die übrigen, kleiner, sind von Zünsten. Particuliers und Fremden gesetzt. Der König von Schweden ließ Gustav Adolphen hinstellen, weil man sagt, derselbe habe einmal in Padua eine Lection angehört. Der Erzherzog Leopold erneuerte das Andenken Petrarchs und Galilei's. Die Statuen sind in einer braven modernen Nanier gemacht, wenige übermanierirt, einige recht natürlich, sämmtlich im Costüm ihrer Zeit und Würden. Die Inschriften sind auch zu loben. Es sindet sich nichts Abgeschmacktes oder Kleinliches darunter.

Auf jeder Universität wäre der Gedanke sehr glücklich gewesen, auf dieser ist er am glücklichsten, weil es sehr wohl thut, eine völlige Vergangenheit wieder hervorgerufen zu sehen. Es kann ein recht schöner Plat werden, wenn sie die hölzerne Fiera wegschaffen und eine von Stein erbauen, wie der Plan sehn soll.

In dem Versammlungsorte einer dem heiligen Antonius gewidmeten Brüderschaft sind ältere Bilder, welche an die alten Deutschen erinnern, dabei auch einige von Tizian, wo schon der große Fortschritt merklich

ist, den über die Ulen niemand für sich gethan hat. Gleich daxauf sah ich einiges von den Neusten. Diese Künstler haben, da sie das hohe Ernste nicht mehr erreichen konnten, das Humoristische sehr glücklich getrossen. Die Enthauptung Johannis von Piazzetta ist, wenn man des Reisters Manier zugibt, in diesem Sinne ein recht braves Bild. Johannes kniet, die Hände vor sich hinsaltend, mit dem rechten Knie an einen Stein. Er sieht gen Himmel. Ein Kriegsknecht, der ihn hinten gebunden hält, diegt sich an der Seite herum und sieht ihm ins Gesicht, als wenn er über die Gelassenheit erstaunte, womit der Mann sich hingibt. In der Höhe steht ein anderer, der den Streich vollstühren soll, hat aber das Schwert nicht, sondern macht nur mit den Händen die Gebärde, wie einer der den Streich zum voraus versuchen will. Das Schwert zieht unten ein dritter aus der Scheide. Der Gedanke ist glücklich, wenn auch nicht groß, die Composition frappant und von der besten Wirkung.

In der Kirche der Cremitaner habe ich Gemälde von Mantegna gesehen, einem der älteren Maler, vor dem ich erstaunt din. Was in diesen Bildern für eine scharfe, sichere Gegenwart dasteht! Von dieser ganz wahren, nicht etwa scheinbaren, effektlügenden, bloß zur Einbilz dungskraft sprechenden, sondern derben, reinen, lichten, ausführlichen, gewissenhaften, zarten, umschriebenen Gegenwart, die zugleich etwas Strenges, Emsiges, Mühsames hatte, gingen die folgenden Maler aus, wie ich an Bildern von Tlzian bemerkte, und nun konnte die Lebhaftigsfeit ihres Genies, die Energie ihrer Natur, erleuchtet von dem Geiste ihrer Vorsahren, auferbaut durch ihre Kraft, immer höher und höher steigen, sich von der Erde heben und himmlische aber wahre Gestalten hervorbringen. So entwidelte sich die Kunst nach der barbarischen Zeit.

Der Audienzsaal des Rathhauses, mit Recht durch das Augmentatidum Salone betitelt, das ungeheuerste abgeschlossene Gefäß das man sich nicht vorstellen, auch nicht einmal in der nächsten Erinnerung zurückrusen kann. Dreihundert Fuß lang, hundert Fuß breit und, dis in das der Länge nach ihn deckende Gewölbe, hundert Fuß hoch. So gewohnt sind diese Menschen im Freien zu leben, daß die Baumeister einen Marktplatz zu überwölben fanden. Und es ist keine Frage, daß der .

<sup>1</sup> Den ftatt bie.

ungeheure überwölbte Raum eine eigene Empfindung gibt. Es ist ein abgeschlossenes Unendliches, dem Menschen analoger als der Sternhimmel. Dieser reißt uns aus uns selbst hinaus, jener drängt uns, auf die gelindeste Weise, in uns selbst zurück.

So verweil' ich auch gern in der Kirche der heiligen Justine. Diese 'vierhundert fünfundachtzig Fuß lang, verhältnismäßig hoch und breit, groß und einfach gebaut. Heut Abend sett' ich mich in einen Winkel und hatte meine stille Betrachtung! da fühlt' ich mich recht allein, denn kein Mensch in der Welt, der in dem Augenblick an mich gedacht hätte, würde mich hier gesucht haben.

Run wäre auch hier wieder einmal eingepackt, morgen früh geht es zu Wasser auf der Brenta fort. Heute hat's geregnet, nun ists wieder ausgehellt, und ich hosse die Lagunen und die dem Meer vermählte Herrscherin bei schoof meine Freunde zu begrüßen.

## Benebig.

So stand es denn im Buche des Schicksals auf meinem Blatte gesichrieben, daß ich 1786 den achtundzwanzigsten September, Abends, nach unserer Uhr um fünse, Benedig zum erstenmal, aus der Brenta in die Lagunen einsahrend, erblicken, und bald darzuf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott seh Dank, Benedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich den Todseind von Wortschällen, geängstiget hat.

Als die erste Gondel an das Schiff ansuhr (es geschieht um Passa: giere, welche Eile haben, geschwinder nach Benedig zu bringen), erinnerte ich mich eines frühen Kinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Bater besaß ein schönes mitzgebrachtes Gondelmodell; er hielt es sehr werth, und mir ward es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durfte. Die ersten Schnäbel

<sup>1</sup> Sie ist statt biese, oder: Diese, Dieselbe ist groß und einfach gebaut.

von blankem Eisenblech, die schwarzen Gondelkäsige, alles grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft, ich genoß einen langentbehrten freundlichen Jugendeindruck.

Ich bin gut logirt in der Königin von England, nicht weit vom Marcusplate, und dieß ist der größte Borzug des Quartiers; meine Fenster gehen auf einen schmalen Canal zwischen hohen Häusern, gleich unter mir eine einbogige Brücke, und gegenüber ein schmales belebtes Gäßchen. So wohne ich, und so werde ich eine Zeitlang bleiben, bis mein Packet für Deutschland fertig ist, und dis ich mich am Bilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Einsamkeit nach der ich oft so sehnsucht voll geseuszt, kann ich nun recht genießen, denn nirgends sühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich allen ganz unbekannt durcht brängt. In Benedig kennt mich vielleicht nur Ein Mensch und der wird mir nicht gleich begegnen.

#### Benedig, den 28. September 1786.

Wie es mir von Padua hierher gegangen, nur mit wenig Worten: die Fahrt auf der Brenta, mit dem öffentlichen Schiffe, in gesitteter Gesellschaft, da die Italiener sich vor einander in Acht nehmen, ist ansständig und angenehm. Die User sind mit Gärten und Lusthäusern geschmückt, kleine Ortschaften treten die ans Wasser, theilweise geht die belebte Landstraße daran hin. Da man schleusenweis den Fluß hinadsteigt, gibt es öfters einen kleinen Aushalt, den man benutzen kann, sich auf dem Lande umzusehen und die reichlich angebotenen Früchte zu genießen. Nun steigt man wieder ein und bewegt sich durch eine bewegte Welt voll Fruchtbarkeit und Leben.

Bu so viel abwechselnden Bildern und Gestalten gesellte sich noch eine Erscheinung, die, obgleich aus Deutschland abstammend, doch hier ganz eigentlich an ihrem Platze war, zwei Pilger nämlich, die ersten die ich in der Nähe sah. Sie haben das Recht mit dieser öffentlichen Gelegenheit umsonst weiter gebracht zu werden, allein weil die übrige Gesellschaft ihre Nähe scheut, so sitzen sie nicht mit in dem bedeckten Raume, sondern hinten bei dem Steuermann. Als eine in der gegenwärtigen Zeit seltene Erscheinung wurden sie angestaunt, und, weil

<sup>&#</sup>x27; Aufenthalt.

früher unter dieser Hülle manch Gesindel umhertrieb, wenig geachtet. Als ich vernahm, daß es Deutsche seiner andern Sprache mächtig, gesellte ich mich zu ihnen und vernahm, daß sie aus dem Paderbornischen herstammten. Beides waren Männer schon über fünfzig, von dunkler aber gutmüthiger Physiognomie. Sie hatten vor Allem das Grab der heiligen drei Könige zu Cöln besucht, waren sodann durch Deutschland gezogen, und nun auf dem Wege, zusammen dis Rom und sodann ins obere Italien zurüczugehen, da denn der eine wieder nach Westphalen zu wandern, der andere aber noch den heiligen Jasob zu Compostell zu verehren gedachte.

Ihre Rleidung war die bekannte, doch sahen sie aufgeschürzt viel besser aus, als wir sie in langen Tassetsleidern auf unsern Redouten vorzustellen pslegen. Der große Kragen, der runde Hut, der Stab und die Muschel, als das unschuldigste Trinkgeschirr, alles hatte seine Bedeutung, seinen unmittelbaren Nuten, die Blechkapsel enthielt ihre Pässe. Das Merkwürdigste aber waren ihre kleinen rothsassianenen Brieftaschen; in diesen befand sich alles kleine Geräthe, was nur irgend einem einfachen Bedürfniß abzuhelsen geneigt sehn mochte. Sie hatten dieselben hervorgezogen, indem sie an ihren Kleidern etwas zu flicken fanden.

Der Steuermann höchst zufrieden, daß er einen Dolmetscher fand, ließ mich verschiedene Fragen an sie thun; dadurch vernahm ich manches von ihren Ansichten, besonders aber von ihrer Reise. Sie beklagten sich bitterlich über ihre Glaubensgenossen, ja Weltpriester und Rlostergeistliche. Die Frömmigkeit, sagten sie, musse eine sehr seltene Sache sehn, weil man an die ihrige nirgends glauben wolle, sondern sie fast durchaus, ob sie gleich die ihnen vorgeschriedene geistliche Marschroute und die bischsschen Pässe vorgezeigt, in katholischen Landen wie Landstreicher behandle. Sie erzählten dagegen mit Rührung, wie gut sie von den Protestanten ausgenommen worden, besonders von einem Landgeistlichen in Schwaben, vorzüglich aber von seiner Frau, welche den einigermaßen widerstrebenden Mann dahin vermocht, daß sie ihnen reichliche Erquickung zutheilen dürsen, welche ihnen sehr Noth gethan. Ja beim Abschiede habe sie ihnen einen Conventionsthaler geschenkt, der ihnen sehr zu

<sup>&#</sup>x27; geeignet.

statten gekommen, sobald sie das katholische Gebiet wieder betreten. Hierauf sagte der eine mit aller Erhebung deren er sähig war: wir schließen diese Frau aber auch täglich in unser Gebet ein und bitten Gott, daß er ihre Augen öffne, wie er ihr Herz für uns geöffnet hat, daß er sie, wenn auch spät, aufnehme in den Schooß der alleins seligmachenden Kirche. Und so hoffen wir gewiß ihr dereinst im Paradies zu begegnen.

Bon diesem allem exklärte ich was nöthig und nützlich war, auf der kleinen Steige sitzend, die auf das Verdeck führt, dem Steuermanne und einigen andern Personen, die sich aus der Kajüte in den engen Raum gedrängt hatten. Den Pilgern wurden einige ärmliche Erquidungen gereicht, benn der Italianer liebt nicht zu geben. Sie zogen hierauf kleine geweihte Bettel hervor, worauf zu sehen das Bild der heiligen drei Könige, nebst lateinischen Gebeten zur Verehrung. guten Menschen baten mich, die kleine Gesellschaft damit zu beschenken und ihr den hohen Werth dieser Blätter begreiflich zu machen. gelang mir auch ganz gut, benn als die beiden Männer sehr verlegen schienen, wie sie in dem großen Venedig das zur Aufnahme der Pilger bestimmte Kloster ausfinden sollten, so versprach der gerührte Steuermann, wenn sie landeten, wollte er einem Burschen sogleich einen Dreier geben, damit er sie zu jenem entfernt gelegenen Orte geleite. würden zwar, setzte er vertraulich hinzu, sie würden dort wenig Trost finden: die Anstalt, sehr groß angelegt, um, ich weiß nicht wie viel Pilger zu fassen, set gegenwärtig ziemlich zusammen gegangen und die Einkünfte würden eben anders verwendet.

So unterhalten waren wir die schöne Brenta herunter gekommen, manchen herrlichen Garten, manchen herrlichen Palast hinter uns lassend, wohlhabende, beledte Ortschaften an der Küste mit slücktigem Blick bes schauend. Als wir nun in die Lagunen einsuhren, umschwärmten mehrerere Gondeln sogleich das Schiff. Ein Lombard, in Benedig wohl bestannt, forderte mich auf ihm Gesellschaft zu leisten, damit wir geschwinder drinne wären und der Doganenqual entgingen. Einige, die uns abhalten wollten, wußte er mit einem mäßigen Trinkgeld zu beseitigen und so schwammen wir dei einem heitern Sonnenuntergang schnell unserm Ziel entgegen.

Benedig, den 29. September 1786. Michaelistag Abends.

Von Benedig ift schon viel erzählt und gedruckt, daß ich mit Beschreibung nicht umständlich sehn will, ich sage nur wie es mir entgegen kömmt. Was sich mir aber vor allem andern aufdringt, ist abermals das Bolk, eine große Masse, ein nothwendiges unwilktürliches Dasehn.

Dieses Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln geflüchtet, es war keine Willkür welche die Folgenden trieb sich mit ihnen zu vereinigen; die Noth lehrte sie ihre Sicherheit in der unvortheilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vortheilhaft ward, und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Düstern gefangen lag; ihre Vermehrung, ihr Reichthum war nothwendige Folge. Nun drängten sich die Wohnungen empor und empor, Sand und Sumpf wurden burch Kelsen ersetzt, die Häuser suchten die Luft, wie Bäume die geschlossen stehen, sie mußten an Höhe zu gewinnen suchen, was ihnen an Breite abging. Auf jede Spanne des Bodens geizig, und gleich Anfangs in enge Räume gedrängt, ließen sie zu Gassen nicht mehr Breite, als nöthig war eine Hausreihe von der gegenüberstehenden zu trennen und dem Bürger nothdürftige Durchgänge zu erhalten. Uebrigens war ihnen das Wasser statt Straße, Platz und Spaziergang. Der Venetianer mußte eine neue Art von Geschöpf werden, wie man denn auch Benedig nur mit sich selbst vergleichen kann. Der große schlangenförmig gewundene Canal weicht keiner Straße in der Welt, dem Raum vor dem Marcusplate kann wohl nichts an die Seite gesetzt werden. Ich meine den großen Wasserspiegel, der diesseits von dem eigentlichen Benedig, im halben Mond umfaßt wird. Ueber ber Wassersläche sieht man links die Insel St. Giorgio maggiore, etwas weiter rechts die Giudecca und ihren Canal, noch weiter rechts die Dogane und die Einfahrt in den Canal Grande, too uns gleich ein Paar ungeheure Marmortempel entgegen leuchten. Dieß sind mit wenigen Zügen die Hauptgegenstände die uns in die Augen fallen, wenn wir zwischen den zwei Säulen des Marcusplațes hervortreten. Die sämmtlichen Aus- und Anfichten sind so oft in Rupfer gestochen, daß die Freunde davon sich gar leicht einen anschaulichen Begriff machen können.

Nach Tische eilte ich mir erst einen Eindruck des Ganzen zu verssichern, und warf mich, ohne Begleiter, nur die Himmelsgegenden merstend, ins Labyrinth der Stadt, welche, obgleich durchaus von Canalen

und Canalchen durchschnitten, durch Brüden und Brückhen wieder zusammenhängt. Die Enge und Gedrängtheit des Ganzen denkt man nicht,
ohne es gesehen zu haben. Gewöhnlich kann man die Breite der Gasse
mit ausgereckten Armen entweder ganz oder beinahe messen, in den
engsten stößt man schon mit den Ellbogen an, wenn man die Hände
in die Seite stemmt; es giebt wohl breitere, auch hie und da ein Plätzchen, verhältnismäßig aber kann alles enge genannt werden.

Ich fand leicht den großen Canal und die Hauptbrücke Rialto; sie besteht aus einem einzigen Bogen von weißem Marmor. Bon oben herunter ist es eine große Ansicht: der Canal gesäet voll Schiffe, die alles Bedürsniß vom festen Lande herbeiführen und hier hauptsächlich anlegen und ausladen, dazwischen wimmelt es von Gondeln. Besonders heute, als am Michaelisseste, gab es einen Anblick wunderschön lebendig; doch um diesen einigermaßen darzustellen, muß ich etwas weiter ausbolen.

Die beiden Haupttheile von Benedig, welche der große Canal trennt, werden durch die einzige Brücke Rialto mit einander verbunden, doch ist auch für mehrere Communication gesorgt, welche, in offenen Barken, an bestimmten Uebersahrtspunkten geschieht. Nun sah es heute sehr gut aus, als die wohlgekleideten, doch mit einem schwarzen Schleier bedeckten Frauen, sich viele zusammen übersetzen ließen, um zu der Kirche des geseierten Erzengels zu gelangen. Ich verließ die Brücke und begab mich an einen solchen Uebersahrtspunkt, die Aussteigenden genau zu betrachten. Ich habe sehr schone Gesichter und Gestalten darunter gesunden.

Nachdem ich müde geworden, setzte ich mich in eine Gondel, die engen Gassen verlassend, und suhr, mir das entgegengesetzte Schauspiel zu bereiten, den nördlichen Theil des großen Canals durch, um die Insel der heiligen Clara, in die Lagunen, den Canal der Giudecca herein, dis gegen den Marcusplatz, und war nun auf einmal ein Mitcher des Adriatischen Reeres, wie jeder Benetianer sich suhlt, wenn er sich in seine Gondel legt. Ich gedachte dabei meines guten Baters in Ehren, der nichts Besseres wußte, als von diesen Dingen zu erzählen. Wird mir's nicht auch so gehen? Mes was mich umgiedt ist würdig, ein großes respectables Wert versammelter Menschenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines Bolks. Und wenn

anch ihre Lagunen sich nach und nach ausfüllen, bisse Dünste über dem Sumpse schweben, ihr Handel geschwächt, ihre Macht gesunken ist, so wird die ganze Anlage der Republik und ihr Wesen nicht einen Augen-blick dem Beobachter weniger ehrwürdig sehn. Sie unterliegt der Zeit, wie alles was ein erscheinendes Dasehn hat.

## Benedig, den 30. September 1786.

Gegen Abend verlief ich mich wieder, ohne Führer, in die entserntesten Quartiere der Stadt. Die hiesigen Brücken sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondeln und auch wohl größere Schiffe bequem unter den Bogen hinsahren. Ich suchte mich in und aus diesem Labyrinthe zu sinden, ohne irgend jemand zu fragen, mich abermals nur nach der Himmelsgegend richtend. Man entwirrt sich wohl endlich, aber es ist ein unglaubliches Gehecke in einander, und meine Manier sich recht sinnlich davon zu überzeugen, die beste. Auch habe ich mir, dis an die letzte bewohnte Spitze, der Einwohner Betragen, Lebensart, Sitte und Wesen gemerkt; in jedem Quartiere sind sie anders beschaffen. Du lieber Gott! was doch der Mensch für ein armes, gutes Thier ist!

Sehr viele Häuserchen stehen unmittelbar in den Canälen, doch giebt es hie und da schön gepflasterte Steindämme, auf denen man zwischen Wasser, Kirchen und Palästen gar angenehm hin und wieder spaziert. Lustig und erfreulich ist der lange Steindamm, an der nördzlichen Seite, von welchem die Inseln, besonders Murano, das Venedig im Kleinen, geschaut werden. Die Lagunen dazwischen sind von vielen Gondeln belebt.

Den 30. September 1786. Abends.

Hetspectiv Rähen und Fernen genau extennen konnte. Die Fluth ber bestie Ragunen, und als ich den Blatten fundirt, derspectiv Rähen und Fernen genau extennen konnte. Die Fluth der beste des Lagunen, und als ich den Blief nach dem sogenannten Lido

wandte (es ist ein schmaker Erbstreif, der die Lagunen schließt), sah ich zum erstemmal das Meer und einige Segel darauf. In den Lagunen selbst liegen Galeeren und Fregatten, die zum Ritter Emp stoßen sollten, der den Algierern den Krieg macht, die aber wegen ungünstiger Winde liegen bleiben. Die Paduanischen und Vicentinischen Berge und das Tyroler Gebirge schließen, zwischen Abend und Witternacht, das Bild ganz trefflich schön.

## Benebig, ben 1. October 1786.

Ich ging und besah mir die Stadt in mancherlei Rücksichten, und da es eben Sonntag war, siel mir die große Unreinlichteit der Straßen auf, worliber ich weine Betrachtungen anstellen mußte. Es ist wohl eine Art von Bolizei in diesem Artikel, die Leute schieben das Rehricht in die. Ecken, auch sehe ich große Schisse hin und wieder fahren, die an manchen Orten stille liegen und das Rehricht mitnehmen, Leute von den Inseln umber, welche des Düngers bedürsen; aber es ist in diesen Anstalten weder Folge noch Strenge, und desso unverzeihlicher die Unsteinlichkeit der Stadt; da sie ganz zu Reinlichkeit angelegt worden, so gut als irgend eine holländische.

Albe Straßen find geplattet, selbst die entserntesten Quartiere we nigstens mit Backteinen auf der hohen Kante ausgesetzt, wo es nöthig in der Mitte ein wenig erhaden-, an der Seite Bertiefungen das Wasser auszufassen und in bedeckte Canäle zu leiten. Noch andere architektunische Borrichtungen der ersten wohlüberdachten Anlage zeugen von der Absicht tressicher Baumeister, Benedig zu der reinsten Stadt zu machen, wie sie sie sonderbarste ist. Ich kante nicht unterlassen gleich int Spazierzeihen eine Anordnung deshalb zu entwersen, und einem Polizeivorsteher, dem es Ernst wäre, in Gedansen vorzugebeiten. So hat man immer Trieb und Lust vor freinden Thüren zu kehren.

Benedig, den 2. October 1786.

Vor allem eilte ich in die Carita: ich hatte in des Palladio Werken gefunden, daß er hier ein Klostergebäude angegeben, in welchem er die Privatwohnung der reichen und gastfreien Alten darzustellen gedacte. Der sowohl im Ganzen als in seinen einzelnen Theilen trefflich gezeichnete Plan machte mir unendliche Freude, und ich hoffte ein Wunberwert zu finden; aber ach! es ist kaum der zehnte Theil ausgeführt; doch auch dieser Theil seines himmlischen Genius würdig, eine Bollkommenheit in der Anlage und eine Genauigkeit in der Ausführung, die ich noch nicht kannte. Jahre lang sollte man in Betrachtung so eines Werks zubringen. Mich dünkt ich habe nichts Höheres, nichts Bollkommeneres gesehen, und glaube daß ich mich nicht irre. Denke man sich aber auch den trefflichen Künftler, mit dem innern Sinn für's Große und Gefällige geboren, der erst mit unglaublicher Mühe sich an den Alten herandildet, um sie alsdann durch sich wieder herzustellen. Dieser findet Gelegenheit einen Lieblingsgedanken auszuführen, ein Aloster, so vielen Mönchen zur Wohnung, so vielen Fremden zur Herberge bestimmt, nach der Form eines antiken Privatgebändes aufzurichten.

Die Kirche stand schon, aus ihr tritt man in ein Atrium von korinthischen Säulen, man ist entzückt und vergist auf einmal alles Pfassenthum. An der einen Seite sindet man die Sacristei, an der andern ein Capitelzimmer, daneben die schönste Wendeltreppe von der Welt, mit offener weiter Spindel, die steinernen Stusen in die Wand gemauert, und so geschichtet, daß eine die andere trägt; man wird nicht mübe sie auf und abzusteigen; wie schön sie gerathen seh, kann man darans adnehmen, daß sie Palladio selbst für wohlgerathen angiedt. Aus dem Vorhof tritt man in den innern großen Hos. Bon dem Gebende, das ihn umgeben sollte, ist leider nur die linke Seite aufgesührt, der Säulenordnungen über einander, auf der Erde Hallen, im ersten Stort ein Bogengang vor den Bellen hin, der obere Stort Mauer mit Venstern. Doch diese Beschreibung muß durch den Anblied der Risse gestärkt werden. Run ein Wort von der Aussstlichrung.

Rur die Häupter und Füße der Säulen und die Schlußsteine der Bogen sind von gehauenem Stein, das Uebrige alles, ich darf nicht sagen von Backsteinen, sondern von gebranntem Thon. Solche Ziegeln kenne ich gar nicht. Fries und Carnieß sind auch daraus, die Glieder der Bogen gleichfalls, alles theilweise gebrannt, und das Gebäude zuletzt nur mit wenig Kalk zusammengesetzt. Es steht wie aus Einem Guß.

Wäre das Sanze fertig geworden und man sähe es reinlich abgerieben und gefärdt, es müßte ein himmlischer Anblick sehn.

Jedoch die Anlage war zu groß, wie bei so manchem Gebäude der neuern Zeit. Der Künstler hatte nicht nur vorausgesetzt, daß man das jetzige Kloster abreißen, sondern auch anstoßende Nachbarshäuser kaufen werbe, und da mögen Geld und Lust ausgegangen sehn. Du liebes Schicksal, das du so manche Dummheit begünstigt und verewigt hast, warum ließest du dieses Werk nicht zu Stande kommen!

Benedig, den 3. October 1786.

Die-Kirche Il Rebentvre, ein schönes großes Werk von Palladio, die Façade lobenswürdiger als die von St. Giorgio. Diese mehrmals in Kupfer gestochenen Werke müßte man vor sich sehen, um das Gesagte verbeutlichen zu können. Hier nur wenige Worte.

Palladis war durchaus von der Existenz der Alten durchdrungen und fühlte die Aleinheit und Enge seiner Zeit, wie ein großer Mensch, der sich nicht hingeben, sondern das Uebrige so viel als möglich nach seinen edlen Begriffen umbilden will. Er war unzufrieden, wie ich ans gelinder Wendung seines Buches schließe, daß man dei christlichen Kirchen nach der Form der alten Basiliken zu bauen fortsahre, er suchte deshalb seine heiligen Gebäude der alten Tempelsorm zu nähern; daher entstanden gewisse Unschicklichkeiten, die mir bei I Redentore glücklich besseitigt, dei St. Giorgio aber zu auffallend erscheinen. Volkmann sagt etwas davon, trisst aber den Ragel nicht auf den Kopf.

Inwendig ist I Rebentore gleichfalls töstlich, alles, auch die Zeichnung der Altäre, von Palladio; leiber die Rischen, die mit Statuen ausgesüllt werden sollten, prangen mit slachen, ausgeschnittenen, gemalten Bretsiguren.

Benedig, den 3. Oktober 1786.

Dem heiligen Franciscus zu Ehren hatten die Peters-Capuziner einen Seitenaltar mächtig ausgeputt; man sah nichts von Stein als die korinthischen Capitäle; alles Uebrige schien mit einer geschmacvollen

prächtigen Stiderei, nach Art der Arabesken, überzogen, und zwar so artig als man nur etwas zu sehen wünschte. Besonders wunderte ich mich über die breiten, goldgestidten Ranken und Laubwerke. Ich ging näher und fand einen recht hübschen Betrug. Alles was ich für Gold gehalten hatte, war breit gedrücktes Stroh, nach schönen Beichnungen auf Papier geklebt, der Grund mit lebhasten Farben angestrichen, und das so mannichsaltig und geschmadvoll, daß dieser Spaß, dessen Material gar nichts werth war, und der wahrscheinlich im Alester selbst ausgesührt wurde, mehrere tausend Thaler müßte gekostet haben, wenn er ächt hätte sehn sollen. Man könnte es gelegentlich wohl nachzahmen.

Auf einem Uferbamme, im Angesicht des Wassers, bemerkte ich schon einigemal einen geringen Kerl, welcher einer größern oder kleinern Anzahl von Zuhörern im Benetianischen Dialekt Seschichten erzählte; ich kann leider nichts davon verstehen, es lacht aber kein Mensch, nur selten lächelt das Anditorium, das meist aus der ganz niedern Klasse besteht. Auch hat der Mann nichts Auffallendes noch Lächerliches in seiner Art, vielmehr etwas sehr Sesetztes, zugleich eine bewunderungstwitrdige Mannichsaltigkeit und Präcision, welche auf Kunst und Rachtenken hinwiesen, in seinen Gebärden.

Benedig, den 3. Ottober 1786.

Den Plan in der Hand suchte ich mich durch die wunderlichsten Jergänge bis zur Kirche der Mendicanti zu sinden. Hier ist das Conservatorium, welches gegenwärtig den meisten Beisall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter dem Gitter auf, die Kirche war voll Zuhörer, die Musik sehr schön, und herrliche Stimmen. Ein Alt sang den König Saul, die Hauptperson des Gedichtes. Von einer solchen Stimme hatte ich gar keinen Begriff; einige Stellen der Musik waren unendlich schön, der Text vollkommen singbar, so italiänisch Latein, daß man an manchen Stellen lachen muß; die Musik aber sindet hier ein weites Feld.

Es wäre ein trefflicher Genuß gewesen, wenn nicht der vermales beite Kapellmeister den Takt mit einer Rolle Roten wider das Gitter, und so unverschämt geklappt hätte; als habe er mit Schulzungen zu

thun, die er eben unterrichtete; und die Müschen hatten das Etild oft wiederholt, sein Klatschen war ganz unnöthig und zerstärte allen Einbruck, nicht anders als wenn einer, um und eine schone Statue begreislich zu machen, ihr Scharlachläppchen auf die Gelenke klebte. Der fremde Schall hebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Musiker und er hört es nicht, oder er will vielmehr, daß man seine Gegenwart durch eine Unschicklichkeit vernehmen soll, da es besser wäre, er ließe seinen Werth an der Bollsommenheit der Aussührung errathen. Ich weiß, die Franzosen haben es an der Art, den Italianern hätte ich es nicht zugetrant, und das Aublitum scheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzigemal daß es sich einbilden läßt, das gerade gehöre zum Genuß, was den Genuß verdirbt.

### Benedig, ben 3. Oktober 1786.

Sestern Abend Oper zu St. Moses (denn die Theater haben ihren Ramen von der Kirche der sie am nächsten liegen); nicht recht ersreulich! Es sehlt dem Plan, der Musik, den Sängern eine innere Energie, welche allein eine solche Darstellung auf den höchsten Punkt treiben kann. Man konnte von keinem Theile sagen, er sey schlecht; aber nur die zwei Frauen ließen sichs angelegen sehn, nicht sowohl gut zu agiren, als sich zu produciren und zu gefallen. Das ist denn immer etwas. Es sind zwei schöne Figuren, gute Stimmen, artige, muntere, gatliche Persönchen. Unter den Männern dagegen keine Spur von innerer Gewalt und Lust dem Publikum etwas auszuhesten, so wie keine entschieden glänzende Stimme.

Das Ballet, von elender Erfindung, ward im Ganzen ausgepfiffen, einige treffliche Springer und Springerinnen jedoch, welche letztere sich es zur Pflicht rechneten die Zuschauer mit jedem schönen Theil ihres Körpers bekannt zu machen, wurden weidlich beklatscht.

Den 8. Oftober 1786.

Heute dagegen sah ich eine andere Komödie, die mich mehr gefreut hat. Im herzoglichen Pakast hörte ich eine Rechtssache öffentlich verhandeln; sie war wichtig und zu meinem Glück in den Ferien vorsenommen. Der eine Advolat war alles, was ein übertriebener Bussonur sehn sollte. Figur dick, durz, doch beweglich, ein ungeheuer worsspringendes Prosil, eine Stimme wie Erz, nud eine Heftigkeit, als wenn es ihm aus tiefstem Grunde des Herzens ernst wäre was er sagte. In nenne dieß eine Komödie, weil alles wahrscheinlich schon sertig ist, wenn diese öffentliche Darstellung geschieht; die Richter wissen was sie sprechen sollen, und die Partei weiß was sie zu erwarten hat. Indessen gesällt mir diese Art unendlich bester als unsere Studen und Kanzleihockereien. Und nun von den Umständen, und wie artig, ohne Prunk, wie natürlich alles zugeht, will ich suchen einen Begriff zu geben.

In einem geräumigen Saal des Palastes saßen an der einen Seite die Richter im Haldzirkel. Gegen ihnen über, auf einem Ratheber, der mehrere Personen neben einander sassen konnte, die Advokaten beider Parteien, unmittelbar vor demselben, auf einer Bank, Kläger und Beklagte in eigener Person. Der Advokat des Klägers war von dem Ratheder herabgestiegen, denn die heutige Sitzung war zu keiner Controvers bestimmt. Die sämmtlichen Dokumente sür und wider, obgleich schon gedruckt, sollten vorgesesen werden.

Ein hagerer Schreiber, in schwarzem kümmerlichem Rocke, ein dickes Heft in der Hand, bereitete sich die Pflicht des Lesenden zu erstüllen. Von Zuschauern und Zuhörern war übrigens der Saal gebrängt voll. Die Rechtsfrage selbst, so wie die Personen welche sie betraf, mußten den Venetianern höchst bedeutend scheinen.

Fibeicommisse haben in diesem Staat die entschiedenste Gunst, ein Besitzthum, welchem einmal dieser Charakter aufgeprägt ist, behält ihn für ewige Zeiten, es mag, durch irgend eine Wendung oder Umstand, vor mehrern hundert Jahren veräußert worden, durch viele Hände gegangen sehn, zuletzt, wenn die Sache zur Sprache kommt, behalten die Rachkommen der ersten Familie Recht und die Güter müssen heraus gegeben werden.

Dießmal war der Streit höchst wichtig, denn die Klage ging gegen den Doge selbst, oder vielmehr gegen seine Gemahlin, welche denn auch in Person auf dem Bänkhen, vom Kläger nur durch einen Neinen Zwischenraum getrennt, in ihrem Zendal gehüllt da saß. Eine Dame

von gewissem Alter, edlem Körperbau, wohlgehildetem Gesicht, auf welchem ernste, ja wenn man will, etwas verdrießliche Jüge zu sehen waren. Die Benetianer bildeten sich viel darauf ein, daß die Fürstin, in ihrem eigenen Palast, vor dem Gericht und ihnen erscheinen müsse.

Der Schreiber fing zu lesen an, und nun ward mir erst beutlich. was ein im Angesicht der Richter, unfern des Katheders der Abvokaten, hinter einem Ceinen Tische, auf einem niedern Schemel fitendes Männden, besonders aber die Sanduhr bedeute, die er vor sich niedergelegt hatte. So lange nämlich der Schreiber liest, so lange läuft die Zeit nicht, dem Advokaten aber, wenn er dahei sprechen will, ist nur im Ganzen eine gewisse Frift gegönnt. Der Schreiber liest, die Uhr liegt, das Männchen hat die Hand daran. Thut der Abvokat den Mund auf, so steht auch die Uhr schon in die Böhe, die sich sogleich niedersenkt sobald er schweigt. Hier ist nun die große Kunft, in den Fluß der Vorlesung hineinzureden, flüchtige Bemerkungen zu machen, Aufmerksamkeit zu erregen und zu fordern. Run kommt der kleine Saturn in die größte Verlegenheit. Er ist genöthigt den horizontalen und vertikalen Stand der Uhr jeden Augenblick zu verändern, er befindet sich im Fall der bosen Geister im Puppenspiel, die auf das schnell wechselnde Berlicke! Berlocke! des muthwilligen Hanswursts nicht wiffen wie ste geben oder kommen sollen.

Wer in Ranzleien hat collationiren hören, kann sich eine Borstellung von dieser Vorlesung machen: schnell, eintönig, aber doch articulirt und deutlich genug. Der kunstreiche Advokat weiß nun durch Scherze die Langeweile zu unterbrechen und das Publikum ergößt sich au seinen Späßen in ganz unmäßigem Gelächter. Gines Scherzes muß ich gedenken, des auffallendsten unter denen die ich verstand. Der Borleser recitirte so eben ein Dokument, wodurch einer jener unrechtmäßig geachteten Bestiger über die fraglichen Güter disponirte. Der Advokat hieß ihn langsamer lesen, und als er die Worte deutlich aussprach: ich schnel, ich vermachel such sehner heftig auf den Schreiber los und ries: was willst du schenken? was vermachen? du armer ausgehungerter Teusel! gehört dir dach gar nichts in der Welt an. Doch, suhr er fort, indem er sich zu bestimen schien, war doch jener erlauchte Besitzer in eben dem Fall, er wollte schnelen, wollte vermachen, was ihm so wenig gehörte als dir. Ein unendlich Gelächter schlug auf, doch

fogleich nahm die Sanduhr die horizontale Lage wieder an. Der Borleser summte fort, machte dem Advokaten ein flämisch Gesicht, doch das sind alles verabredete Späße.

Benedig, ben 4. Ottober 1786.

Gestern war ich in ber Komödie, Theater St. Lucas, die mir viel Freude gemacht hat; ich sah ein extemporirtes Stück in Masken, mit viel Naturell, Energie und Bravour aufgeführt. Freilich sind sie nicht alle gleich: der Pantalon sehr brav, die eine Frau stark und wohlgebaut, keine außerorbentliche Schauspielerin, spricht ercellent und weiß sich zu betragen. Ein tolles Sujet, demjenigen ähnlich, das bei uns unter dem Titel "der Berschlag" behandelt ist. 1 Mit unglaublicher Abwechslung unterhielt es mehr als drei Stunden. Doch ift auch hier das Volk wieder die Base worauf dieß alles ruht, die Zuschauer spielen mit und die Menge verschmilzt mit dem Theater in ein Ganzes. Tag über auf dem Platz und am Ufer, auf den Gondeln und im Palast, der Käufer und Verkäufer, der Bettler, der Schiffer, die Nachbarin, der Advokat und sein Gegner, alles lebt und treibt, und läht sich es angelegen sehn, spricht und betheuert, schreit und bietet aus, singt und spielt, flucht und kärmt. Und Abends gehen sie ins Theater und sehen und hören das Leben ihres Tages, künstlich zusammengestellt, artiger aufgestutt, mit Mährchen durchflochten, durch Masten von der Wirklichkeit abgerückt, durch Sitten genähert. Hierüber freun sie sich kindisch, schreien wieder, klatschen und lärmen. Von Tag zu Racht, ja von Mitternacht zu Mitternacht ist immer alles ebendasselbe.

Ich habe aber auch nicht leicht natürlicher agiren sehen als jene Masken, so wie es nur bei einem ausgezeichnet glücklichen Naturell durch längere Uebung erreicht werden kann.

Da ich das schreibe, machen sie einen gewaltigen Lärm auf dem Canal, unter meinem Fenster, und Mitternacht ist vorbei. Sie haben im Guten und Bösen immer etwas zusammen.

Rach Genlis von Gotter bearbeitet im "komischen Theater der Franzosen," Theil 8.

Den 4. Ottober 1786.

Deffentliche Redner habe ich nun gehört: drei Kerls auf dem Platze und Ufersteindamme, jeden nach seiner Art Geschichten erzählend, so dann zwei Sachwalter, zwei Prediger, die Schauspieler, worunter ich besonders den Pantalon rühmen muß, alle diese haben etwas Gemeinsames, sowohl weil sie von ein und derselben Nation sind, die, stets öffentlich lebend, immer in leidenschaftlichem Sprechen begriffen ist, als auch weil sie sich unter einander nachahmen. Hiezu kommt noch eine entschiedene Gebärdensprache, mit welcher sie Ausdrücke ihrer Instentionen, Gesinnungen und Empsindungen begleiten.

Heute am Fest des heiligen Franciscus war ich in seiner Kirche alle Bigne. Des Kapuziners laute Stimme ward von dem Geschrei der Berstäufer vor der Kirche, wie von einer Antiphone, begleitet; ich stand in der Kirchenthüre zwischen beiden, und es war wunderlich genug zu hören.

Benedig, den 5. Oktober 1786.

Heute früh war ich im Arsenal, mir immer interessant genug, da ich noch kein Seewesen kenne, und hier die untere Schule besuchte: denn freilich sieht es hier nach einer alten Familie aus, die sich noch rührt, obgleich die beste Zeit der Blüthe und der Früchte vorüber ist. Da ich denn auch den Handwerkern nachgehe, habe ich manches Merkswisse gesehen, und ein Schiff von vierundachtzig Kanonen, dessen Gerippe sertig steht, bestiegen.

Ein gleiches ist vor sechs Monaten an der Riva de Schiavoni bis aufs Wasser verbrannt, die Pulverkammer war nicht sehr gefüllt, und da sie sprang, that es keinen großen Schaden. Die benachbarten Häuser büßten ihre Scheiben ein.

Das schönste Sichenholz, aus Istrien, habe ich verarbeiten sehen, und dabei über den! Wachsthum dieses werthen, Baumes meine stillen Betrachtungen augestellt. Ich kann nicht genug sagen, was meine sauer erwordene Kenntniß natürlicher Dinge, die doch der Mensch zuletzt als Materialien braucht, und in seinen Rupen verwendet, mir überall hilft, um mir das Versahren der Künstler und Handwerker zu erklären; so ist mir auch die Kenntniß der Gebirge und des daraus genommenen Gesteins ein großer Vorsprung in der Kunst.

<sup>4</sup> bas.

Den 5. Ottober 1786.

Um mit einem Worte den Begriff des Bucentaur auszusprechen, nenne ich ihn eine Prachtgaleere. Der ältere, von dem wir noch Abbildungen haben, rechtfertigt diese Benennung noch mehr als der gegenwärtige, der uns durch seinen Glanz über seinen Ursprung verblendet.

Ich komme immer auf mein Altes zurück. Wenn dem Künftler ein ächter Gegenstand gegeben ist, so kann er etwas Aechtes leisten. Hier war ihm aufgetragen eine Galeere zu bilden, die werth ware die Häupter der Republick, am seierlichsten Tage, zum Sakrament ihrer hergebrachten Meerherrschaft zu tragen, und diese Aufgabe ist fürtresslich ausgesührt. Das Schiff ist ganz Zierrath, also darf man nicht sagen: mit Zierrath überladen; ganz verguldetes Schnitzwerk, sonst zu keinem Gebrauch, eine wahre Monstranz, um dem Volke seine Häupter recht herrlich zu zeigen. Wissen wir doch: das Volk, wie es gern seine Hüte schmüdt, will auch seine Obern prächtig und geputzt sehen. Dieses Prunkschiff ist ein rechtes Inventarienstück, woran man sehen kann, was die Venetianer waren und sich zu sehn dünkten.

### Den 5. October 1786 Racits.

Ich komme noch lachend aus der Tragödie und muß diesen Scherz gleich auf dem Bapier besestigen. Das Stüd war nicht schlimm, der Verfasser hatte alle tragischen Matadore zusammengesteckt und die Schausspieler hatten gut spielen. Die meisten Situationen waren bekannt, einige nen und ganz glücklich. Zwei Bäter die sich hassen, Sohne und Töchter aus diesen getrennten Familien leidenschaftlich übers Areuz verliebt, ja das eine Paar heimlich verheirathet. Es ging wild und graussam zu, und nichts blieb zuletzt übrig, um die jungen Leute glücklich zu machen, als daß die beiden Bäter sich erstachen, worauf, unter lebhaftem Händellatschen, der Borhang siel. Nun ward aber das Klatschen heftiger, nun wurde suora gerusen, und das so lange, die sich die zwei Hauptpaare bequemten hinter dem Borhang hervorzukriechen, ihre Bücklinge zu machen und auf der andern Seite wieder abzugehen.

Das Publicum war noch nicht befriedigt, es klatschte fort und rief: i morti! das dauerte so lange, bis die zwei Todten auch herauskamen und sich bücken, da denn einige Stimmen riesen: bravi i morti! sie wurden durch Klatschen lange sestigehalten, bis man ihnen gleichfalls endlich abzugehen erlaubte. Diese Posse gewinnt sür den Augen: und Ohrenzeugen unendlich, der das Bravo! Bravi! das die Italiäner immer im Dunde führen, so in den Ohren hat wie ich, und dann auf einmal auch die Todten mit diesem Ehrenwort anrusen hört.

Gute Racht! so können wir Nordländer zu jeder Stunde sagen, wenn wir im Finstern scheiden, der Italiener sagt: Felicissima notte! nur einmal, und zwar wenn das Licht in das Zimmer gebracht wird, indem Tag und Nacht sich scheiden, und da heißt es denn etwas ganz anderes. So unsidersetlich sind die Eigenheiten jeder Sprache: denn vom höchsten die zum tiefsten Wort bezieht sich alles auf Eigenthümslichkeiten der Nation, es seh nun in Charakter, Gesinnungen oder Zuständen.

Benedig, ben 6. October 1786.

Die Tragödie gestern hat mich manches gelehrt. Erstlich habe ich gehört wie die Italiäner ihre eilstylbigen Jamben behandeln und deklamiren, dann habe ich begriffen, wie klug Gozzi die Masten mit den tragischen Figuren verbunden hat. Das ist das eigentliche Schauspiel für dieses Volk, denn es will auf eine crudele Weise gerührt sein, es nimmt keinen innigen, zärtlichen Antheil am Unglücklichen, es freut sie mur wenn der Held gut spricht, denn aufs Reden halten sie viel; sodann aber wollen sie lachen oder etwas Albernes vernehmen.

Ihr Antheil am Schauspiel ist nur als an einem Wirklichen. Da der Thrann seinem Sohne das Schwert reichte und forderte, daß dieser seine eigne gegenüberstehende Gemahlin umbringen sollte, sing das Bolk laut an, sein Misvergnügen über diese Zumuthung zu beweisen, und es sehlte nicht viel, so wäre das Stück unterbrochen worden. Sie verlangten, der Alte sollte sein Schwert zurücknehmen, wodurch denn freilich die folgenden Situationen des Stück wären aufgehoben worden. Endlich entschloß sich der bedrängte Sohn, trat ins Prosenium und bat demüthig: sie möchten sich nur noch einen Augenblick gedulden, die Sache werde noch ganz nach Wunsch ablausen. Künstlerisch genommen aber war diese Situation nach den Umständen albern und unnatürlich, und ich lobte das Bolt um sein Gefühl.

Jetzt verstehe ich besser die langen Reden und das viele hin und her Dissertiren im griechischen Trauerspiele. Die Athenienser hörten noch lieber reden, und verstanden sich noch besser darauf als die Italiäner; vor den Gerichtsstellen, wo sie den ganzen Tag lagen, lernten sie schon etwas.

### Den 6. October 1786.

An den ausgeführten Werken Palladios, besonders an den Rirchen, habe ich manches Tadelnswürdige neben dem Köstlichen gefunden. Wenn ich nun so bei mir überlegte, in wiesern ich Recht ober Unrecht hätte gegen einen solchen außerordentlichen Mann, so war es als ob er dabei stünde und mir sagte: das und das habe ich wider Willen gemacht, aber doch gemacht, weil ich, unter den gegebenen Umständen, nur auf diese Weise meiner höchsten Idee am nächsten kommen konnte.

Mir scheint, soviel ich auch darüber denke, er habe bei Betrachtung der Höhe und Breite einer schon bestehenden Kirche, eines ältern Hauses, wozu er Façaden errichten sollte, nur überlegt: wie giebst du diesen Räumen die größte Form? Im Einzelnen mußt du, wegen eintretenden Bedürsnisses, etwas verrücken oder verpfuschen, da oder dort wird eine Unschicklichkeit entstehen, aber das mag sehn, das Ganze wird einen hohen Styl haben und du wirst dir zur Freude arbeiten.

Und so hat er das gtößte Bild, das er in der Seele trug, auch dahin gebracht, wo es nicht ganz paßte, wo er es im einzelnen zerknitzern und verstümmeln mußte.

Der Flügel in der Carita dagegen muß und deshalb von so hohem Werthe sehn, weil der Künstler freie Hand hatte und seinem Geist uns bedingt solgen durfte. Wäre das Kloster sertig geworden, so stünde vielleicht in der ganzen gegenwärtigen Welt kein vollkommeneres Werkder Baukunst.

Wie er gedacht und wie er gearbeitet, wird mir immer klaver, je mehr ich seine Werke lesse und dabei betrachte, wie er die Alten behandelt: denn er macht wenig Worte, sie sind aber alle gewichtig. Das vierte Buch, das die antiken Tempel varstellt, ist eine rechte Einleitung, die alten Reste mit Sinn zu beschauen.

Den 6. October 1786.

Gestern Abend sah ich Elektra von Erebillon auf dem Theater St. Crisostomo, nämlich übersetzt. Was mir das Stück abgeschmackt vorkam, und wie es mir fürchterlich Langeweile machte, kann ich nicht sagen.

Die Acteurs sind übrigens brav, und wissen das Publikum mit einzelnen Stellen abzuspeisen. Drest hat allein drei verschiedene Erzählungen, poetisch aufgestutzt, in einer Scene. Elektra, ein hübsches Weibchen von mittlerer Größe und Stärke und sast französischer Lebhaftigkeit, einem guten Anstand, spricht die Verse schon, nur betrug sie sich von Ansang die zu Ende toll, wie es leider die Rolle verlangt. Indessen habe ich doch wieder gelernt. Der Italiänische, immer eilsspliche Jambe hat für die Declamation große Unbequemlichkeit, weil die letzte Splbe durchaus kurz ist, und, wider Willen des Declamators, in die Höhe schlägt.

#### Den 6. October 1786.

Heute früh war ich bei dem Hochamte, welchem der Doge jährlich an diesem Tage, wegen eines alten Siegs über die Türken, in der Kirche der heiligen Justina beitvohnen muß. Wenn an dem kleinen Plat die vergoldeten Barken landen, die den Fürsten und einen Theil des Abels bringen, seltsam gekleidete Schiffer sich mit roth gemalten Rudern bemühen, am Ufer die Geiftlichkeit, die Brüderschaften, mit angezündeten, auf Stangen und tragbare silberne Leuchter gesteckten Rerzen stehen, drängen, wogen und warten, dann mit Teppichen beschlagene Brücken aus den Fahrzeugen ans Land gestreckt werden, zuerst die langen violetten Rleider der Savj, dann die langen rothen der Senatoren sich auf dem Pflaster entfalten, zuletzt der Alte mit goldener phrygischer Mütze geschmückt, im längsten goldenen Talar, mit dem Hermelinmantel aussteigt, drei Diener sich seiner Schleppe bemächtigen, alles auf einem Ueinen Platze vor dem Portal einer Kirche, vor deren Thuren die Türkenfahnen gehalten werden, so glaubt man auf einmal eine alte gewirkte Tapete zu sehen, aber recht gut gezeichnet und colorirt Mir nordischem Flüchtling hat diese Ceremonie viele Freude gemacht. Bei uns, wo alle Feierlichkeiten kurzröckig sind, und wo die größte, die man sich benken kann, mit dem Gewehr auf der Schulter begangen wird, möchte so etwas nicht am Ort sehn. Aber hierher gehören diese Schleppröcke, diese friedlichen Begehungen.

Der Doge ist ein gar schön gewachsener und schön gebildeter Mann, der krank sehn mag, sich aber nur noch so, um der Würde willen, unter dem schweren Rocke gerade hält. Sonst sieht er aus wie der Großpapa des ganzen Geschlechts und ist gar hold und leutselig; die Kleidung steht sehr gut, das Käppchen unter der Mütze beleidigt nicht, indem es, ganz sein und durchsichtig, auf dem weißesten klarsten Haar von der Welt ruht.

Etwa fünfzig Nobili, in langen dunkelrothen Schleppkleidern, waren mit ihm, meist schöne Männer, keine einzige vertrakte Gestalt, mehrere groß, mit großen Köpsen, denen die blonden Lockenperücken wohl ziemten, vorgebaute Gesichter, weiches, weißes Fleisch, ohne schwammig und widerwärtig auszusehen, vielmehr klug, ohne Anstrengung, ruhig, ihrer selbst gewiß, Leichtigkeit des Dasehns und durchaus eine gewisse Fröhlichkeit.

Wie sich alles in der Kirche rangirt hatte und das Hochamt ansfing, zogen die Brüderschaften zur Hauptthüre herein und zur rechten Seitenthüre wieder hinaus, nachdem sie, Paar für Paar, das Weih-wasser empfangen und sich gegen den Hochaltar, den Dogen und den Adel geneigt hatten.

### Benebig, ben 6. October 1786.

Auf heute Abend hatte ich mir den famosen Gesang der Schisser bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eignen Melodien singen. Dieses muß wirklich bestellt werden, es kommt nicht gewöhnlich vor, es gehört vielmehr zu den halb verklungenen Sagen der Borzeit. Bei Mondenschein bestieg ich eine Gondel, den einen Sänger vorn, den andern hinten; sie singen ihr Lied an und sangen abwechselnd Bers für Bers. Die Melodie, welche wir durch Rousseau kennen, ist eine Mittelart zwischen Choral und Recitativ, sie behält immer denseldigen Gang, ohne Tact zu haben; die Modulation ist auch dieseldige, nur verändern sie, nach dem Inhalt des Berses, mit einer Art von Declamation, sowohl Ton als Maaß; der Geist aber, das Leben davon, läst sich begreisen wie solgt:

Auf welchem Wege sich die Melodie gemacht hat, will ich nicht untersuchen, genug sie paßt gar trefflich für einen müßigen Menschen, der sich etwas vormodulirt und Gedichte, die er auswendig kann; solchem Gesang unterschiebt.

Mit einer durchdringenden Stimme — das Volk schätzte vor allem — sitt er am User einer Insel, eines Canals, auf einer Barke, und läst sein Lied schallen so weit er kann. Ueber den stillen Spiegel verbreitet sichs. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Merlodie kennt, die Worte versteht, und mit dem folgenden Verse antwortet; hierauf erwidert der Erste, und so ist einer immer das Echo des andern. Der Gesang währt Rächte durch, unterhält sie ohne zu ermüben. Je serner sie also von einander sind, desto reizender kann das Lied werden: wenn der Hörer alsdann zwischen beiden steht, so ist er am rechten Flecke.

Um dieses mich vernehmen zu lassen, stiegen sie am User der Giubecca aus, sie theilten sich am Canal hin, ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer den verließ, der zu singen ansangen sollte, und mich demjenigen wieder näherte der aufgehört hatte. ward mir der Sinn des Gesangs erst aufgeschlossen. Als Stinume ausder Ferne klingt es höchst sonderbar, wie eine Rlage ohne Trauer; es ist varin etwas Unglaubliches, bis zu Thränen Rührenbes. Ich schrieb es meiner Stimmung zu; aber mein Alter sagte: è singolare, come quel canto intenerisce, e molto piu quando è piu ben cantato. 1 Er wünschte, daß ich die Weiber vom Lido, besonders die von Malamocco und Palestrina hören möchte, auch diese sängen den Tasso auf gleiche und ähnliche Melodien. Er sagte ferner: sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Männer auss Fischen ins Meer sind, sich ans Ufer zu setzen, und mit durchdringender Stimme Abends diese Gesänge erschallen zu lassen, bis sie auch von ferne die Stimme det Ihrigen vernehmen, und sich so mit ihnen unterhalten. Ist das nicht sehr schön? und doch läßt sich wohl benken, daß ein Zuhörer in der Nähe wenig Freude an solchen Stimmen haben möchte, die mit den Wellen des Meeres tämpfen. Menschlich aber und wahr wird ber Begriff dieses Gesanges,

<sup>&#</sup>x27;Gs ist eigen wie ein solcher Gesang rührt, und um so mehr, je besser er gesungen wird.

lebendig wird die Melodie, über beren todte Buchstaben wir uns sonst den Kopf zerbrochen haben. Gesang ist es eines Einsamen in die Ferne und Weite, damit ein anderer, gleichgestimmter, höre und antworte.

## Benebig, ben 8. Oktober 1786.

Den Palast Bisani Moretta besuchte ich wegen eines köstlichen Bilbes von Paul Veronese: die weibliche Familie des Darius kniet vor Mexandern und Hephästion, die voranknieende Mutter hält ben lettern für den König, er lehnt es ab und deutet auf den rechten. Man er= zählt bas Mährchen, ber Künftler set in diesem Palast gut aufgenommen und längere Zeit ehrenvoll bewirthet worden, dagegen habe er das Bild heimlich gemalt, und als Geschent, zusammengerollt unter das Bett geschoben. Es verdient allerdings einen besondern Ursprung zu haben, denn es giebt einen Begriff von dem ganzen Werthe des Meisters. Seine große Kunst, ohne einen allgemeinen Ton der über das ganze Stück gezogen wäre, durch kunstreich vertheiltes Licht und Schatten, und eben so weislich abwechselnde Localfarben, die köstlichste Harmonie hervorzubringen, ist hier recht sichtbar, da das Bild vollkommen erhalten und frisch, wie von gestern, vor uns steht: denn freilich, sobald ein Gemälde dieser Art gelitten hat, wird unser Genuß sogleich getrübt, ohne daß wir wissen, was die Ursache sep.

Wer mit dem Künstler wegen des Costlins rechten wollte, der dürste sich nur sagen: es habe eine Geschichte des sechzehnten Jahrhuns derts gemalt werden sollen, und so ist alles abgethan. Die Abstusung von der Mutter durch Gemahlin und Töchter ist höchst wahr und glücklich; die jüngste Prinzeß, ganz am Ende kniend, ist ein hübsches Mäuschen, und hat ein gar artiges, eigensinniges, tropiges Gesichtchen; ihr Lage scheint ihr gar nicht zu gesallen.

Bum 8, October 1786.

Meine alte Gabe die Welt mit Augen desjenigen Malers zu sehen, dessen Bilder ich mir eben eingedrückt, brachte mich auf einen eignen Gedanken. Es ist offenbar, daß sich das Auge nach den Gegenständen bildet, die es von Jugend auf erblickt, und so muß der Benetianische

Maler alles klarer und heiterer sehn als andere Renschen. Wir, die wir auf einem bald schmutzigkothigen, bald staubigen, farblosen, die Wiederscheine verdüsternden Boden, und vielleicht gar in engen Gemächern leben, können einen solchen Frohblick aus und selbst nicht entwickeln.

Als ich bei hohem Sonnenschein durch die Lagunen suhr, und auf den Gondelrändern die Gondoliere leicht schwebend, buntbekleidet, rusternd betrachtete, wie sie auf der hellgrünen Fläche sich in der blauen Luft zeichneten, so sah ich das beste, frischeste Bild der Benetianischen Schule. Der Sonnenschein hob die Localfarben blendend hervor und die Schattenseiten waren so licht, daß sie verhältnismäßig wieder zu Lichtern häusen dienen können. Ein Gleiches galt von den Wiederscheinen des meergrünen Wassers. Alles war hell in hell gemalt, so daß die schaumende Welle und die Bliplichter darauf nöthig waren, um die Tüpschen auf's i zu sehen.

Tizian und Paul hatten diese Klarheit im höchsten Grade, und wo man sie in ihren Werken nicht findet, hat das Bild verloren oder ist aufgemalt.

Die Ruppeln und Gewölbe der Markuskirche nebst ihren Seiten: slächen, alles ist bilberreich, alles bunte Figuren auf goldenem Grunde, alles musivische Arbeit; einige sind recht gut, andere gering, je nachdem die Reister waren, die den Carton versertigten.

Es siel mir recht aufs Herz, daß boch alles auf die erste Ersindung ankommt, und daß diese das rechte Maaß, den wahren Geist habe, da man mit viereckten Stücken Glas, und hier nicht einmal auf die sauberste Weise, das Gute sowohl als das Schlechte nachbikden kann. Die Aunst, welche dem Alten seine Fußboden bereitete, dem Christen seine Kirchenhimmel wöldte, hat sich jetzt auf Dosen und Armbänder verkrümelt. Diese Zeiten sind schlechter als man denkt.

Benedig, den 8. October 1786.

In dem Hause Farsetti ist eine kostbare Sammlung von Abgüssen der besten Antiken. Ich schweige von denen die ich von Mannheim

<sup>1</sup> Beronese, Caliari.

Dem Alten seine Fußboben zc. ist ungewöhnlich, statt den Alten ihre zc., den Christen ihre zc.

her und sonst schon gekannt, und erwähne nur neuere Bekanntschaften. Eine Kleopatra in kolossaler Ruhe, die Aspis um den Arm geschlungen und in den Tod hinüberschlummernd; ferner die Mutter Riobe, die ihre jüngste Tochter mit dem Mantel vor den Pfeilen des Apollo deckt, so- dann einige Gladiatoren, ein in seinen Flügeln ruhender Genius, sitzende und stehende Philosophen.

Es sind Werke, an denen sich die Welt Jahrtausende freuen und bilden kann, ohne den Werth des Künstlers durch Gedanken zu ersichöpfen.

Viele bebeutende Büsten versetzen mich in die alten herrlichen Zeiten. Nur fühle ich leider, wie weit ich in diesen Kenntnissen zurück din; doch es wird vorwärts gehen, wenigstens weiß ich den Weg. Palladis hat mir ihn auch dazu und zu aller Runst und Leben geöffnet. Es klingt das vielleicht ein wenig wunderlich, aber doch nicht so parador, als wenn Jacob Böhme, bei Erblickung einer zinnernen Schüssel durch Einstrahlung Jovis über das Universum erleuchtet wurde. Auch steht in dieser Sammlung ein Stück des Gebälts vom Tempel des Antoninus und der Faustina in Rom. Die vorspringende Gegenwart dieses herrslichen Architekturgebildes erinnerte mich an das Capital des Pantheon in Mannheim. Das ist freilich etwas anderes, als unsere kauzenden, auf Kragsteinlein über einander geschichteten Heiligen der gothischen Bierweisen, etwas anders als unsere Tabakspfeisen Säulen, spite Thürmlein und Blumenzacken; diese din ich nun, Gott seh Dank, auf ewig los.

Noch will ich einiger Werke der Bildhauerkunst erwähnen, die ich diese Tage her, zwar nur im Vorbeigehen, aber doch mit Erstaunen und Erdauung betrachtet: zwei ungeheure Löwen, von weißem Rarmor, vor dem Thore des Arsenals; der eine sitzt aufgerichtet, auf die Borderpfoten gestemmt, der andere liegt — herrliche Gegenbilder von lebens diger Maunichfaltigkeit. — Sie sind so groß, daß sie alles umher klein machen, und daß man selbst zu nichte würde, wenn erhabene Gegensstände und nicht erhüben. Sie sollen aus der besten griechischen Zeit, und vom Piraens in den glänzenden Tagen der Republik hierher ges bracht sehn.

Aus Athen mögen gleichfalls ein paar Basreliefs stammen, in bem Tempel der heiligen Justina, der Türken-Besiegerin, eingemauert, aber leiber durch Kirchstühle einigermaßen verfinstert. Der Küster machte mich ausmerksam darauf, weil die Sage gehe, daß Tizian seine unendlich schönen Engel im Bilde, die Ermordung des heiligen Petrus Marthr vorstellend, darnach geformt habe. Es sind Genien welche sich mit Attributen der Götter schleppen, freilich so schön, daß es allen Begriff übersteigt.

Sodann betrachtete ich, mit ganz eignem Gefühl, die nackte kolofsale Statue des Marcus Agrippa, in dem Hofe eines Palastes; ein sich ihm zur Seite herausschlängelnder Delphin deutet auf einen Seehelden. Wie doch eine solche heroische Darstellung den reinen Menschen Göttern ähnlich macht!

Die Pferde auf der Marcus: Kirche besah ich in der Nähe. Von unten hinauf bemerkt man leicht, daß sie fledig sind, theils einen schönen gelben Metallglanz haben, theils kupfergrünlich angelaufen. In der Rähe sieht und erfährt man, daß sie ganz verguldet waren und sieht sie über und über mit Striemen beveckt, da die Barbaren das Gold nicht abseilen, sondern abhauen wollten. Auch das ist gut, so blieb wenigstens die Gestalt.

Ein herrlicher Zug Pferde! ich möchte einen rechten Pferdekenner darüber reden hören. Was mir sonderbar scheint, ist: daß sie in der Rähe schwer, und unten vom Platz leicht wie die Hirsche aussehen.

Den 8. October 1786.

Ich fuhr heute früh mit meinem Schutzeiste aufs Lido, auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und sie vom Meere absondert. Wir stiegen aus und gingen quer über die Zunge. Ich hörte ein starkes Geräusch, es war das Meer, und ich sah es bald, es ging hoch gegen das User, indem es sich zurückzog, es war um Mittagszeit der Ebbe. So habe ich denn auch das Meer mit Augen gesehen, und din auf der schönen Tenne, die es weichend zurückläßt, ihm nachgegangen. Da hätte ich mir die Kinder gewünscht, um der Muscheln willen; ich habe, selbst kindisch, ihrer genug aufgelesen; doch widme ich sie zu einigem Gebrauch, ich möchte von der Feuchtigkeit des Dintensisches, die hier so häusig wegsließt, etwas eintrocknen.

Auf dem Lido, nicht weit vom Meere, liegen Engländer begraben

und weiterhin Juden, die beiderseits in geweihtem Boden nicht ruhen sollten. Ich fand das Grab des edlen Consul Smith und seiner ersten Frauen; ich bin ihm mein Exemplax des Palladio schuldig und dankte ihm auf seinem ungeweihten Grabe dafür.

Und nicht allein ungeweiht, sondern halbverschüttet ist das Grab. Das Lido ist immer nur wie eine Düne anzusehen, der Sand wird dort- hin geführt, vom Winde hin und her getrieben, aufgehäuft, überall angedrängt. In weniger Zeit wird man das ziemlich erhöhte Monument kaum wieder sinden können.

Das Meer ist doch ein großer Anblick! Ich will sehen in einem Schifferkahn eine Fahrt zu thun; die Gondeln wagen sich nicht hinaus.

#### Den 8. Ottober 1786.

Am Meere habe ich auch verschiedene Pflanzen gefunden, deren ähnlicher Charakter mir ihre Eigenschaften näher kennen ließ; sie sind alle zugleich mastig und streng, sastig und zäh und es ist offenbar, daß das alte Salz des Sandbodens, mehr aber die salzige Luft ihnen diese Eigenschaften giebt; sie stroßen von Sästen, wie Wasserpslanzen, sie sind sett und zäh, wie Vergepslanzen; wenn ihre Vlätterenden eine Neigung zu Stacheln haben, wie Disteln thun, sind sie gewaltig spits und stark. Ich sand einen solchen Busch Blätter, es schien mir unser unschuldiger Huslattig, hier aber mit scharfen Wassen bewassnet, und das Blatt wie Leder, so auch die Samenkapseln, die Stiele, alles mastig und sett. Ich bringe Samen mit und eingelegte Blätter (Eryngium maritimum).

Der Fischmarkt und die unendlichen Seeprodukte machen mir viel Bergnügen; ich gehe oft darüber und beleuchte die unglücklichen aufgehaschten Meeresbewohner.

# Benedig, den 9.' Oktober 1786.

Ein köstlicher Tag, vom Morgen bis in die Nacht! Ich fuhr bis Palestrina gegen Chivzza über, wo die großen Baue sind, Murazzi genannt, welche die Republik gegen das Meer aufführen läßt. Sie sind von gehauenen Steinen, und sollen eigentlich die lange Erdzunge,

Libo genannt, welche die Lagunen von dem Meere trennt, vor diesem wilden Clemente schützen.

Die Lagunen sind eine Wirkung der alten Natur. Erft Ebbe, Auth und Erde gegeneinander arbeitend, dann das allmälige Sinken des Urgewählers waren Ursache, daß am obern Ende des adriatischen Meeres sich eine ansehnliche Sumpstrecke befindet, welche, von der Fluth besucht, von der Ebbe zum Theil verlassen wird. Die Runft bat sich der höchsten Stellen bemächtigt, und so liegt Benedig, von hundert Inseln zusammen gruppirt, und von hunderten umgeben. Zugleich hat man, mit unglaublicher Anstrengung und Rosten, tiefe Canale in ben Sumpf gefurcht, damit man auch zur Zeit der Ebbe mit Krigesschiffen an die Hauptstellen gelangen könne. Was Menschenwit und Fleiß vor Alters ersonnen und ausgeführt, muß Klugheit und Meiß nun erhalten. Das Libo, ein langer Erdstreif, trennt die Lagunen von dem Meere, welches nur an zwei Orten hereintreten kann, bei bem Caftell nämlich und, am entgegengesetzten Ende, bei Chioma. Die Fluth tritt gewöhnlich bes Tages zweimal herein, und die Ebbe bringt das Waffer zweimal hinaus, immer durch denselben Weg in denselben Richtungen. Die Fluth bedeckt die innern morastigen Stellen und läßt die erhöhteren, wo nicht trocken, doch sichtbar.

Ganz anders wäre es, wenn das Meer sich neue Wege suchte, die Erdzunge angrisse, und nach Wilkür hinein und heraus sluthete. Richt gerechnet, daß die Dertchen auf dem Lido, Palestrina, St. Peter und andere untergehen müßten, so würden auch jene Communisations: canäle ausgefüllt, und, indem das Wasser alles durcheinander schlemmte, das Lido zu Inseln, die Inseln die jetzt dahinter liegen zu Erdzungen verwandelt werden. Dieses zu verhüten müssen sie das Lido verwahren, was sie konnen, damit das Element nicht daszenige willkürlich angreisen, hinüber und herüber wersen möge, was die Menschen schon in Besitz genommen, dem sie schon zu einem gewissen Zweck, Gestalt und Richtung gegeben haben.

Bei außerordentlichen Fällen, wenn das Meer übermäßig wächst, ist es besonders gut, daß es nur an zwei Orten herein darf und das Nebrige geschlossen bleibt, es kann also doch nicht mit der größten Geswalt eindringen, und muß sich in einigen Stunden dem Gesetz der Ebbe unterwersen und seine Wuth mindern.

Uebrigens hat Venedig nichts zu besorgen; die Langsamkeit, mit der das Meer abnimmt, giebt ihr Jahrtausende Zeit, und sie werden schon, den Canälen klug nachhelfend, sich im Besitz zu erhalten suchen.

Wenn sie ihre Stadt nur reinlicher hielten, welches so nothwendig als leicht ist, und wirklich, auf die Folge von Jahrhunderten, von großer Consequenz. Run ist zwar bei großer Strase verboten, nichts in die Canäle zu schütten, noch Kehricht hinein zu wersen; einem schnell einfallenden Regenguß aber ist's nicht untersagt, alles das in die Ecken geschobene Kehricht aufzurühren, in die Canäle zu schleppen, ja, was noch schlimmer ist, in die Abzüge zu führen, die nur zum Absluß des Wassers bestimmt sind, und sie dergestalt zu verschlemmen, daß die Hauptpläße in Gesahr sind unter Wasser zu stehen. Selbst einige Abzüge auf dem kleinen Marcusplaße, die, wie auf dem großen, gar klug angelegt sind, habe ich verstopft und voll Wasser gesehen.

Wenn ein Tag Regenwetter einfällt, ist ein unleiblicher Koth, alles flucht und schimpft, man besudelt, beim Auf, und Absteigen der Brücken, die Mäntel, die Tadaro's, womit man sich ja das ganze Jahr schleppt, und da alles in Schuh und Strümpsen läuft, bespritzt man sich und schilt, denn man hat sich nicht mit gemeinem, sondern beizendem Roth besudelt. Das Wetter wird wieder schön und kein Mensch denkt an Reinlichkeit. Wie wahr ist es gesagt: das Publicum beklagt sich immer daß es schlecht bedient seh, und weiß es nicht anzusangen, besser bedient zu werden. Hier, wenn der Souverän wollte, könnte alles gleich gethan sehn.

# Benedig, den 9. October 1786.

Heute Abend ging ich auf den Marcusthurm: denn da ich neulich die Lagunen in ihrer Herrlichkeit, zur Zeit der Fluth, von oben gesehen, wollt' ich sie auch zur Zeit der Ebbe, in ihrer Demuth schauen, und es ist nothwendig, diese beiden Bilder zu verbinden, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum überall Land erscheinen zu sehen, wo vorher Wasserspiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur höher bebaute Flecke eines großen grau grünlichen Morastes, den schöne Canäle durchschneiden. Der sumpsige Theil ist mit Wasserpslanzen bewachsen, und muß sich auch dadurch nach

und nach exheben, obgleich Ebbe und Fluth beständig daran rupfen und wühlen, und der Begetation leine Ruhe lassen.

Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals ans Meer; dort habe ich heute die Wirthschaft der Seeschneden, Patellen und Taschentrebse gesehen, und mich herzlich darüber geseut. Was ist doch ein Lebendiges für ein köstliches, herrliches Ding! Wie abgemessen zu seinem Zustande, wie wahr, wie sehend! Wie viel nützt mir nicht mein dischen Studium der Natur, und wie sreue ich mich es fortzuseten! Doch ich will, da es sich mittheilen läßt, die Freunde nicht mit bloßen Austusungen anreizen.

Die dem Meere entgegengebauten Mauerwerke bestehen erst aus einigen steilen Stusen, dann kommt eine sacht ansteigende Fläche, sodann wieder eine Stuse, abermals eine sanst ansteigende Fläche, dann eine steile Nauer mit einem oben überhängenden Kopse. Diese Stusen, diese Flächen hinan steigt nun das fluthende Meer, dis es, in außersorbentlichen Fällen, endlich oben an der Mauer und deren Vorsprung zerschellt.

Dem Meere folgen seine Bewohner, kleine esbare Schneden, einschalige Patellen, und was sonst noch beweglich ist, besonders die Taschenkrebse. Raum aber haben diese Thiere an den glatten Mauern Besitz genommen, so zieht sich schon das Meer, weichend und schwellend, wie es gekommen, wieder zurück. Anfangs weiß das Gewimmel nicht woran es ist, und hofft immer, die salzige Fluth soll wiederkehren; allein sie bleibt aus, die Sonne sticht und trodnet schnell, und nun geht der Rückzug an. Bei dieser Gelegenheit suchen die Taschenkrebse ihren Raub. Wunderlicher und komischer kann man nichts sehen, als die Geberden dieser, aus einem runden Körper und zwei langen Scheeren bestehenden Geschöpfe: denn die übrigen Spinnenfüße sind nicht bemerklich. Wie auf stelzenartigen Armen schreiten sie einher, und sobald eine Patelle sich unter ihrem Schild vom Flecke bewegt, fahren fie zu, um die Scheere in den schmalen Raum zwischen der Schale und bem Boben zu steden, das Dach umzukehren und die Aufter zu ver. schmausen. Die Patelle zieht sachte ihren Weg hin, saugt sich aber gleich fest an den Stein, sobald sie die Rähe des Feindes merkt. Dieser gebärdet sich nun wunderlich um das Dächelchen herum, gar zierlich und affenhaft; aber ihm fehlt die Kraft, den mächtigen Rustel bes

weichen Thierchens zu überwältigen, er thut auf diese Beute Verzicht, eilt auf eine andere wandernde los, und die erste setzt ihren Zug sachte sort. Ich habe nicht gesehen, daß irgend ein Taschenkrebs zu seinem Zweck gelangt wäre, ob ich gleich den Rückzug dieses Gewimmels stundenzlang, wie sie die beiden Flächen und die dazwischenliegenden Stusen hinabschlichen, beobachtet habe.

### Benebig, ben 10. October 1786.

Run endlich kann ich denn auch sagen, daß ich eine Komödie gesehen habe! Sie spielten heut auf dem Theater St. Lucas le Barusse Chiozzotte, welches allenfalls zu übersetzen wäre: Die Rauf: und Schreihändel von Chiozza. Die Handelnden find lauter Seeleute, Ginwohner von Chiozza und ihre Weiber, Schwestern und Töchter. Das gewöhnliche Geschrei dieser Leute, im Guten und Bbsen, ihre Sändel, Heftigkeit, Gutmüthigkeit, Plattheit, Wit, Humor und ungezwungene Manieren, alles ist gar brav nachgeahmt. Das Stück ist noch von Goldoni, und da ich erst gestern in jener Gegend war, und mir Stimmen und Betragen der Sees und Hafenleute noch im Aug' und Ohr wiederschien und wiederklang, so machte es gar große Freude, und ob ich gleich manchen einzelnen Bezug nicht verstand, so konnte ich doch dem Ganzen recht gut folgen. Der Plan bes Stück ift folgender: die Einwohnerinnen von Chiozza sitzen auf der Rhede vor ihren Häusern, spinnen, striden, nähen, klippeln, wie gewöhnlich; ein junger Mensch geht vorüber, und grüßt eine freundlicher als die übrigen, sogleich fängt das Sticheln an, dieß hält nicht Maaß, es schärft sich und wächst bis zum Hohne, steigert sich zu Borwürfen, eine Unart überbietet die andere, eine heftige Nachbarin platt mit der Wahrheit heraus, und nun ift Schelten, Schimpfen, Schreien auf einmal losgebunden, es fehlt nicht an entschiedenen Beleidigungen, so daß die Gerichtspersonen sich einzumischen genöthigt sind.

Im zweiten Act befindet man sich in der Gerichtsstube; der Actuarius an der Stelle des abwesenden Podesta, der, als Robile, nicht auf dem Theater hätte erscheinen dürsen, der Actuarius also läßt die Frauen einzeln vorsordern; dieses wird dadurch bedenklich, daß er selbst in die erste Lichhaberin verliebt ist, und, sehr glücklich sie allein zu sprechen, anstatt sie zu verhören, ihr eine Liebeserklärung thut. Gine andere, die in den Actuarius verliebt ist, stürzt eifersüchtig herein, der aufgeregte Liebhaber der ersten gleichfalls, die übrigen folgen, neue Borwürfe häufen sich, und nun ist der Teufel in der Gerichtsstube los, wie vorher auf dem Hafenplas.

Im britten Act steigert sich der Scherz, und das Ganze endet mit einer eiligen, nothdürftigen Auflösung. Der glücklichste Gedanke jedoch ift in einem Charaker ausgedrückt, der sich folgendermaßen darstellt:

Ein alter Schiffer, dessen Gliedmaßen, besonders aber die Sprachorgane, durch eine von Jugend auf geführte harte Lebensart stockend
geworden, tritt auf, als Gegensatz des beweglichen, schwätzenden, schreis
seligen Bolkes, er nimmt immer erst einen Anlauf, durch Bewegung
der Lippen und Nachhelfen der Hände und Arme, dis er denn endlich
was er gedacht herausstößt. Weil ihm dieses aber nur in kurzen Sätzen
gelingt, so hat er sich einen lakonischen Ernst angewöhnt, dergestalt,
daß alles, was er sagt, sprüchwörtlich oder sententios klingt, wodurch
denn das übrige wilde, leidenschaftliche Handeln gar schön ins Gleichs
gewicht gesetz wird.

Aber auch so eine Lust habe ich noch nie erlebt, als das Bolt laut werden ließ, sich und die Seinigen so natürlich vorstellen zu sehen. Sin Gelächter und Gejauchze von Anfang bis zu Ende. Ich muß aber auch gestehen, daß die Schauspieler es vortresslich machten. Sie hatten sich, nach Anlage der Charaktere, in die verschiedenen Stimmen getheilt, welche unter dem Bolk gewöhnlich vorkommen. Die erste Actrice war allerliebst, viel besser als neulich in Heldentracht und Leidenschaft. Die Frauen überhaupt, besonders aber diese, ahmten Stimme, Gebärden und Wesen des Volkes aus Anmuthigste nach. Großes Lob verdient der Versassen, der aus nichts den angenehmsten Zeitvertreib gebildet hat. Das kann man aber auch nur unmittelbar seinem eignen lebenslustigen Volk. Es ist durchaus mit einer geübten Hand geschrieben.

Von der Truppe Sachi, für welche Gozzi arbeitete, und die übrigens zerstreut ist, habe ich die Smeraldina gesehen, eine kleine, dicke Figur, voller Leben, Gewandtheit und guten Humors. Mit ihr sah ich den Brighella, einen hagern, wohlgebauten, besonders in Mienen- und Händespiel trefflichen Schauspieler. Diese Masten, die wir fast nur als Mungen kennen, da sie für uns weder Leben noch

Bebeutung haben, thun hier gar zu wohl als Geschöpfe dieser Landschaft. Die ausgezeichneten Alter, Charaktere und Stände, haben sich in wunderlichen Kleidern verkörpert, und wenn man selbst den größten Theil des Jahres mit der Raske herumläuft, so sindet man nichts natürlicher, als daß da droben auch schwarze Gesichter erscheinen.

### Benedig, den 11. Ottober 1786.

Und weil die Einsamkeit in einer so großen Menschenmasse denn boch zulett nicht recht möglich sehn will, so bin ich mit einem alten Franzosen zusammengekommen, der kein Italiänisch kann, sich wie verrathen und verkauft fühlt, und, mit allen Empfehlungsschreiben, doch nicht recht weiß woran er ist. Ein Mann von Stande, sehr guter Lebensart, der aber nicht aus sich heraus kann; er mag stark in den fünfzigen sehn, und hat zu Hause einen siebenjährigen Anaben, von dem er bänglich Nachrichten erwartet. Ich habe ihm einige Gefälligkeiten erzeigt, er reist durch Italien bequem, aber geschwind, um es doch einmal gesehen zu haben, und mag sich gern im Vorbeigehen so viel wie möglich unterrichten; ich gebe ihm Auskunft über manches. Als ich mit ihm von Benedig sprach, fragte er mich wie lange ich hier sep? und als er hörte, nur vierzehn Tage und zum erstenmal, versette er: il parait que vous n'avez pas perdu votre tems. 1 Das ist das erste Testimonium meines Wohlperhaltens das ich aufweisen kann. Er ift nun acht Tage hier und geht morgen fort. Es war mir köstlich einen recht eingesleischten Versailler in der Fremde zu sehen. Der reist nun auch! und ich betrachtete mit Erstaunen wie man reisen kann, ohne etwas außer sich gewahr zu werden, und er ist in seiner Art ein recht gebildeter, wackerer, ordentlicher Mann.

Benedig, den 12. Oktober 1786.

Gestern gaben sie zu St. Lucas ein neues Stück: l'Inglicismo in Italia. Da viele Engländer in Italien leben, so ist es natürlich, daß

<sup>1</sup> **Es** scheint, daß Sie Ihre Zeit nicht verloren haben.

ihre Sitten bemerkt werben, und ich bachte hier zu erfahren, wie die Italiäner diese reichen und ihnen so willsommenen Gäste betrachten; aber es war ganz und gar nichts. Einige glückliche Narrenscenen, wie immer, das übrige aber zu schwer und ernstlich gemeint, und denn doch keine Spur von Englischem Sinn, die gewöhnlichen Italiänischen, sittlichen Gemeinsprüche, und auch nur auf das Gemeinste gerichtet.

Auch gefiel es nicht und war auf dem Punkt ausgepfissen zu werden; die Schauspieler fühlten sich nicht in ihrem Elemente, nicht auf dem Platze von Chiozza. Da dieß das letzte Stück ist was ich hier sehe, so scheint es, mein Enthusiasmus für jene Nationalrepräsentation sollte noch durch diese Folie erhöht werden.

Rachdem ich zum Schluß mein Tagebuch durchgegangen, kleine Schreibtafelbemerkungen eingeschaltet, so sollen die Alten inrotulirt, und den Freunden zum Urtheilsspruch zugeschickt werden. Schon jett finde ich manches in diesen Blättern, das ich näher bestimmen, erweitern und verbessern könnte; es mag stehen als Denkmal des ersten Eindrucks, der, wenn er auch nicht immer wahr wäre, uns doch köstlich und werth bleibt. Rönnte ich nur den Freunden einen Hauch dieser leichtern Existenz hinüber senden! Jawohl ift dem Italiäner das ultramontane 1 eine dunkle Borstellung, auch mir kommt das Jenseits der Alpen nun düster vor; doch winken freundliche Gestalten immer aus dem Rebel. Rur das Klima würde mich reizen, diese Gegenden jenen vorzuziehen: denn Geburt und Gewohnheit find mächtige Fesseln. Ich möchte hier nicht leben, wie überall an keinem Orte, wo ich unbeschäftigt wäre; jest macht mir das Neue unendlich viel zu schaffen. Die Baukunst steigt, wie ein alter Geist, aus dem Grabe hervor, sie heißt mich ihre Lehren, wie die Regeln einer ausgestorbenen Sprache, studiren, nicht um sie auszuüben, ober mich in ihr lebendig zu erfreuen, sonbern nur um die ehrwürdige, für ewig abgeschiedene Existenz der vergangenen Zeitalter in einem stillen Gemüthe zu verehren. Da Palladio alles auf Bitruv bezieht, so habe ich mir auch die Ausgabe des Galiani angeschafft; allein dieser Foliante lastet in meinem Gepäck, wie das Studium desselben auf meinem Gehirn. Palkadio hat mir durch seine Worte und Werke, burch seine Art-und Beise bes Denkens und Schaffens,

<sup>1</sup> Jenseits ber Berge.

Stalianische Uebersetzung thun kann. Vitruv liest sich nicht so leicht, das Buch ist an sich schon duster geschrieben und fordert ein kritisches Studium. Demungeachtet lese ich es stücktig durch, und es bleibt mir mancher würdige Eindruck. Besser zu sagen: ich lese es wie ein Brevier, mehr aus Andacht, als zur Belehrung. Schon bricht die Nacht zeitiger ein, und giebt Raum zum Lesen und Schreiben.

Gott seh Dank, wie mir alles wieder lieb wird, was mir von Jugend auf werth war! Wie glücklich besinde ich mich, daß ich den alten Schriftstellern wieder näher zu treten wage! Denn jest darf ich es sagen, darf meine Krankheit und Thorheit bekennen. Schon einige Jahre her durst' ich keinen Lateinischen Autor ansehen, nichts betrachten was mir ein Bild Italiens erneute. Geschah es zufällig, so erduldete ich die entsetlichsten Schmerzen. Herder spottete oft über mich, daß ich all mein Latein aus dem Spinoza lerne, denn er hatte bemerkt, daß dieß das einzige Lateinische Buch war, das ich las; er wußte aber nicht, wie sehr ich mich vor den Alten hüten mußte, wie ich mich in jene abstrusen Allgemeinheiten nur ängstlich slüchtete. Noch zuletzt hat mich die Wieland'sche Uebersetzung der Sathren höchst unglücklich gemacht; ich hatte kaum zwei gelesen, so war ich schon verrückt.

Hätte ich nicht den Entschluß gesaßt, den ich setzt ausssühre, so wär' ich rein zu Grunde gegangen; zu einer solchen Reise war die Bergierde, diese Gegenstände mit Augen zu sehen, in meinem Gemüth gestiegen. Die historische Kenntniß fördert mich nicht, die Dinge standen nur eine Hand breit von mir ab; aber durch eine undurchdringliche Mauer geschieden. Es ist mir wirklich auch jetzt nicht etwa zu Muthe, als wenn ich die Sachen zum erstenmal sähe, sondern als ob ich sie wiedersähe. Ich din nur kurze Zeit in Benedig, und habe mir die hiesige Existenz genugsam zugeeignet, und weiß, daß ich, wenn auch einen unvollständigen, doch einen ganz klaren und wahren Begriff mit wegnehme.

Benedig, den 14. Oktober 1788, 2 Stunden in der Racht.

In den letzten Augenblicken meines Hiersehns, denn es geht sogleich mit dem Courierschiffe nach Ferrara. Ich verlasse Benedig gern: denn um mit Vergnügen und Nuten zu bleiben müßte ich andere Schritte thun, die außer meinem Plan liegen; auch verläßt jedermann nun diese Stadt, und sucht seine Gärten und Besitzungen auf dem sesten Lande. Ich habe indeß gut ausgeladen, und trage das reiche, sonderbare, einzige Bild mit mir fort.

### Ferrara 118 Rom.

Den 16. Oktober 1786, früh, auf bem Schiffe.

Meine Reisegeselschaft, Männer und Frauen, ganz leibliche und natürliche Menschen, liegen noch alle schlafend in der Kajüte. Ich aber, in meinen Mantel gehüllt, blieb auf dem Verdeck die beiden Nächte. Kur gegen Morgen ward es kühl. Ich din nun in den fünfunds vierzigsten Grad wirklich eingetreten, und wiederhole mein altes Lied: dem Landesbewohner wollt' ich alles lassen, wenn ich nur, wie Dido, so viel Klima mit Riemen umspannen könnte, um unsere Wohnungen damit einzusassen. Es ist denn doch ein ander Sehn. Die Fahrt bei herrlichem Wetter war sehr angenehm, die Auss und Ansichten einsach, aber anmuthig. Der Po, ein freundlicher Fluß, zieht hier durch große Plainen, man sieht nur seine bebuschten und bewaldeten User, keine Fernen. Hier, wie an der Etsch, sah ich alberne Wasserbaue, die kindisch und schädlich sind, wie die an der Saale.

Ferrara, den 16. Oktober 1786. Rachts,

Seit früh sieben Uhr, Deutschen Zeigers, hier angelangt, bereite ich mich morgen wieder weg zu gehen. Zum erstenmal überfällt mich eine Art von Unlust in dieser großen und schönen, flachgelegenen, ente völlerten Stadt. Dieselben Straßen belebte sonst ein glänzender Hof, hier wohnte Ariost unzufrieden, Tasso unglücklich, und wir glauben uns zu erbäuen, wenn wir diese Stätte besuchen. Ariost's Grabmal enthält viel Marmor, schlecht ausgetheilt. Statt Tasso's Gesängniß zeigen sie einen Holzstall, oder Kohlengewölbe, wo er gewiß nicht

ausbewahrt worden ist. Auch weiß im Hause kaum semand mehr, was man will. Endlich besinnen sie sich, um des Trinkgeldes willen. Es kommt mir vor wie Doktor Luthers Dintenkleck, den der Castellan von Zeit zu Zeit wieder auffrischt. Die meisten Reisenden haben doch etwas Handwerksburschenartiges, und sehen sich gern nach solchen Wahrzeichen um. Ich war ganz mürrisch geworden, so daß ich an einem schönen akademischen Institut, welches ein aus Ferrara gebürtiger Cardinal gestistet und bereichert, wenig Theil nahm, doch erquicken mich einige alte Denkmale im Hose.

Sobann erheiterte mich der gute Einfall eines Malers: Johannes der Täufer vor Herodes und Herodias. Der Prophet in seinem gewöhnlichen Wüstenkostüme deutet hestig auf die Dame. Sie sieht ganz gelassen den neben ihr sitzenden Fürsten, und der Fürst still und klug den Enthusiasten an. Bor dem Könige steht ein Hund, weiß, mittelsgröß, unter dem Rock der Herodias hingegen kommt ein kleiner Bologneser hervor, welche beide den Propheten andellen. Nich dünkt, das ist recht glücklich gedacht.

# Cento, ben 17. Ottober 1786. Abends.

In einer bessern Stimmung als gestern schreibe ich aus Guereins Baterstadt. Es ist aber auch ein ganz anderer Zustand. Ein freundsliches, wohlgebautes Städtchen, von ungefähr fünftausend Sinwohnern, nahrhaft, lebendig, reinlich, in einer unübersehlich bebauten Plaine. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich den Thurm. Ein Meer von Pappelspitzen, zwischen denen man in der Nähe kleine Bauerhöschen erblickt, jedes mit seinem eigenen Feld umgeben. Köstlicher Boden, ein mildes Klima. Es war ein Herbstabend, wie wir unserm Sommer selten einen verdanken. Der Himmel, den ganzen Tag bedeckt, heiterte sich auf, die Wolken warsen sich nord- und südwärts an die Gebürge und ich hosse einen schönen morgenden Tag.

Hier sah ich die Apenninen, denen ich mich nähere, zum erstenwal. Der Winter dauert hier nur December und Januar, ein regnichter April, übrigens nach Beschaffenheit der Jahreszeit gut Wetter. Nie anhaltenden Regen; doch tvar dieser September besser und wärmer als ihr August. Die Apenninen begrüßte ich freundlich in Süden, deun

ich habe der Flächen bald genug. Morgen schreibe ich dort an ihrem Fuße.

Guercino kiebte seine Baterstadt, wie überhaupt die Italiäner diesen Lokalpatriotismus im höchsten Sinne hegen und pflegen, aus welchem schönen Gefühl so viel köstliche Anstalten, ja die Menge Ortsheilige entsprungen sind. Unter jenes Neisters Leitung entstand nun hier eine Malerakabemie. Er hinterließ mehrere Bilder, an denen sich noch der Bürger freut, die es aber auch werth sind.

Guerein ist ein heiliger Name und im Munde der Kinder wie der Alten.

Sehr lieb war mir das Bild, den auferstandenen Christus vorstellend, der seiner Mutter erscheint. Vor ihm kniend, blickt sie auf ihn mit unbeschreiblicher Innigkeit. Ihre Linke berührt seinen Leib gleich unter der unseligen Wunde, die das ganze Bild verdirbt. Er hat seine linke Hand um ihren Hals gelegt, und diegt sich, um sie bequemer anzusehen, ein wenig mit dem Körper zurück. Dieses giebt der Figur etwas, ich will nicht sagen Gezwungenes, aber doch Fremdes. Demungeachtet bleibt sie unendlich angenehm. Der stilltraurige Blick, mit dem er sie ansieht, ist einzig, als wenn ihm die Erinnerung seiner und ihrer Leiden, durch die Auserstehung nicht gleich geheilt, vor der ehlen Geele schwebte.

Strange hat das Bild gestochen; ich wünschte daß meine Freunde wenigstens diese Copie sähen.

Darauf gewann eine Madonna meine Reigung. Das Kind verlangt nach der Brust, sie zaudert schamhaft den Busen zu entblößen. Ratürlich, edel, köstlich und schön.

Ferner eine Maria, die dem vor ihr stehenden und nach den Zuschauern gerichteten Kinde den Arm führt, daß es mit aufgehobenen Fingern den Segen austheile. Ein im Sinn der katholischen Mythoslogie sehr glücklicher und oft wiederholter Gedanke.

Guercin ist ein innerlich braver, männlich gesunder Maler, ohne Rohheit. Bielmehr haben seine Sachen eine zarte moralische Grazie, eine ruhige Freiheit und Großheit, dabei etwas Eignes, daß man seine Werke, wenn man einmal das Auge darauf gebildet hat, nicht vertennen wird. Die Leichtigkeit, Reinlichkeit und Bollendung seines Pinsels setzt in Erstaunen. Er bedient sich besonders schöner, ins Braun-

rothe gebrochener Farben zu seinen Gewändern. Diese harmoniren gar gut mit dem Blauen, das er auch gerne anbringt.

Die Gegenstände der übrigen Bilder sind mehr oder weniger uns glücklich. Der guter Künstler hat sich gemartert, und doch Ersindung und Pinsel, Geist und Hand verschwendet und verloren. Mir ist aber sehr lieb und werth, daß ich auch diesen schönen Kunstreis gesehen habe, obgleich ein solches Vorüberrennen wenig Genuß und Belehrung gewährt.

### Bologna, ben 18. October 1786. Rachts.

Heute früh, vor Tage, fuhr ich von Sento weg, und gelangte bald genug hieher. Ein flinker und wohl unterrichteter Lohnbediente, sobald er vernahm, daß ich nicht lange zu verweilen gedächte, jagte mich durch alle Straßen, durch so viel Paläste und Kirchen, daß ich kaum in meinem Boltmann anzeichnen konnte, wo ich gewesen war, und wer weiß ob ich mich künftig bei diesen Merkzeichen aller der Sachen erinnere. Run gedenke ich aber ein Paar lichter Punkte, an denen ich wahrhafte Beruhigung gefühlt.

- Zuerst also die Căcilia von Raphael! Es ist; was ich zum voraus wußte, nun aber mit Augen sah: er hat eben immer gemacht, was andere zu machen wünschten; und ich möchte jetzt nichts darüber sagen, als daß es von ihm ist. Fünf Heilige neben einander, bie uns alle nichts angehen, deren Existenz aber so vollkommen dasteht, daß man dem Bilde eine Dauer für die Ewigkeit wünscht, wenn man gleich zufrieden ist, selbst aufgelös't zu werden. Um ihn aber recht zu erkennen, ihn recht zu schätzen, und ihn wieder auch nicht ganz als einen Gott zu preisen, der, wie Melchisedeck, ohne Vater und ohne Mutter erschienen ware, muß man seine Vorganger, seine Meister ansehen. Diese haben auf dem festen Boden der Wahrheit Grund gefaßt, sie haben die breiten Fundamente emfig, ja ängstlich gelegt, und miteinander wetteifernd die Phramide stufenweis in die Höhe gebaut, bis er zulest, von allen diesen Bortheilen unterstützt, von dem himmlischen Genius erleuchtet, den letten Stein des Gipfels auffeste, über und neben dem tein anderer steben tann.

Das historische Interesse wird besonders rege; wenn man die Werke

ber ältern Meister betrachtet. Francesco Francia ist ein gar respectabler Künstler, Peter von Perugia ein so braver Mann, daß man sagen möchte, eine ehrliche Deutsche Haut. Hätte doch das Glück Albrecht Dürern tieser nach Italien geführt. In München habe ich ein paar Stücke von ihm gesehen, von unglaublicher Großheit. Der arme Mann, wie er sich in Benedig verrechnet und mit den Pfassen einen Accord macht, bei dem er Wochen und Monate verliert! Wie er auf seiner Niederländischen Reise gegen seine herrlichen Kunstwerke, womit er sein Glück zu machen hoffte, Papagahen eintauscht, und, um das Trinkgeld zu sparen, die Domestiken portraitirt, die ihm einen Teller Feschebe beingen! Mir ist so ein armer Rarr von Künstler unendlich rührend, weil es im Grunde auch mein Schicksal ist, nur daß ich mir ein klein wenig besser zu helsen weiß.

Gegen Abend rettete ich mich endlich aus dieser alten, ehrwürdigen, gelehrten Stadt aus der Volksmenge, die in den gewölbten Lauben, welche man fast durch alle Straßen verbreitet sieht, geschütt vor Sonne und Witterung, hin und her wandeln, gaffen, taufen und ihre Geschäfte treiben kann. Ich bestieg den Thurm und ergötzte mich an der freien Luft. Die Aussicht ist herrlich! Im Norden sieht man die Paduanischen Berge, sodann die Schweizer, Tyroler, Friauler-Alpen, genug, die ganze nördliche Kette, dießmal im Nebel. Gegen Westen ein unbegränzter Horizont, aus dem nur die Thürme von Modena herausragen. Gegen Often eine gleiche Ebene, bis ans Adriatische Meer, welches man bei Sonnenaufgang gewahr wird. Gegen Süden die Vorhügel der Apenninen, bis an ihre Gipfel bepflangt, bewachsen, mit Kirchen, Palästen, Gartenhäusern besetzt, wie die Vicentinischen Hügel. Es war ein ganz reiner himmel, kein Wölken, nur an Horizont eine Art Höherauch. Der Thürmer versicherte, daß nunmehro seit sechs Jahren dieser Nebel nicht aus der Ferne komme. Sonst habe er durch das Sehrohr die Berge von Bicenza mit ihren Häusern und Capellen gar wohl entbeden tonnen, jett, bei den hellsten Tagen, nur selten. Und dieser Rebel lege sich denn vorzüglich an die nördliche Kette, und mache unser liebes Baterland zum wahren Cimmerien. Der Mann ließ mich auch die gesunde Lage und Luft der Stadt daran bemerken, daß ihre Dächer wie neu aussehen, und tein Ziegel durch Feuchtigkeit und Moos angegriffen set, Man muß gestehen, die Dächer sind alle rein und schön, aber die

Gitte ber Ziegeln mag auch etwas dazu beitragen, wenigstens in alten Zeiten hat man solche in diesen Gegenden kostbar gebrannt.

Der hängende Thurm ist ein abscheulicher Anblick, und boch höchst wahrscheinlich, daß er mit Fleiß so gebaut worden. Ich erkläre mir diese Thorheit solgendermaßen. In den Beiten der städtischen Unruhen ward jedes große Gebäude zur Festung, aus der jede mächtige Familie einen Thurm erhob. Nach und nach wurde dieß zu einer Lust: und Chrensache, jeder wollte auch mit einem Thurm prangen, und als zulett die geraden Thürme gar zu alltäglich waren, so baute man einen schiefen. Auch haben Architekt und Besitzer ihren Zweck erreicht, man sieht an den vielen geraden schlanken Thürmen hin, und sucht den krummen. Ich war nachher oben auf demselben. Die Backteinschichten liegen horizontal. Mit gutem bindendem Kitt, und eisernen Ankern, kann man schon tolles Zeug machen.

### Bologna, ben 19. October 1786. Abends.

Meinen Tag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu sehen und wiederzusehen, aber es geht mit der Kunst wie mit dem Leben: je weiter man hineinkommt, je breiter wird sie. An diesem Himmel treten wieder neue Gestirne hervor, die ich nicht berechnen kann und die mich irre machen: die Carracci, Guido, Dominichin, in einer spätern glücklichern Kunstzeit entsprungen; sie aber wahrhaft zu genießen, gehört Wissen und Urtheil, welches mir abgeht und nur nach und nach erworben werden kann. Ein großes Hinderniß der reinen Betrachtung und der unmittelbaren Ginsicht sind die meist unsinnigen Gegenstände der Bilder, über die man toll wird, indem man sie verehren und lieben möchte.

Es ist als da sich die Kinder Gottes mit den Töchtern der Menschen vermählten, daraus entstanden mancherlei Ungeheuer. Indem der himmlische Sinn des Guido, sein Pinsel, der nur das Vollkommenste was geschaut werden kann hätte malen sollen, dich anzieht, so möchtest du gleich die Augen von den abscheulich dummen, mit keinen Scheldworten der Welt genug zu erniedrigenden Gegenständen wegkehren; und so geht es durchaus; man ist immer zauf der Anatomie, dem Rabensteine, dem Schindanger, immer Leiden des Helden, niemals Handlung, nie ein gegenwärtig Interesse, immer etwas phantastisch von außen

Exwartetes. Entweder Missethäter oder Verzückte, Verbrecher oder Narren, wo denn der Maler, um sich zu retten, einen nackten Kerl, eine hübsche Zuschauerin herbei schleppt, allenfalls seine geistlichen Helden als Gliedermänner tractirt, und ihnen recht schöne Faltenmäntel überwirft. Da ist nichts was einen menschlichen Begriff gäbe! Unter zehn Sujets nicht Sins das man hätte malen sollen, und das eine hat der Künstler nicht von der rechten Seite nehmen dürsen.

Das große Bild von Guido, in der Kirche der Mendicanti, ist alles was man malen, aber auch alles was man Unsinniges bestellen und dem Künstler zumuthen kann. Es ist ein Botivbild. Ich glaube der ganze Senat hat es gelobt und auch ersunden. Die beiden Engel, die werth wären eine Psyche in ihrem Unglück zu trösten, müssen hier —

Der heilige Proclus, eine schöne Figur; aber bann die andern, Bischöse und Pfassen! Unten sind himmlische Kinder, die mit Attributen spielen. Der Maler, dem das Messer an der Kehle saß, suchte sich zu helsen, wie er konnte, er mühte sich ab, nur um zu zeigen, daß nicht er der Barbar seh. Zwei nackte Figuren von Guido, ein Johannes in der Wüste, ein Sebastian, wie köstlich gemalt, und was sagen sie? der eine sperrt das Maul auf, und der andere krümmt sich.

Betrachte ich in diesem Unmuth die Geschichte, so möchte ich sagen: der Glaube hat die Künste wieder hervorgehoben, der Aberglaube hingegen ist Herr über sie geworden, und hat sie abermals zu Grunde gerichtet.

Rach Tische etwas milber und weniger anmaßlich gestimmt, als heute früh, bemerkte ich solgendes in meine Schreibtasel: Im Palast Tanari ist ein berühmtes Bild von Guido, die säugende Maria vorstellend, über Lebensgröße, der Aopf als wenn ihn ein Gott gemalt hätte; unbeschreiblich ist der Ausdruck, mit welchem sie auf den säugenden Knaden heruntersieht. Mir scheint es eine stille, tiese Duldung, nicht als wenn sie ein Kind der Liebe und Freude, sondern ein untergeschodenes himmlisches Wechsellind nur so an sich zehren ließe, weil es nun einmal nicht anders ist, und sie in tiesster Demuth gar nicht begreist, wie sie dazu kommt. Der übrige Naum ist durch ein ungeheures Gewand ausgesüllt, welches die Kenner höchlich preisen; ich wuste nicht recht was ich daraus machen sollte. Auch sind die Farben dunkler geworden; das Jimmer und der Tag waren nicht die hellsten.

Unerachtet ber Verwirrung, in der ich mich befinde, fühle ich doch schon, daß Uedung, Bekanntschaft und Neigung mir schon in diesen Jergärten zu Hülfe kommen. So sprach mich eine Beschneidung von Guercin mächtig an, weil ich den Mann schon kennt und liebe. Ich verzieh den unleidlichen Gegenstand und freute mich an der Aussührung. — Gemalt was man sich denken kann, alles daran respectadel und vollendet als wenn's Emaille wär'.

Und so geht mir's denn wie Bileam, dem confusen Propheten, welcher segnete da er zu fluchen gedachte, und dieß würde noch öster der Fall sehn; wenn ich länger verweilte.

Trifft man benn gar wieder einmal auf eine Arbeit von Raphael, oder die ihm wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird, so ist man gleich vollkommen geheilt und froh. So habe ich eine heilige Agathe gefunden, ein kostbares, obgleich nicht ganz wohl erhaltenes Bild. Der Künstler hat ihr eine gefunde, sichere Jungfräulichkeit gegeben, doch ohne Kälte und Rohheit. Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt, und werde ihr im Geist meine Iphigenie vorlesen, und meine Heldin nichts sagen lassen, was diese Heilige nicht aussprechen möchte.

Da ich nun wieder einmal dieser süßen Bürde gebenke, die ich auf meiner Wanderung mit mir führe, so kann ich nicht verschweigen, daß zu den großen Kunst: und Raturgegenständen, durch die ich mich durch arbeiten muß, noch eine wundersame Folge von poetischen Gestalten hindurch zieht, die mich beunruhigen. Von Cento herliber wollte ich meine Arbeit an Iphigenia fortsetzen, aber was geschäh: der Geist führte mir das Argument der Iphigenia von Delphi vor die Geele, und ich mußte es ausbilden. So kurz als möglich seh es hier verzeichnet:

Elektra, in gewisser Hoffnung, daß Orest das Bild der Taurischen Diana nach Delphi bringen werde, erscheint in dem Tempel des Apoll, und widmet die grausame Art, die so viel Unheil in Pelops Hause angerichtet, als schließliches Sühnopser dem Gotte. Zu ihr tritt, leider, einer der Griechen, und erzählt wie er Orest und Pylades nach Tauris begleitet, die beiden Freunde zum Tode führen sehen und sich glücklich gerettet. Die leidenschaftliche Elektra keunt sich selbst nicht, und weiß nicht, ob sie gegen Götter oder Menschen ihre Wuth richten soll.

Inbessen find Johigenie, Orest und Phlades gleichfalls ju Delphi

angekommen. Jehigeniens heilige Ruhe contrastirt gar merkwürdig mit Glektrens irdischer Leidenschaft, als die beiden Gestalten wechselseitig unerkannt zusammentressen. Der entstehene Grieche erblickt Iphigenien, erkennt die Priesterin, welche die Freunde geopfert, und entdeckt es Clektren. Diese ist im Begriff mit demseldigen Beil, welches sie dem Altar wieder entreißt, Iphigenien zu ermorden, als eine glückliche Wendung dieses letzte schreckliche Uebel von Geschwistern abwendet. Wenn diese Grene-gelingt, so ist nicht leicht etwas Größeres und Rührenderes auf dem Theater gesehen worden. Wo soll man aber Hände und Zeit herenehmen, wenn auch der Geist willig wäre!

Indem ich mich nun in dem Drang einer solchen Ueberfüllung des Guten und -Wünschenswerthen geängstigt fühle, so muß ich meine Freunde an einen Traum erinnern, der mir, es wird eben ein Jahr setzn, bedeutend genug schien. Es träumte mir nämlich: ich landete mit einem ziemlich großen Rahn an einer fruchtbaren, reich bewachsenen Insel, von der mir bewußt war, daß daselbst die schönsten Fasanen zu haben sepen. Auch handelte ich sogleich mit den Ginwohnern um solches Besieder, welches sie auch sogleich häusig, getödtet, herbeibrachten. waren wohl Fasanen, wie aber ber Traum alles umzubilden pflegt, so erblicte man lange farbig beaugte Schweife, wie von Pfauen oder seltenen Paradiesvögeln. Diese brachte man mir schockweise ins Schiff, legte sie mit den Köpfen nach innen, so zierlich gehäuft, daß die langen sunten Federschweise, nach außen hängend, im Sonnenglanz den herruchsten Schober bildeten, den man sich denken kann, und zwar so reich, oak für den Steuernden und die Rudernden taum hinten und vorn geringe Räume verblieben. So durchschnitten wir die ruhige Fluth und ich nannte mir indessen schon die Freunde, benen ich von diesen bunten Schätzen mittheilen wollte. Zulett in einem großen Hafen landend, verlor ich mich zwischen ungeheuer bemasteten Schiffen, wo ich von Berded auf Berdeck stieg, um meinem Meinen Rahn einen sichern Landungs: plat zu suchen.

An solchen Wahnbildern ergötzen wir uns, die, weil sie aus uns selbst entspringen, wohl Analogie mit unserm übrigen Leben und Schicksalen haben müssen.

Run war ich auch in der berühmten wissenschaftlichen Anstalt, bas Institut ober die Studien genannt. Das große Gebäude, besonders der innere Hof, sieht ernsthaft genug aus, obgleich nicht von der besten Baukunst. Auf den Treppen und Corridors sehlte es nicht an Stuccound Frescozierden; alles ist anständig und würdig, und über die mannichsaltigen schönen und wissenswerthen Dinge, die hier zusammengebracht worden, erstaunt man billig; doch will es einem Deutschen dabei nicht wohl zu Muthe werden, der eine freiere Studienweise gewohnt ist.

Mir fiel eine frühere Bemerkung hier wieder in die Gedanken, daß sich ber Mensch, im Gange ber alles verändernden Zeit, so schwer los macht von dem was eine Sache zuerst gewesen, wenn ihre Bestimmung in der Folge sich auch verändert. Die driftlichen Kirchen halten noch immer an der Basilikenform; wenn gleich die Tempelgestalt vielleicht dem Cultus vortheilhafter wäre. Wissenschaftliche Anstalten haben noch das klösterliche Ansehn, weil in solchen frommen Bezirken die Studien zuerst Raum und Ruhe gewannen. Die Gerichtssäle ber Italianer sind so weit und hoch, als bas Bermögen einer Gemeinde zureicht, man glaubt auf dem Marktplate unter freiem Himmel zu sepn, wo sonst Recht gesprochen wurde. Und bauen wir nicht noch immer die größten Theater mit allem Zubehör unter ein Dach, als wenn es die erfte Megbude wäre, die man auf kurze Zeit von Bretern zusammen schlug? Durch den ungeheuern Zudrang der Wißbegierigen, um die Zeit der Reformation, wurden die Schüler in Bürgerhäuser getrieben, aber wie lange hat es nicht gedauert, bis wir unsere Waisenhäuser aufthaten, und den armen Kindern diese so nothwendige Welterziehung verschafften.

Bologna den 20. Oktober 1786. Abends.

Diesen heitern schönen Tag habe ich ganz unter freiem Himmel zugebracht. Kaum nahe ich mich den Bergen, so werde ich schon wieder vom Gestein angezogen. Ich komme mir vor wie Antäus, der sich immer neu gestärkt fühlt, je kräftiger man ihn mit seiner Mutter Erde in Berührung bringt.

Ich ritt nach Paderno, wo der sogenannte Bologneser Schwerspath gefunden wird, woraus man die kleinen Ruchen bereitet, welche

calcinirt im Damieln leuchten, wenn sie vorher dem Lichte ausgesost gewesen, und die man hier kurz und gut Fossori nennt.

Auf dem Wege fand ich schon ganze Felsen Fraueneis zu Tage anstehend, nachdem ich ein sandiges Thongebirg hinter mir gelassen batte. Bei einer Ziegelhütte geht ein Wasserriß hinunter, in welchen sich viele kleinere ergießen. Ran glaubt zuerst einen aufgeschtvemmten Lehmhügel zu sehen, der vom Regen ausgewaschen wäre, doch konnte ich bei näherer Betrachtung von seiner Natur so viel entbeden: das seste Gestein, woraus dieser Theil des Gebirges besteht, ist ein sehr seinblättriger Schieferthon, welcher mit Gpps abwechselt. Das schiefrige Gestein ist so innig mit Schwefellies gemischt, daß es, von Luft und Feuchtigkeit berührt, sich ganz und gar verändert. Es schwillt auf, die Lagen verlieren sich, es entsteht eine Art Letten, muschlig, zerbröckelt, auf den Flächen glänzend, wie Steinkohlen. Nur an großen Studen, deren ich mehrere zerschlug, und beibe Gestalten deutlich wahrnahm, konnte man sich von dem Uebergange, von der Umbildung überzeugen. Zugleich sieht man die muschligen Flächen mit weißen Punkten beschlagen, manchmal sind gelbe Partien drin; so zerfällt nach und nach die ganze Oberfläche, und der Hügel sieht wie ein verwitterter Schwefelkies im Großen aus. Es sinden sich unter den Lagen auch härtere, grüne und rothe. Schwefelkies hab' ich in bem Gestein auch öfters angeflogen gefunden.

Run stieg ich in den Schluchten des brödlich aufgelösten Gebirgs hinauf, wie sie von den letten Regengüssen durchwaschen waren, und sand, zu meiner Freude, den gesuchten Schwerspath häusig, meist in undolltommener Eisorm, an mehreren Stellen des eben zerfallenden Gebirgs hervorschauen, theils ziemlich rein, theils noch von dem Thon, in welchem er stad, genau umgeben. Daß es keine Geschiebe seven, davon kann man sich beim ersten Andlick überzeugen. Ob sie gleichzeitig mit der Schieferthonlage, oder ob sie erst bei Ausblähung oder Zersetung derselben entstanden, verdient eine nähere Untersuchung. Die von mir aufgesundenen Stücke nähern sich, größer oder kleiner, einer unvolkommenen Eigestalt, die kleinsten gehen auch wohl in eine undeutliche Arhstallsorm über. Das schwerste Stück, welches ich gefunden, wiegt siedzehn Loth. Auch sand ich in demselbigen Thon lose, volkommene Sppskrystalle. Rähere Bestimmung werden Kenner an

den Stüden, die ich mitbringe, zu entwickeln wissen. Und ich ware nun also schon wieder mit Steinen belastet! Ein Achtelscentner dieses Schwerspaths habe ich ausgepackt.

## Den 20. Oktober 1786. In der Racht.

Wie viel hätte ich noch zu sagen, wenn ich alles gestehen wollte was mir an diesem schönen Tage durch den Ropf ging. Aber mein Berlangen ist stärker als meine Gedanken. Ich fühle mich unwiderstehlich vorwärts gezogen, nur mit Mübe sammle ich mich an dem Gegenwärtigen. Und es scheint, der Himmel erhört mich. Es meldet sich ein Betturin gerade nach Rom, und so werde ich übermorgen unsaushaltsam dorthin abgehen. Da muß ich denn wohl heute und morgen nach meinen Sachen sehen, manches besorgen und wegarbeiten.

Logano auf den Apenninen, den 21. Oktober 1786. Abends.

Ob ich mich heute selbst aus Bologna getrieben, oder ob ich daraus gejagt worden, wüßte ich nicht zu sagen. Genug, ich ergriff mit Leibenschaft einen schnellern Anlaß abzureisen. Nun bin ich hier in einem elenden Wirthshause, in Gesellschaft eines papstlichen Officiers, der nach Perugia, seiner Baterstadt, geht. Als ich mich zu ihm in den zweirädrigen Wagen setzte, machte ich ihm, um etwas zu reden, das Compliment, daß ich, als ein Deutscher, der gewohnt seh mit Soldaten umzugehen, sehr angenehm finde, nun mit einem päpstlichen Officier in Gesellschaft zu reisen. — Nehmt mir nicht übel, versetzte er barauf, ihr könnt wohl eine Neigung zum Soldatenstande haben, denn ich höre, in Deutschland ist alles Militär; aber was mich betrifft, obgleich unser Dienst sehr läßlich ist, und ich in Bologna, wo ich in Garnison stehe, meiner Bequemlichkeit vollkommen pflegen kann, so wollte ich doch, daß ich diese Jacke los wäre, und das Gütchen meines Baters vermaltete. Ich bin aber ber jüngere Sohn, und so muß ich mirs gefallen lassen.

Den 22. Ottober 1786. · Mbends.

Giredo, auch ein Keines Nest auf den Apenninen, wo ich mich recht glücklich fühle, meinen Bünschen entgegen reisend. Heute gesellten sich reitend ein Herr und eine Dame zu uns, ein Engländer mit einer sugenannten Schwester. Ihre Pferde sind schön, sie retten aber ohne Bedienung, und der Herr macht, wie es scheint, zugleich den Reltsweht und den Kammerdiener. Sie sinden überall zu klagen, man glaubt einige Blätter im Archenholt zu lesen.

Die Apenninen find mir ein merkwürdiges Stuck Welt. Auf die große Fläche ber Regionen des Po's folgt ein Gebirg, das sich aus der Liefe erhebt, um, zwischen zwei Meeren, südwärts das feste Land zu endigen. Wäre die Gebirgsart nicht zu' fteil, zu hoch über der Meeresstäche, nicht so sonderbar verschlungen, daß Ebbe und Fluth vor alten Beiten mehr und länger hätten hereinwirken, größere Flächen bilden und überspülen können, so wäre es eins der schönsten Länder in dem herrlichsten Klima, etwas höher als das andere Land. So aber ists ein seltsam Gewebe von Bergrücken gegen einander; oft sieht man gar nicht ab, wohin das Wasser seinen Ablauf nehmen will. Wären die Thäler besser ausgefüllt, die Flächen mehr platt und überspült, so könnte man das Land mit Böhmen vergleichen, nur daß die Berge auf alle Weise einen andern Charakter haben. Doch muß man sich keine Bergwüste, sondern ein meist bebautes, obgleich gebirgiges Land vor-Bellen. Castanien kommen hier sehr schön, der Weizen ist trefflich, und die Saat schon hübsch grün. Immergrüne Eichen mit kleinen Blättern stehen am Wege, um die Kirchen und Kapellen aber schlanke Eppressen.

Gestern Abend war das Wetter trübe, heute ist's wieder hell und schön.

Den 25. Oktober 1786. Abends. Perugia.

Zwei Abende habe ich nicht geschrieben. Die Herbergen waren so schlecht, daß an kein Auslegen eines Blattes zu denken war. Auch füngt es mir an ein bischen verwaren zu werden: denn seit der Abreise von Venedig spinnt sich der Reiserocken nicht so schön und glatt mehr ab:

Den dreiundzwanzigsten früh, unserer Uhr um Zehne, kamen wir aus den Apenninen hervor, und sahen Florenz liegen, in einem weiten Thal, das unglaublich behaut und ins Unendliche mit Billen und Häusern besäet ist.

Die Stadt hatte ich eiligst durchlaufen, den Dom, das Baptisterium. Hier thut sich wieder eine ganz neue mir unbekannte Welt auf, an der ich nicht verweilen will. Der Garten Boboli liegst köstlich. Ich eilte so schnell heraus als hinein.

Der Stadt sieht man den Bolksreichthum an, der sie erbaut hat; man erkennt, daß sie sich einer Folge von glücklichen Regierungen er freute. Ueberhaupt fällt es auf, was in Toscana gleich die öffentlichen Werke, Wege, Brücken für ein schönes grandioses Ansehen haben. Es ist hier alles zugleich tüchtig und reinlich, Gebrauch und Rupen mit Anmuth sind beabsichtigt, überall läßt sich eine belebende Sorgsalt bemerken. Der Staat des Papstes hingegen scheint sich nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verschlingen will.

Wenn ich neulich von den Apenninen sagte, was sie sehn könnten, das ift nun Toscana; weil es so viel tiefer lag, so hat das alte Meer recht seine Schuldigkeit gethan, und tiefen Lehmboden aufgehänft. ist hellgelb und leicht zu verarbeiten. Sie pflügen tief, aber noch recht auf die ursprüngliche Art: ihr Pflug hat keine Räder, und die Pflugschar ist nicht beweglich. So schleppt sie der Bauer, hinter seinen Ochsen gebückt, einher, und wühlt die Erde auf. Es wird bis fünfe mal gepflügt, wenigen und nur sehr leichten Dünger streuen sie mit Endlich säen sie den Weizen, dann häufen sie schmale Sotteln auf, dazwischen entstehen tiefe Furchen, alles so gerichtet, daß das Regenwasser ablaufen muß. Die Frucht wächst nun auf den Sotteln in die Höhe, in den Furchen gehen sie hin und her wenn sie jäten. Diese Berfahrungsart ist begreiflich, wo Rässe zu fürchten ist; warum sie es aber auf den schönsten Gebreiten thun, kann ich nicht einsehen. Diese Betrachtung machte ich bei Arezzo, wo sich eine herrliche Plaine aufthut. Reiper kann man kein Feld sehen, nirgends auch nur eine Erdscholle, alles klar wie gesieht. Der Weizen gedeiht hier recht schön, und er scheint hier alle seiner Natur gemäßen Bestimmungent i zu finden.

Bebingungen.

Das zweite Jahr bauen sie Bohnen sür die Pferde, die hier keinen Safer bekommen. Es werden auch Lupinen gesäet, die jetzt schon vortresslich grün stehen und im März Früchte bringen. Auch der Lein hat schon geseimt, er bleibt den Winter über und wird durch den Frost nur dauerhafter.

Die Delbäume find wunderliche Pflanzen; sie sehen sast wie Weiden, verlieren auch den Kern, und die Rinde Masst aus einander. Wer sie haben demungeachtet ein sesteres Ansehen. Man sieht auch dem Holze an, daß es langsam wächst, und sich unsäglich sein organissirt. Das Blatt ist weidenartig, nur wenige Blätter am Zweige. Um Florenz, an den Bergen, ist alles mit Delbäumen und Weinstöden der pflanzt, tazwischen wird das Erdreich zu Körnern benutzt. Bei Arezzo und so weiter käst man die Felder freier. Ich sinde daß man dem Epheu nicht genug abwehrt, der den Delbäumen und andern schädich ist, da es so ein leichtes wäre ihn zu zerstören. Wiesen sieht man gar nicht. Man sagt das Türksche Korn zehre den Boden aus; seitdem es eingeführt worden, habe der Acerdau in anderm Betracht verloren. Ich glaube es wohl, bei dem geringen Dünger.

Heute Abend habe ich von meinem Hauptmann Abschied genommen, mit der Berscherung, mit dem Bersprechen, ihn auf meiner Acktreise in Bologna zu besuchen. Er ist ein tvahrer Repräsentant vieler seiner Landsleute. Hier einiges, das ihn besonders bezeichnet. Da ich oft still und nachdenklich war, sagte er einmal: "Che pensa! non deve mai pensar l'uomo, pensando s'invecchia." das ist verdolmetscht: "Basdenkt ihr viel! der Mensch muß niemals denken, denkend altert man nur." Und nach einigem Gespräch: "Non deve sermarsi l'uomo in una sola cosa, perche altora divien matto; bisogna aver mille cose, una consusione nella testa." auf Deutsch: "Der Mensch muß sich nicht auf eine einzige Sache heften, denn da wird er toll, man muß taussend Sachen, eine Consusion im Ropse haben."

Der gute Mann konnte freilich nicht wissen, daß ich eben darum kill und nachdenkend war, weil eine Consussion von alten und neuen Gegenständen mir den Ropf verwirrte. Die Bildung eines solchen Italiäners wird man noch klarer aus folgendem erkennen. Da er wohl merkte daß ich Protestant seh, sagte er nach einigem Umschweif, ich wächte ihm doch gewisse Fragen erlauben, denn er habe so viel

wunderliches von uns Protestanten gehört, worlder er endlich einmal Gewißheit zu haben wünsche. "Dürft ihr benn," so fragte er, "mit einem hübschen Mädchen auf einem guten Fuß leben, ohne mit ihr. grade verheirathet zu sehn? — erlauben euch das eure Priester?" Ich erwiederte darauf: unsere Priester sind Auge Leute, welche von solchen Aleinigkeiten keine Notiz nehmen. Freilich, wenn wir sie darum fragen wollten, so würden sie es uns nicht erlauben. "Ihr braucht sie also nicht zu fragen?" rief er aus, "o ihr Glücklichen! und da ihr ihnen nicht beichtet, so erfahren sie's nicht." Hierauf erging er sich in Schelten und Mißbilligen seiner Pfaffen, und in dem Preise unserer feligen Freiheit. — "Was jedoch die Beichte betrifft," fuhr er fort, "wie verhält es sich damit? Man erzählt uns, daß alle Menschen, auch bie keine Christen sind, bennoch beichten mussen; weil sie aber in ihrer Berstodung nicht das rechte treffen können, so beichten sie einem alen Baume, welches benn freilich lächerlich und gottlos gennig ist, aber doch beweis't, daß sie die Nothwendigkeit der Beichte anerkennen." Hierauf erklärte ich ihm unsere Begriffe von der Beichte, und wie es dabei zugehe. Das kam ihm sehr bequem vor, er meinte aber, es sep ungefähr eben so gut als wenn man einem Baum beichtete. Rach einigem Zuudern ersuchte er mich sehr ernhaft, über einen andern Punkt ihm redtich Auskunft zu geben: er habe nämlich, aus dem Runde eines seiner Priefter, der ein wahrhafter Mann sep, gehört, daß wir unsere Schwestern heirathen dürften, welches denn doch eine starte Sache sep. Als ich diesen Punkt verneinte, und ihm einige menschliche Begriffe von unserer Lehre beibringen wollte, mochte er nicht sonderlich darauf merken, denn es kam ihm zu-alltäglich vor, und er wandte sich zu einer neuen Frage: — "Man versichert uns," sagte er, "daß Friedrich der Große, welcher so viele Siege, selbst über die Gläubigen, davon getragen, und die Welt mit seinem Ruhm erfüllt, daß er, den jedermann für einen Reter hält, wirklich katholisch sep, und vom Papste die Erlaubniß habe, es zu verheimlichen: denn er kommt, wie man weiß, in keine eurer Kirthen, verrichtet aber seinen Gottesbienst in einer unterirbischen Capelle, mit zerknirschtem Herzen, daß er bie heilige Religion nicht öffentlich bekennen barf; denn freilich, wenn er bas thäte, würden ihn seine Preußen, die ein bestiglisches Poll und wathende Reter find, auf der Stelle todt schlagen, wodurch denn der

Sache nicht geholfen wäre. Deswegen hat ihm der heilige Bater jene Erlaubnis gegeben, dassir er denn über auch die alleinseligmachende Religion im Stillen so viel ausbreitet und begünstigt als möglich." Ich ließ das alles gelten und erwiederte nur: da es ein großes Gebeimnis seh, könnte freisich niemand davon Zeugnis geben. Unsere seinere Unterhaltung war ungefähr immer von derselben Art, so daß ich mich über die kluge Geistlichkeit wundern mußte, welche alles abzuslehnen und zu entstellen sucht, was den dunkeln Kreis ihrer herkömme lichen Lehre durchbrechen und verwirren könnte.

Ich verließ Perugia an einem herrlichen Morgen, und fühlte die Seligkeit wieder allein zu sehn. Die Lage der Stadt ist schön, der Andlick des Sees höchst erfreulich. Ich habe mir die Bilder wohl einsgedrückt. Der Weg ging erst hinab, dann in einem frohen, an beiden Seiten in der Ferne von Hügeln eingesasten Thale hin, endlich sah ich Assis liegen.

Aus Palladio und Bolkmann wußte ich, daß ein köstlicher Tempel der Minerva, zu Zeiten Augusts gebaut, noch vollkommen dastehe. Ich verließ bei Madonna del Angelo meinen Betturin, der seinen Weg nach Foligno verfolgte, und stieg, unter einem starken Wind, nach Affifi hinauf, denn ich sehnte mich, durch die für mich so einsame Welt eine Fußwanderung anzustellen. Die ungeheueren Substructionen der babylonisch übereinander gethürmten Kirchen, wo der heilige Franciscus ruht, ließ ich links, mit Abneigung, denn ich dachte mir daß darin die Köpfe so wie mein Hauptmannskopf gestempelt würden. Dann fragte ich einen hübsehen Jungen nach der Maria della Minerva; er begleitete mich die Stadt hinauf, die an einen Berg gebaut ift. Endlich gelangten wir in die eigentliche alte Stadt, und siehe, das löblichste Wert stand vor meinen Augen, das erste vollständige Denkmal der alten Zeit, das ich erblickte. Ein bescheidener Tempel, wie er sich für eine so kleine Stadt schickte, und doch so vollkommen, so schön gedacht, daß er überall glänzen würde. Run vorerst von seiner Stellung! Seitbem ich in Bitrub und Palladie gelesen, wie man Städte bauen, Tempel und öffentliche Gebäude stellen muffe, habe ich einen großen Respect vor solchen Dingen. Auch hierin waren die Alten so groß im Ratikrichen. Der Tempel steht auf der schönen mittlern Söhe des Berges, wo eben zwei Hügel jusammentressen, auf dem Alatz, der noch

jest der Plas heißt. Dieser steigt selbst ein wenig an, und es kommen auf demselben vier Straßen zusammen, die ein sehr gedrücktes Andreastreuz machen, zwei von unten herauf, zwei von oben herunter. Wahrscheinlich standen zur alten Zeit die Häuser noch nicht; die jest, dem Tempel gegenüber gedaut, die Aussicht versperren. Denkt man sie wegz so blickte man gegen Mittag in die reichste Gegend, und zuglvich würde Minervens Heiligthum von allen Seiten her gesehen. Die Anlage der Straßen mag alt sehn, denn sie folgen aus der Gestalt und dem Abhange des Berges. Der Tempel steht nicht in der Mitte des Plates, aber so getichtet, daß er dem von Rom Heraussommenden verkürzt gar schön sichtbar wird. Nicht allein das Gebäude sollte man zeichnen, sondern auch die glückliche Stellung.

An der Fagade konnte ich mich nicht satt sehen, wie genicklisch consequent auch hier der Künstler gehandelt. Die Ordnung ist korinthisch, die Säulentveiten etwas über zwei Model. Die Säulenfüße und die Platten darunter scheinen auf Piebestalen zu stehen, aber es scheint auch nur: benn ber Godel ift fünfmal burchschnitten und jebesmal geben fünf Stufen zwischen ben Säulen hinauf, da man denn auf die Fläche gelangt, worauf eigentlich die Säulen stehen, und von welcher man auch in den Tempel hinein geht. Das Wagstück, den Sockel zu durchschneiden, war hier am rechten Plate, benn da der Tempel am Berge liegt, so hätte die Treppe, die zu ihm hinauf führte, viel zu weit vorgelegt werden müssen, und würde den Plat verengt haben Wie viel Stufen noch unterhalb gelegen, läßt-sich nicht bestimmen; sie sind, außer wenigen, verschüttet und zugepflastert. Ungern riß ich mich von dem Anblick los, und nahm mir vor, alle Architekten auf dieses Gebäude aufmerksam zu machen, damit uns ein genauer Riß davon zukäme. Denn was Ueberlieferung für ein schlechtes Ding sep, mußte ich biesesmal wieder bemerken. Pallabio, auf den ich alles vertraute, gibt zwar dieses Tempels Bild, er kann ihn aber nicht selbst gesehen haben, denn er setzt wirklich Piedestale auf die Fläche, wodurch die Säulen unmäßig in die Höhe kommen und ein garftiges, Palmprifches Ungeheuer entsteht, anstatt daß in der Wirklichkeit-ein ruhiger, lieblicher, bas Auge und den Berstand befriedigender Anblick erfreut. Bas sich burch bie Beschauung bieses Werks in mir entwicket, ist nicht ausausprechen, und wird etvige Früchte bringen. Ich ging am schönsten

Abend, die Römische Straße bergab, im Gemuth zum schönsten beruhiget, als ich hinter mir rauhe heftige Stimmen vernahm, die unter einander stritten. Ich vermuthete, daß es die Sbirren sehn möchten, die ich schon in der Stadt bemerkt hatte. Ich ging gelassen vor mich hin, und horchte hinterwärts. Da konnte ich nun gar bald bemerken, daß es auf mich gemünzt seh. Vier solcher Menschen, zwei davon mit Flinten bewaffnet, in unerfreulicher Gestalt, gingen vor mir vorbei, brummten, kehrten nach einigen Schritten zurück und umgaben mich. Sie fragten, wer ich wäre, und was ich hier thäte? Ich erwiederte, ich seh ein Fremder der seinen Weg über Affisi zu Fuße mache, indeffen der Vetturin nach Foligno fahre. Dieß kam ihnen nicht wahrscheinlich vor, daß jemand einen Wagen bezahle und zu Fuße gehe. Sie fragten ob ich im Gran Convento gewesen Jep. Ich verneinte dieß, und versicherte ihnen, ich kenne bas Gebäude von alten Zeiten her; Da ich aber ein Baumeister set, habe ich dießmal nur die Maria della Minerva in Augenschein genommen, welches, wie sie wüßten, ein musterhaftes Gebäude set. Das läugneten sie nicht, nahmen aber sehr übel, daß ich dem Heiligen meine Aufwartung nicht gemacht, und gaben ihren Verdacht zu erkennen, daß wohl mein Handwerk sehn möchte, Contrebande einzuschwärzen. Ich zeigte ihnen das Lächerliche, daß ein Mensch, der allein auf der Straße gehe, ohne Ranzen, mit leeren Taschen, für einen Contrebandisten gehalten werben solle. Darauf erbot ich mich mit ihnen nach der Stadt zurück und zum Podesta zu gehen, ihm meine Papiere vorzulegen, da er mich denn als einen ehrenvollen Fremden anerkennen werde. Sie brummten hierauf und meinten, es sep nicht nöthig, und als ich mich immerfort mit entschiedenem Ernst betrug, entfernten sie sich endlich wieder nach der Stadt zu. Ich jah ihnen nach. Da gingen nun diese rohen Rerle im Borbergrunde, und hinter ihnen her blickte mich die liebliche Minerva noch einmal sehr freundlich und tröftend an, bann schaute ich links auf den triften Dom des. heiligen Franciscus, und wollte meinen Weg perfolgen, als einer der unbewaffneten sich von der Truppe sonderte, und ganz freundlich auf mich los kam. Grüßend sagte er sogleich: ihr solltet, mein Herr Frember, wenigstens mir ein Trinkgeld geben, benn ich versichere, bas ich euch alfobald für einen braven Mann gehalten, und dieß laut gegen meine Gesellen erklärt habe. Das find aber Histopfe und gleich oben Songarbt, Goethe's italianifche Reife. I.

hinaus, und haben keine Weltkenntnig. Auch werdet ihr bemerkt haben, Ich lobte ihn baß ich euren Worten zuerst Beifall und Gewicht gab. deßhalb und ersuchte ihn ehrenhafte Fremde, die nach Affisi, sowohl wegen der Religion, als wegen der Kunft kämen, zu beschützen, besonders die Baumeister, die zum Ruhme der Stadt den Minerventempel, den man noch niemals recht gezeichnet und in Rupfer gestochen, nunmehro messen und abzeichnen wollten. Er möchte ihnen zur Hand gehen, da sie sich benn gewiß dankbar erweisen würden, und somit brudte ich ihm einige Silberstücke in die Hand, die ihn über seine Erwartung erfreuten. Er bat mich, ja wieder zu kommen, besonders müsse ich das Fest des Heiligen nicht versäumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und vergnügen sollte. Ja, wenn es mir, als einem hübschen Manne, wie billig, um ein hübsches Frauenzimmer zu thun sey, so konne er mir versichern, daß die schönste und ehrbarste Frau von ganz Affisi, auf seine Empfehlung, mich wit Freuden aufnehmen Er schied nun, betheurend, daß er noch heute Abend, bei bem Grabe des Heiligen, meiner in Andacht gedenken, und für meine fernere Reise beten wolle. So trennten wir uns, und mir war sehr wehl mit ber Natur und mit mir selbst wieder allein zu sehn. Der Weg nach Foligno war einer ber schönsten und annuthigsten Spaziergänge, die ich jemals zurlichgelegt. Bier volle Stunden, an einem Berge hin, rechts ein reichbebautes Thal.

Mit den Bedturinen ist es eine leidige Jahrt; das beste, daß man ihnen bequem zu Fuße folgen kann. Bon Ferrara lasse ich mich nun immer dis hieher so fort schleppen. Dieses Italien, von Natur höchtlich begünstiget, blied in allem Mechanischen und Technischen, worauf doch eine bequemere und frischere Lebensweise gegründet ist, gegen alle Länder unendlich zurück. Das Fuhrsverk der Betturine, welches noch Sedia, ein Sessel, heißt, ist gewiß aus den alten Tragsesseln entstanden, in welchen sich Frauen, ältere und vornehmere Personen, von Maulthieren tragen ließen. Statt des hintern Maulthiers, das man hervor neben die Gabel spannte, setzte man zwei Räder unter, und an keine weitere Verbesserung ward gedacht. Man wird, wie vor Jahre hunderten, noch immer fortgeschautelt, und so sind sie in ihren Wohnungen und allem.

Wenn man die erste poetische Idee, daß die Menschen meift unter

freiem Himmel lebten, und sich gelegentlich manchmal aus Roth in Höhlen zurückzogen, noch realisitrt sehen will, so muß man die Gebäude hier herum, besonders auf dem Lande betreten, ganz im Sinn und Geschnack der Höhlen. Eine so unglaubliche Sorglosigkeit haben sie, um über dem Rachdenken nicht zu veralten. Mit unerhörtem Leichtsinn- versäumen sie, sich auf den Winter; auf längere Rächte vorzubereiten, und leiden deshalb einen guten Theil des Jahres wie die Hunde. Hier in Foligno, in einer völlig Homerischen Haushaltung, wo alles um ein auf der Erde brennendes Feuer, in einer großen Halle versammelt ist, schreit und lärmt, am langen Tische speiset, wie die Hochzeit von Cana gemalt wird, ergreise ich die Gelogenheit dieses zu schreiben, da einer ein Dintensaß holen läßt, woran ich unter solchen Umständen nicht gedacht hätte. Aber man sieht auch diesem Blatt die Rälte und die Undermitieheit meines Schreibtisches an.

Jest fühle ich wohl die Berwegenheit unvorbereitet und unbegleitet in dieses Land zu gehen. Mit dem verschiedenen Gelde, den Betturinen, den Preisen, den schlechten Wirthshäusern ist es eine tagtägliche Roth, daß einer, der zum erstenmale, wie ich, allein geht, und ununtersbrochnen Genuß hosste und suchte, sich unglücklich genug fühlen müßte. Ich habe nichts gewollt als das Land sehen, auf welche Kosten es seh, und wenn sie mich auf Rions Rad nach Rom schleppen, so will ich wich nicht beklagen.

Terni, den 27. Oktober 1786. Abends.

Wieder in einer Höhle sitzend, die vor einem Jahr vom Erdbeben gelitten; das Städtchen liegt in einer köstlichen Gegend, die ich auf einem Aundgange um dassolbe her, mit Freuden beschaute, am Ansang einer schönen Plaine, zwischen Bergen die alle noch Kall sind. Wie Bologna drüben, so ist Terni hüben an den Fuß des Gebirgs gesetzt.

Run da der pähftliche Soldat mich verlassen, ist ein Priester mein Gefährte. Dieser scheint schon mehr mit seinem Zustande zusrieden, und belehrt mich, den er freilich schon als Keper erkennt, auf meine Fragen sehr gern von dem Ritus und andern dahin gehörigen Dingen. Dadurch daß ich immer wieder unter neue Menschen komme, erreiche ich durchaus meine Absieht; man muß das Voll nur unter einander

reben hören, was das für ein lebendiges Bild des ganzen Landes giebt. Sie sind auf die wunderbarste Weise sämmtlich Widersacher, haben den sonderbarsten Provinzials und Stadteiser, können sich alle nicht leiden, die Stände sind in ewigem Streit und das alles mit inniger, lebhafter, gegenwärtiger Leidenschaft, daß sie einem den ganzen Tag Komödie geben und sich bloßstellen; und doch sassen sieden sied wieder auf, und merken gleich wo der Fremde sich in ihr Thun und Lassen nicht sinden kann.

Spoleto habe ich bestiegen, und war auf der Wasserleitung, die zugleich Brüde von einem Betg zu einem andern ist. Die zehen Bogen, welche über das Thal reichen, stehen von Backsteinen ihre Jahrhunderte so ruhig da, und das Wasser quillt immer noch in Spoletts an allen Orten und Enden. Das ist nun das dritte Werk der Alten das ich sehe, und immer derselbe große Sinn. Eine zweite Ratur die zu bürgerlichen Zweden handelt, das ist ihre Baukunst; so steht das Amphitheater, der Tempel und der Aquäduct. Nun sühle ich erst wie mir mit Accht alle Wilkürlichkeiten verhaßt waren, wie z. B. der Winterkasten auf dem Weißenstein, ein Richts um Nichts, ein ungeheurer Consectaussah, und so mit tausend andern Dingen. Das steht nun alles todtgeboren da, denn was nicht eine wahre innere Existenz hat, hat kein Leben, und kann nicht groß sehn und nicht groß werden.

Was bin ich nicht den letzten acht Wochen schuldig geworden, an Freuden und Einsicht; aber auch Mühe hat mich's genng gekostet. Ich halte die Augen nur immer offen und drücke mir die Gegenstände recht ein. Urtheilen möchte ich gar nicht, wenn es nur möglich wäre.

San Crocefisso, eine wunderliche Rapelle am Wege, halte ich nicht für den Rest eines Tempels der am Orte stand, sondern man hat Säulen, Pseiler, Gebälke gefunden und zusammengestickt, nicht dumm aber toll. Beschreiben läßt sich's gar nicht, es ist wohl irgendwo in Rupser gestochen.

Und so wird es einem denn doch wunderbar zu Muthe, daß uns, indem wir bemüht sind, einen Begriff des Alterthums zu erwerben, nur Ruinen entgegen stehen, aus denen man sich nun wieder das klimmerlich aufzuerbauen hätte; wovon man noch keinen Begriff hat.

Mit bem was man classischen Boben nennt, hat es eine andere Bewandtniß. Wenn man hier nicht phantastisch verfährt, sondern die Gegend real nimmt, wie sie baliegt, so ist sie doch immer der entscheidende

Schauplat, der die größten Thaten bedingt; und so habe ich immer disher den geologischen und landschaftlichen Blid benutt, um Einbildungstraft und Empfindung zu unterdrücken, und mir ein freies, Nares Anschauen der Lokalität zu erhalten. Da schließt sich denn auf eine wundersame Weise die Geschichte lebendig an, und man begreift nicht wie einem geschieht, und ich fühle die größte Sehnsucht den Tacitus in Rom zu lesen.

Das Wetter darf ich auch nicht ganz hintan setzen. Da ich von Bologna die Apenninen herauf kam, zogen die Wolken noch immer nach Rorden, späterhin veränderten sie ihre Richtung und zogen nach dem Trasimenischen See. Hier blieben sie hangen, zogen auch wohl zegen Mittag. Statt also daß die große Plaine des Po den Sommer über alle Wolken nach dem Throler Gebirg schickt, sendet sie jest einen Theil nach den Apenninen, daher mag die Regenzeit kommen.

Man fängt nun an die Oliven abzulesen. Sie thun es hier mit ben Händen, an andern Orten schlagen sie mit Stöcken drein. Kommt ein frühzeitiger Winter, so bleiben die übrigen dis gegen das Frühjahr hängen. Heute habe ich auf fehr steinigem Boden die größten, ältesten Bäume gesehen.

Die Gunft der Rusen, wie die der Damonen, besucht uns nicht immer zur rechten Zeit. Heute ward ich aufgeregt etwas auszubilden, was gar nicht an der Zeit ist. Dem Mittelpunkte des Ratholicismus mich nähernd, von Ratholiken umgeben, mit einem Priester in eine Sedie eingesperrt, indem ich mit reinstem Sinn die wahrhafte Ratur and die edle Runst zu besbachten und aufzufassen trachte, trat mir so lebhaft vor die Seele, daß vom ursprlinglichen-Christenthum alle Spur verloschen ist; ja wenn ich mir es in seiner Reinheit vergegenwärtigte, so wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, so mußte mir schaudern, was nun auf jenen gemüthlichen Anfängen ein unförmliches, ja barockes heidenthum lastet. Da fiel mir der ewige Jude wieder ein, der Beuge aller biefer wundersamen Ent- und Auswicklungen gewesen, und so einen wunderlichen Zustand erlebte, daß Christus selbst, als er zurudtommt, um sich nach ben Früchten seiner Lehre umzusehen, in Gefahr geräth, zum zweitenmal gekreuzigt zu werden. Jene Legende: vendo iterum crucisigi, 1 sollte mir bei dieser Ratastrophe zum Stoff dienen.

<sup>&#</sup>x27; Ich komme um nochmals gekreuzigt zu werben.

Dergleichen Träume schweben mir vor. Denn aus Ungebuld weiter zu kommen, schlafe ich angekleidet, und weiß nichts Hübscheres, als vor Tag aufgeweckt zu werden, mich schnell in den Wagen zu setzen, und zwischen Schlaf und Wachen dem Tag entgegen zu fahren, und dabei die ersten besten Phantasiebilder nach Belieben walten zu lassen.

Citta Castellana, ben 28. October 1786, -

Den letzten Abend will ich nicht fehlen. Es ist noch nicht acht Uhr, und alles schon zu Bette; so kann ich noch zu guter Letzt des Vergangenen gedenken, und mich auf's nächst Künstige freuen. Heute war ein ganz heiterer herrlicher Tag, der Morgen sehr kalt, der Tag klar und warm. Der Abend etwas windig, aber sehr schon.

Von Terni suhren wir sehr früh aus; Narni kamen wir hinauf, ehe es Tag war, und so habe ich die Brücke nicht gesehen. Thäler und Tiesen, Nähe und Fernen, köstliche Gegenden, alles Kalkgebirg, auch nicht eine Spur eines andern Gesteins.

Otricoli liegt auf einem der von den ehemaligen Strömungen zusammen geschwemmten Rieshügel und ist von Lava gebaut, jenseits des Flusses hergeholt.

Sobalb man über die Brüde hinüber ift, sindet man sich im vulkanischen Terrain, es seh nun unter wirklichen Laven, oder unter früherm Gestein, durch Röstung und Schmelzung verändert. Man steigt einen Berg hinauf, den man für graue Lava ansprechen möchte. Sie enthält viele weiße, granatsörmig gedildete Arpstalle. Die Chaussee, die von der Höhe nach Sitta Castellana geht, von eben diesem Stein, sehr schwaglatt gesahren, die Stadt auf vulkanischen Tuff gedaut, in welchem ich Asch, Bimsstein und Lavastüde zu entdeden glaubte. Vom Schlosse ist die Aussicht sehr schon; der Berg Soracte steht einzeln gar malerisch da, wahrscheinlich ein zu den Apenninen gehöriger Kalkberg. Die vulkanissenden Streden sind viel niedriger als die Apenninen, und nur das durchreißende Wasser hat aus ihnen Berge und Felsen gebildet, da denn herrlich malerische Gegenstände, überhangende Klippen und sonstige landschastliche Zufälligkeiten, gebildet werden:

Morgen Abend also in Rom. Ich glaube es noch jest kaum,

und wenn dieser Wunsch erfüllt ist, was soll ich mir nachher wünschen; ich wüßte nichts als daß ich mit meinem Fasanenkahn glücklich zu Hause landen und meine Freunde gesund, froh und wohlwollend antressen möge.

#### R . m.

Rom, ben 1. Rovember 1786.

Endlich kann ich den Mund aufthun und meine Freunde mit Frohfinn begrüßen. Verziehen seh mir das Geheimnis und die gleichsam unterirdische Reise hierher. Raum wagte ich mir selbst zu sagen wohin ich ging, selbst unterwegs fürchtete ich noch, und nur unter der Porta del Popolo war ich mir gewiß, Rom zu haben.

Und laßt mich nun auch sagen, daß ich tausendmal, ja beständig Eurer gedenke, in der Nähe der Gegenstände, die ich allein zu sehen niemals glaubte. Nur da ich jedermann mit Leib und Seele in Norden gefesselt, alle Anmuthung nach biesen Gegenden verschwunden sah, konnte ich mich entschließen, einen langen einsamen Weg zu machen, und ben Mittelpunkt zu suchen, nach bem mich ein unwiderstehliches Bedürfniß hinzog. Ja die letten Jahre wurde es eine Art von Krankheit, von der mich nur der Anblick und die Gegenwart heilen konnte. Jest darf ich es gestehen: zulett durft' ich kein Lateinisch Buch mehr ansehen, keine Zeichnung einer Italianischen Gegend. Die Begierde bieses Land zu sehen, war überreif; da sie befriedigt ist, werden mir Freunde und Baterland erft wieder recht aus dem Grunde lieb, und die Ruckehr wünschenswerth, ja um besto wünschenswerther, da ich mit Sicher heit empfinde, daß ich so viele Schätze nicht zu eignem Besitz und Privatgebrauch mitbringe, sondern daß sie mir und andern durchs ganze Leben zur Leitung und Förderniß dienen sollen.

Rom, den I, November 1786.

Ja ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt! Wenn ich sie in guter Begleitung, angeführt von einem recht verständigen

Manne, vor funfzehn Jahren gesehen hätte, wollte ich mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein, mit eignen Augen sehen und besuchen, so ist es gut, daß mir diese Freude so spät zu Theil ward.

Ueber das Throler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Vicenz, Padua, Venedig habe ich gut, Ferrara, Cento, Bologna flüchtig und Florenz kaum gesehen. Die Begierde nach Rom zu kommen war so groß, wuchs so sehr mit jedem Augenblicke, daß kein Bleiben mehr war, und ich mich nur brei Stunden in Florenz aufhielt. Nun bin ich hier und ruhig, und wie es scheint auf mein ganzes Leben beruhigt. Denn es geht, man darf wohl sagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man theilweise in- und auswendig kennt. Alle Träume meiner Jugend seh' ich nun lebendig; die ersten Rupferbilder, deren ich mich erinnere, (mein Vater hatte die Prospecte von Rom auf einem Vorsagle aufgehängt), seh' ich nun in Wahrheit, und alles was ich in Gemälben und Zeichnungen, Rupfern und Holzschnitten, in Spps und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen vor mir; wohin ich gehe, sinde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles wie ich mir's dachte und alles neu. Eben so kann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen sagen. Ich habe keinen ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gefunden, aber die alten sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhängend geworden, daß sie für neu gelten können.

Da Pygmalion's Elise<sup>1</sup>, die er sich ganz nach seinen Wünschen gesormt, und ihr so viel Wahrheit und Dasehn gegeben hatte, als der Rünstler vermag, endlich auf ihn zukam und sagte: ich bin's! wie anders war die Lebendige als der gebildete Stein.

Wie moralisch heilsam ist mir es dann auch, unter einem ganz sinnlichen Volke zu leben, über das so viel Redens und Schreibens ist, das jeder Fremde nach dem Maaßstade beurtheilt den er mitbringt. Ich verzeihe jedem der sie tadelt und schilt; sie stehn zu weit von uns ab, und als Fremder mit ihnen zu verkehren, ist beschwerlich und kostspielig.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ist wohl ein Frrthum, eine Berwechslung mit der Dido oder Elissa, Schwester des Phymalion, Königs von Thrus, die Goethe hier mit dem Bildner Phymalion jusammenbringt.

Rom, ben 3. November 1786.

Siner der Hauptbeweggründe die ich mir vorspiegelte um nach Rom zu eilen, war das Fest Allerheiligen, der erste November; denn ich dachte: geschieht dem einzelnen Heiligen so viel Ehre, was wird es erst mit allen werden. Allein wie sehr betrog ich mich. Rein auffallend allgemeines Fest hatte die Römische Kirche beliebt, und jeder Orden mochte im besondern das Andenken seines Patrons im Stillen seiern, denn das Namenssest und der ihm zugetheilte Ehrentag ist's eigentlich, wo jeder in seiner Glorie erscheint.

Gestern aber, am Tage aller Seelen, gelang mir's besset. Das Andensen dieser seiert der Papst in seiner Hauscapelle auf dem Quirinal. Jedermann hat freien Zutritt. Ich eilte mit Tischbein auf den Monte Cavallo. Der Plat vor dem Palaste hat was ganz eignes Individuelles, so unregelmäßig als grandios und lieblich, die beiden Kolossen erblickt' ich nun! Weder Auge noch Geist sind hinreichend sie zu sassen. Wir eilten mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hof, eine übergeräumige Treppe hinauf. In diesen Vorsälen, der Capelle gegenüber, in der Ansicht der Reihe von Zimmern, fühlt man sich wunderbar unter Einem Dache mit dem Statthalter Christi.

Die Function war angegangen, Papst und Cardinäle schon in der Riche. Der heilige Vater, die schönste würdigste Männergestalt, Cardinäle von verschiedenem Altet und Bildung.

Wich ergriff ein wunderbar Verlangen das Oberhaupt der Kirche möge den goldenen Mund aufthun und, von dem unaussprechlichen Heil der sellen Seelen mit Entzüden sprechend, uns in Entzüden verssehen. Da ich ihn aber vor dem Altare sich nur hin und her bewegen sah, bast nach dieser bald nach jener Seite sich wendend, sich wie ein gemeiner Pfasse gebärdend und murmelnd, da regte sich die protestantische Erbsünde, und mir wollte das bekannte und gewohnte Meßopser hier keineswegs gefallen. Hat doch Christus schon als Knade durch mündliche Auslegung der Schrift, und in seinem Jünglingsleben gewiß nicht schweigend gelehrt und gewirkt, denn er sprach gern, geistreich und gut, wie wir aus den Epangelien wissen. Was würde der sagen, dacht ich, wenn er hereinträte und sein Sbenbild auf Erden summend und hin und wieder wankend anträse? Das vemio iterum erueistgi! siel

mir ein, und ich zupfte meinen Gefährten, daß wir in's Freie der gewölbten und gemalten Säle kämen.

Hier fanden wir eine Wenge Personen, die löstlichen Gemälde aufs werksam betrachtend, denn dieses Fest Allerseelen ist auch zugleich das Fest aller Künstler in Rom. Ebenso wie die Sapelle ist der ganze Paslast und die sämmtlichen Zimmer jedem zugänglich und diesen Tag sür viele Stunden frei und offen, man braucht kein Trinkgeld zu geben und wird von dem Sastellan nicht gedrängt.

Die Wandgemälde beschäftigten mich, und ich lernte da neue, mir kaum dem Namen nach bekannte treffliche Männer kennen, so wie z. B: den heitern Carl Maratti, schäpen und lieben.

Borzüglich willkommen aber waren mir die Meisterstütke der Klinstler, beren Art und Weise ich mir schon eingeprägt hatte. Ich sah mit Bewunderung die heilige Petronilla von Guercin, ehmals in St. Peter, wo nun eine musivische Copie anstatt des Originals aufgestellt ist. Der Heiligen Leichnam wird aus dem Grabe gehoben und dieselbe Person neubelebt in der Himmelshöhe von einem göttlichen Jüngling empfangen. Was man auch gegen diese doppelte Handlung sagen mag, das Vild ist unschätzbar.

Noch mehr erstaunte ich vor einem Bilde von Tizian. leuchtet alle die ich gesehen habe. Ob mein Sinn schon geübter, oder ob es-wirklich das vortrefflichste sep, weiß ich nicht zu unterscheiden. Ein ungeheures Meßgewand, das von Stickerei, ja von getriebenen Goldfiguren starrt, umhüllt eine ansehnliche bischöfliche Gestalt. Den massiven Hirtenstab in der Linken blickt er entzückt in die Höhe, mit der Rechten hält er ein Buch, wordus er so eben eine göttliche Berührung empfangen zu haben scheint. Hinter ihm eine schöne Jungfrau, die Palme in der Hand, mit lieblicher Theilnahme nach dem aufge schlagenen Buche hinschauend. Ein ernster Alter dagegen zur Rechten, dem Buche ganz nahe, scheint er deffen nicht zu achten: die Schlüssel in der Hand mag er sich wohl eigenen Aufschluß zutrauen. Dieser Gruppe gegenüber ein nackter, wohlgebildeter, gebundener, von Pfeilen verletzter Jungling, vor sich hinsehend, bescheiben ergeben. In dem Zwischenraume zwei Mönche, Kreuz und Lilie tragend, andächtig gegen die himmlischen gekehrt. Denn oben offen ist das halbrunde Gemäuer, das sie sämmtlich umschließt. Dort bewegt sich in höchster Glorie eine

berahwärts theilnehmende Rutter. Das lebendig muntere Kind in ihrem Schooße reicht mit heiterer Gebärde einen Kranz herüber, ja scheint ihn herunter zu wersen. Auf beiden Seiten schweben Engel, Kränze schon im Vorrath haltend. Ueber allen aber und über dreisachem Strahlenstreise waltet die himmlische Taube, als Mittelpunkt und Schlußstein zugleich.

Wir sagen uns, hier muß ein heiliges altes Ueberliesertes zum Grunde liegen, daß diese verschiedenen, unpassenden Personen so kunstreich und bedeutungsvoll zusammengestellt werden konnten. Wir fragen nicht nach wie und warum, wir lassen es geschehen und bewundern die unschätzbare Kunst.

Weniger unverständlich, aber doch geheimnisvoll ist ein Wandbild von Guido in seiner Capelle. Die kindlich lieblichste, frömmste Jungsfrau sitzt still vor sich hin und näht, zwei Engel ihr zur Seite erwarten jeden Wink ihr zu dienen. Daß jugendliche Unschuld und Fleiß von den Himmlischen bewacht und geehrt werde, sagt uns das liebe Vild. Es bedarf hier keiner Legende, keiner Auslegung:

Run aber, zu Milderung des künstlerischen Ernstes, ein heiteres Abenteuer: Ich bemerkte wohl, daß mehrere Deutsche Künstler, zu Tischbein als Bekannte tretend, mich beobachteten und sodann hin und wieder gingen. Er, der mich einige Augenblicke verlassen hatte, trat wieder zu mir und sagte: "Da giebt's einen großen Spaßt das Gerücht Sie sehen hier, hatte sich schon verbreitet, und die Künstler wurden auf den einzigen unbekannten Fremden aufmerksam. Run ist einer unter uns, der schon längst behauptet, er seh mit Ihnen umgegangen, ja er wollte mit Ihnen in freundschaftlichem Verhältniß gelebt haben, woran wir nicht so recht glauben wollten. Dieser ward aufgesordert, Sie zu betrachten und den Zweisel zu lösen, er versicherte aber kurz und gut, Sie sehen es nicht und an dem Fremden keine Spur Ihrer Gestalt und Aussehens. So ist doch wenigstens das Incognito für den Moment gebeckt und in der Folge gibt es etwas zu lachen."

Ich mischte mich nun freimüthiger unter die Künstlerschaar und fragte nach den Meistern verschiedener Bilder, deren Kunstweise mir noch nicht bekannt geworden. Endlich zog mich ein Bild besonders an, den heiligen Georg, den Drachenüberwinder und Jungfrauenbefreier vorstellend. Riemand konnte mir den Meister nennen. Da trat ein

kleiner, bescheidener, bisher lautloser Mann hervor und belehrte mich, es seh von Pordenone, dem Benetianer, eines seiner besten Bisder, an dem man sein ganzes Berdienst erkenne. Nun konnt' ich meine Neigung gar wohl erklären: das Bild hatte mich angemuthet, weil ich mit der Benetianischen Schule schon näher bekannt, die Tugenden ihrer Meister besser zu schätzen wußte.

Der belehrende Künstler ist Heinrich Meher, ein Schweizer, der mit einem Freunde Namens Kölla seit einigen Jahren hier studirt, die antiken Büsten in Sepia vortressich nachbildet und in der Kunstegeschichte wohl erfahren ist.

# Rom, ben 7. November 1786.

Run bin ich sieben Tage hier, und nach und nach tritt in meiner Seele der allgemeine Begriff dieser Stadt hervor. Wir gehn sleißig hin und wieder, ich mache mir die Plane des alten und neuen Roms bestannt, betrachte die Ruinen, die Gebäude, besuche ein und die andere Villa, die größten Merkwürdigkeiten werden ganz langsam behandelt, ich thue nur die Augen auf, und seh' und geh' und komme wieder, denn man kann sich nur in Rom auf Kom vorbereiten.

Gestehen wir jedoch, es ist ein saures und trauriges Geschäft; das alte Rom aus dem neuen herauszuklauben, aber man muß es denn doch thun, und zuletzt eine unschätzbare Befriedigung hoffen. Man trifft Spuren einer Herrlichkeit und einer Zerstörung, die beide über unsere Begriffe geben. Was die Barbaren stehen ließen, haben die Baumeister des neuen Roms verwüstet.

Wenn man so eine Existenz ansieht, die zwei tausend Jahre und darüber alt ist, durch den Wechsel der Zeiten so mannichsaltig und vom Grund aus verändert, und doch noch derselbe Boden, derselbe Berg, ja oft dieselbe Säule und Mauer, und im Volke noch die Spuren des alten Charakters, so wird man ein Mitgenosse der großen Rathschlüsse des Schicksals und so wird es dem Betrachter von Ansang schwer zu entwickeln, wie Rom auf Rom folgt, und nicht allein das neue auf das alte, sondern die verschiedenen Epochen des alten und neuen selbst auf einander. Ich suche nur erst selbst die halbverdeckten Punkte her auszusühlen, dann lassen sich erst die schönen Vorarbeiten recht

vollständig nuten; denn seit dem fünfzehnten Jahrhundert bis auf unsere Tage haben sich treffliche Künstler und Gelehrte mit diesen Gegenständen ihr ganzes Leben durch beschäftigt.

Und dieses Ungeheuere wirkt ganz ruhig auf uns ein, wenn wir in Rom hin und her eilen, um zu den höchsten Gegenständen zu geslangen. Anderer Orten muß man das Bedeutende aufsuchen, hier werden wir davon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht zeigt sich ein landschaftliches Bild aller Art und Weise, Paläste und Ruinen, Gärten und Wildniß, Fernen und Engen, Häuschen, Ställe, Triumphbögen und Säulen, oft alles zusammen so nah, daß es auf ein Blatt gebracht werden sönnte. Man müßte mit tausend Griffeln schreiben, was soll hier eine Feder! und dann ist man Abends müde und erschöpft vom Schauen und Staunen.

## Den 7. November 1786.

Berzeihen mir jedoch meine Freunde, wenn ich fünftig wortkarg erfunden werde; während eines Reisezugs rafft man unterwegs auf was man kann, jeder Tag bringt etwas-Neues, und man eilt auch darüber zu benken und zu urtheilen. Hier aber kömmt man in eine gar große Schule, wo ein Tag so viel sagt, daß man von dem Tage nichts zu sagen wagen darf. Ja man thäte wohl, wenn man, Jahre lang hier verweilend, ein Phthagoräisches Stillschweigen besbachtete.

## An bemselben-

Ich bin recht wohl. Das Wetter ist, wie die Römer sagen, brutto; 1 es geht ein Mittagwind, Scirocco, der täglich mehr oder weniger Regen herbeisührt; ich kann aber diese Witterung nicht unangenehm sinden, es ist warm dabei, wie es bei uns im Sommer regnichte Tage nicht sind.

Rom, ben 7. November 1786.

Tischbein's Talente, so wie seine Borsätze und Runstabsichten lerne ich nun immermehr kennen und schätzen. Er legte mir seine

<sup>1</sup> baklich.

Beichnungen und Stizzen vor, welche sehr viel Gutes geben und verkünden. Durch den Aufenthalt bei Bodmer sind seine Gedanken auf die ersten Zeiten des menschlichen Geschlechts geführt worden, da, wo es sich auf die Erde gesetzt fand, und die Aufgabe lösen sollte, Herr der Welt zu werden.

Alter der Welt sinnlich barzustellen. Berge mit herrlichen Wäldern bewachsen, Schluchten von Wasserbächen ausgerissen, ausgebrannte Vulcane, kaum noch leise dampfend. Im Vordergrund ein mächtiger in der Erde übriggebliebener Stock eines vielzährigen Sichbaums, an dessen halbentblößten Wurzeln ein Hirsch die Stärke seines Geweihes versucht, so gut gedacht, als lieblich ausgeführt.

Dann hat er auf einem höchst merkwürdigen Blatte ben Mann zugleich als Pferdebändiger und allen Thieren der Erde, der Luft und des Wassers, wo nicht an Stärke doch an List Aberlegen dargestellt. Die Composition ist außerordentlich schön, als Delbild mußte es eine große Wirkung thun. Eine Zeichnung davon müssen wir nothwendig in Weimar besitzen. Sodann denkt er an eine Bersamplung der Alten, Beisen und geprüften Männer, wo er Gelegenheit nehmen wird, wirkliche Gestalten darzustellen. Mit dem größten Enthusiasmus aber stizziet er an einer Schlacht, wo sich zwei Parteien Reiterei wechselseitig mit gleicher Wuth angreifen, und zwar an einer Stelle, wo eine ungeheuere Felsschlucht sie trennt, über welche das Pferd nur mit größter Anstrengung hinübersetzen kann. An Bertheidigung ist hier nicht zu benken. Rühner Angriff, wilder Entschluß, Gelingen oder Sturz in den Abgrund. Dieses Bild wird ihm Gelegenheit geben, die Kenntnisse, die er von dem Pferde, bessen Bau und Bewegung besitzt, auf eine sehr bedeutende Beise zu entfalten.

Diese Bilder sodann, und eine Reihe von folgenden und eingeschalteten, wünscht er durch ein Gedicht verknüpft, welche dem Darzgestellten zur Erklärung dienten, und ihm dagegen wieder durch bestimmte Gestalten Körper und Reiz verliehen.

Der Gedanke ist schön, nur müßte man freilich mehrere Jahre zusammen sehn, um ein solches Werk auszuführen.

### Den 7. November 1786.

Die Logen von Raphael und die großen Gemälde der Schule von Athen 2c. hab' ich nur erst einmal gesehen, und da ist's, als wenn man den Homer aus einer zum Theil verloschenen, beschäbigten Handsschrift herausstudiren sollte. Das Vergnügen des ersten Eindrucks ist unvollsommen, nur wenn man nach und nach alles recht durchgesehn und studirt hat, wird der Genuß ganz. Am erhaltensten sind die Deckenstücke der Logen, die biblische Geschichten vorstellen, so frisch, wie gestern gemalt, zwar die wenigsten von Raphael's eigner Hand, doch aber gar trefslich nach seinen Zeichnungen und unter seiner Aussicht.

## Den 7. Robember 1786.

Ich habe manchmal in früherer Zeit die wunderliche Grille gehabt, daß ich mir sehnlichst wünschte, von einem wohlunterrichteten Manne, von einem kunst und geschichtskundigen Engländer, nach Italien gesührt zu werden; und nun hat sich das alles indessen schöner gebildet als ich hätte ahnen können. Tischbein lebte so lange hier als mein herzlicher Freund, er lebte hier mit dem Wunsche, mir Rom zu zelgen; unser Berhältniß ist alt durch Briese, neu durch Gegenwart; wo hätte mir ein wertherer Führer erscheinen können? Ist auch meine Zeit nur besschränkt, so werde ich doch das Röglichste genießen und lernen.

Und bei allen dem seh' ich voraus, daß ich wünschen werde anzukommen, wenn ich weggehe.

### Rom, den 8. November 1786.

Mein wunderliches und dielleicht grillenhaftes Halbincognito bringt mir Bortheile, an die ich nicht denken konnte. Da sich jedermann verpflichtet, zu ignoriren wer ich seh, und also auch niemand mit mir von mir reden darf, so bleibt den Menschen nichts übrig als von sich selbst von Gegenständen zu sprechen, die ihnen interessant sind, dadurch erfahr ich nun umständlich, womit sich ein jeder beschäftigt, oder was irgend Merkwürdiges entsteht und hervorgeht. Hofrath Reiffenstein sand sich auch in diese Grille; da er aber den Namen den ich angenommen hatte, aus einer besondern Ursache nicht leiden konnte, so

bardnistrte er mich geschwind, und ich heiße nun der Baron gegen Rondanini über; dadurch bin ich bezeichnet genug, um so mehr als der Italianer die Menschen nur nach den Vornamen oder Spisnamen benennet. Genug, ich habe meinen Willen und entgehe der unendlichen Unbequemblicheit, von mir und meinen Arbeiten Rechenschaft geben zu müssen.

## Rom, ben 9. November 1786.

Manchmal stehe ich wie einen Augenblick still, und überschaue die böchsten Gipfel des schon Gewonnenen. Sehr gerne blicke ich nach Benedig zurück, auf jenes große Dasehn, dem Schooße des Meeres, wie Pallas aus dem Haupte Jupiters entsprossen. Hier hat mich die Rotonda, so die äußere wie die innere, zu einer freudigen Berehrung ihrer Großheit bewogen. In St. Peter habe ich begreisen lernen, wie die Kunst sowohl als die Natur alle Maaßvergleichung ausheben kann. Und so hat mich Apoll von Belvedere aus der Wirklichkeit hinausgerückt. Denn wie von jenen Gebäuden die richtigsten Zeichnungen keinen Begriff geben, so ist es hier mit dem Original von Marmor gegen die Gopsabgüsse, deren ich doch sehr schöne früher gekannt habe.

#### Rom, den 10. November 1786.

Ich lebe nun hier mit einer Klarheit und Ruhe, von der ich lange kein Gefühl hatte. Meine Uebung, alle Dinge wie sie sind zu sehen und abzulesen, meine Treue das Auge Licht sehn zu lassen, meine völlige Entäußerung von aller Prätention, kommen mir einmal wieder recht zu statten und machen mich im Stillen höchst glücklich. Alle Tage ein neuer merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilder und ein Ganzes, das man sich lange denkt und träumt, nie mit der Einbildungskraft erreicht.

Heute war ich bei der Phramide des Cestius, und Abends auf dem Palatin, oben auf den Ruinen der Kaiser-Paläste, die wie Felsenwände dastehn. Hievon läßt sich nun freilich nichts überliesern! Wahrlich, es giebt hier nichts Kleines, wenn auch wohl hier und da etwas Scheltenswerthes und Abgeschmacktes; doch auch ein solches hat Theil an der allgemeinen Großheit genommen.

Rehr' ich nun in mich selbst zurück, wie man doch so gern thut bei jeder Gelegenheit, so entdecke ich ein Gesühl, das mich unendlich sveut, ja das ich sogar auszusprechen wage. Wer sich mit Ernst hier umsieht und Augen hat zu sehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Solidität sassen, der ihm nie so lebendig ward.

Der Geist wird zur Tüchtigkeit gestempelt, gelangt zu einem Ernst ohne Trockenheit, zu einem gesetzten Wesen mit Freude. Mir tvenigstens ist es, als wenn ich die Dinge dieser Welt nie so richtig geschätzt hätte als hier. Ich freue mich der gesegneten Folgen auf mein ganzes Leben.

Und so laßt mich aufraffen wie es kommen will, die Ordnung wird sich geben. Ich bin nicht hier um nach meiner Art zu genießen; besteißigen will ich mich der großen Gegenstände, lernen und mich ausbilden, ehe ich vierzig Jahr alt werde.

# Rom, ben 11. Rovember 1786.

Heut hab' ich die Nymphe Egeria besucht, dann die Rennbahn des Caracalla, die zerstörten Grabstütten längs der Vin Appin 1 und das Grab der Metella, das einem erst einen Begriff von solidem Mauerwert giebt. Diese Menschen arbeiteten für die Ewigkeit, es war auf alles calculirt, nur auf den Unsinn der Berwüster nicht, dem alles weichen mußte. Recht sehnlich habe ich dich herzugewünscht. Die Reste der großen Wasserleitung sind höchst ehrwürdig. Der schöne große Zweck, ein Bolt zu tränken durch eine so ungeheure Anstalt! Abends kamen wir an's Coliseo, da es schon dämmrig war. Wenn man das ansieht, scheint wieder alles andere klein, es ist so groß, daß man das Bild nicht in der Seele behalten kann; man erinnert sich dessen nur kleiner wieder, und kehrt man dahin zurück, kommt es einem auf's neue größer vor.

Frakcati, den 15. November 1786.

Die Gesellschaft ist zu Bette, und ich schreibe noch aus der Tusch-Muschel, aus welcher gezeichnet worden ist. Wir haben ein paar schöne

Shuhardt, Goethe's italianifde Reise. 1.

regenfreie Tage hier gehabt, warm und freundlichen Sonnenschein, daß man den Sommer nicht vermißt. Die Gegend ist sehr angenehm, der Ort liegt auf einem Hügel, vielmehr an einem Berge, und jeder Schritt bietet dem Zeichner die herrlichsten Gegenstände. Die Aussicht ist uns begränzt, man sieht Rom liegen und weiter die See, an der rechten Seite die Gebirge von Tivoli und so fort. In dieser lustigen Gegend sind Landhäuser recht zur Lust angelegt, und wie die alten Römer schon hier ihre Villen hatten, so haben vor hundert Jahren und mehr, reiche und übermüthige Römer ihre Landhäuser auch auf die schönsten Flecke gepflanzt. Zwei Tage gehen wir schon hier herum und es ist immer etwas Reues und Reizendes.

Und doch läßt sich kaum sagen, ob nicht die Abende noch vergnügter als der Tag hingehen. Sobald die stattliche Wirthin die mes= singene breiarmige Lampe auf den großen runden Tisch gesetzt und kolicissima notte! 1 gesagt hat, versammelt sich alles im Rreise und legt die Blätter vor, welche den Tag über gezeichnet und stizzirt worden. Darüber spricht man: ob der Gegenstand hätte günstiger aufgenommen werden sollen, ob der Charakter getroffen ist, und was solche erste allgemeine Fordernisse sind, wovon man sich schon bei dem ersten Entwurf Rechenschaft geben kann. Hofrath Reiffenstein weiß diese Sitzungen burch seine Einsicht und Autorität zu ordnen und zu leiten. Diese lobliche Anstalt aber schreibt sich eigentlich von Phillipp Hackert her, welcher höchst geschmackvoll die wirklichen Aussichten zu zeichnen und auszuführen wußte. Künstler und Liebhaber, Männer und Frauen, Alte und Junge ließ er nicht ruhen, er munterte jeden auf, nach seinen Gaben und Kräften sich gleichfalls zu versuchen, und ging mit gutem Beispiel vor. Diese Art, eine Gesellschaft zu versammeln und zu unterhalten, hat Hofrath Reiffenstein nach der Abreise jenes Freundes treulich fortgesett, und wir finden, wie löblich es sey, den thätigen Antheil eines jeden zu wecken. Die Natur und Eigenschaft der verschiedenen Gesell: schaftsglieder tritt auf eine anmuthige Weise hervor. Tischbein z. B. sieht als Historienmaler die Landschaft ganz anders an, als der Landschaftszeichner. Er findet bedeutende Gruppen und andere anmuthige vielsagende Gegenstände da, wo ein anderer nichts gewahr würde, und

Die glücklichste Nacht.

so glückt es ihm auch manchen menschlichen naiven Zug zu erhaschen, es setz nun an Kindern, Landleuten, Bettlern und andern dergleichen Naturmenschen, oder auch an Thieren, die er mit wenigen charakteristischen Strichen gar glücklich darzustellen weiß, und dadurch der Untershaltung immer neuen angenehmen Stoff unterlegt.

Will das Gespräch ausgehen, so wird, gleichfalls nach Hackert's Bermächtniß, in Sulzer's Theorie gelesen, und wenn man gleich von einem höhern Standpunkte mit diesem Werke nicht ganz zufrieden sehn kann, so bemerkt man doch mit Vergnügen den guten Einfluß auf Versonen, die auf einer mittlern Stufe der Bildung stehen.

Rom, ben 17. November 1786.

Wir find zurück! Heute Racht siel ein entsetzlicher Regenguß mit Donner und Blitzen, nun regnet es fort und ist immer warm dabei.

Ich aber kann nur mit wenig Worten das Glück dieses Tages bezeichnen. Ich habe die Frescogemälde von Dominich in Andrea della Balle, ingleichen die Farnesische Galerie von Carracci gesehen. Freilich zuviel für Monate, geschweige für einen Tag.

# Rom, ben 18. November 1786.

Es ist wieder schön Wetter, ein heller, freundlicher, warmer Tag. Ich sah in der Farnesina die Geschichte der Psphe, deren fardige Rachbildungen so lange meine Zimmer erheitern, dann zu St. Peter in Montorio die Verklärung von Raphael. Alles alte Bekannte, wie Freunde die man sich in der Ferne durch Briefwechsel gemacht hat, und die man nun von Angesicht sieht. Das Mitleben ist doch ganz was anders, jedes wahre Verhältniß und Nißverhältniß spricht sich sogleich aus.

Auch finden sich aller Orten und Enden herrliche Sachen, von denen nicht so viel Redens ist, die nicht so oft durch Aupfer und Nachbildungen in die Welt gestreut sind. Hievon bringe ich manches mit, gezeichnet von guten, jungen Künstlern.

Rom, ben 18. November 1786.

Daß ich mit Tischbein schon so lange durch Briefe in dem besten Berhältniß stehe, daß ich ihm so manchen Wunsch, sogar ohne Hoffnung nach Italien zu kommen, mitgetheilt, machte unser Zusammentreffen sogleich fruchtbar und erfreulich. Er hatte immer an mich gedacht und für mich gesorgt. Auch was die Steine betrifft, mit welchen die Alten und Neuen gebaut, ist er vollkommen zu Hause, er hat sie recht gründlich studirt, wobei ihm sein Künstlerauge und die Künstlerlust an sinn= lichen Dingen sehr zu statten kommt. Gine für mich ausgewählte Sammlung von Musterstücken hat er vor kurzem nach Weimar abgesendet, die mich bei meiner Zurückfunft freundlich empfangen soll. Ein bedeutenber Nachtrag hat sich indessen gefunden. Ein Geistlicher, der sich jetzt in Frankreich aufhält, und über die antiken Steinarten ein Werk auszuarbeiten bachte, erhielt burch die Gunst der Propagande ansehnliche Stude Marmor von der Insel Paros. Diese wurden hier zu Musterftuden verschnitten, 1 und zwölf verschiedene Stude auch für mich bei Seite gelegt, vom feinsten bis zum gröbsten Korn, von der größten Reinheit und dann minder und mehr mit Glimmer gemischt, jene zur Bildhauerei, diese zur Architektur anwendbar. Wie viel eine genaue Kenntniß des Materials, worin die Künste gearbeitet, zu ihrer Beurtheilung hilft, fällt genugsam in die Augen.

Gelegenheit giebt's genug dergleichen hier zusammen zu schleppen. Auf den Ruinen des Neronischen Palastes gingen wir durch frisch aufzgehäufelte Artischockenländer, und konnten uns nicht enthalten die Taschen vollzustecken von Granit, Porphyr<sup>2</sup> und Marmortäfelchen, die zu Taussenden hier herum liegen, und von der alten Herrlichkeit der damit überkleideten Wände noch als unerschöpfliche Zeugen gelten.

Zum 18. November 1786

Run muß ich aber auch von einem wunderbaren problematischen Bilde sprechen, das sich auf jene trefflichen Dinge noch immer gut sehen läßt.

Schon vor mehrern Jahren hielt sich hier ein Franzos auf, als Liebhaber der Kunst und Sammler bekannt. Er kommt zum Besit

<sup>1</sup> zerschnitten. 2 Granit:, Porphyr:.

eines antiken Gemäldes auf Kalk, niemand weiß woher; er läßt das Bild durch Mengs restauriren und hat es als ein geschätztes Werk in seiner Sammlung. Windelmann spricht irgendwo mit Enthusiasmus davon. Es stellt den Ganymed vor, der dem Jupiter eine Schale Wein reicht und dagegen einen Auß empfängt. Der Franzos stirbt und hintersläßt das Vild seiner Wirthin als antik. Mengs stirbt und sagt auf seinem Toddette: es seh nicht antik, er habe es gemalt. Und nun streitet alles gegen einander. Der eine behauptet, es seh von Mengs zum Scherz nur so leicht hingemacht, der andere Theil sagt, Mengs habe nie so etwas machen können, ja es seh beinahe für Raphael zu schon. Ich habe es gestern gesehn und muß sagen, daß ich auch nichts schoneres kenne, als die Figur Ganymeds, Ropf und Rücken, das andere ist viel restaurirt. Indessen ist das Vild discreditirt, und die arme Frau will niemand von dem Schatz erlösen.

Rom, ben 20. November 1786.

Da uns die Erfahrung genugsam belehrt, daß man zu Gedichten jeder Art Zeichnungen und Rupfer wünscht, ja der Maler selbst seine ausschhrlichsten Bilder der Stelle irgend eines Dichters widmet, so ist Tisch bein's Gedanke höchst beisallswürdig, daß Dichter und Künstler zusammen arbeiten sollten, um gleich vom Ursprunge herauf eine Sinsheit zu bilden. Die Schwierigkeit würde um vieles freilich vermindert, wenn es kleine Gedichte wären; die sich leicht übersehen und sördern ließen.

Tischbein hat auch hiezu sehr angenehme idyllische Gedanken, und es ist wirklich sonderbar, daß die Gegenstände, die er auf diese Weise bearbeitet wünscht, von der Art sind, daß weder dichtende noch bildende Kunst, jede sür sich zur Darstellung hinreichend wären. Er hat mir davon aus unsern Spaziergängen erzählt, um mir Lust zu machen, daß ich mich darauf einlassen möge. Das Titelkupser zu unserm gemeinsamen Werke ist schon entworfen; fürchtete ich mich nicht in etwas neues einzugehen, so könnte ich mich wohl verführen lassen.

'Eine Abbildung bavon befindet sich bei der Ausgabe von Windelmanns Werken von Meyer, und bestimmtere Nachricht in den Anmerkungen. Rom, ben 22. November 1786, am Cecilien : Feste.

Das Andenken dieses glücklichen Tages muß ich durch einige Zeilen lebhaft erhalten und, was ich genossen, wenigstens historisch mittheilen. Es war das schönste, ruhigste Wetter, ein ganz heiterer himmel und warme Sonne. Ich ging mit Tischbein nach bem Petersplatze, wo wir erst auf und ab gehend, und, wenn es uns zu warm wurde, im Schatten des großen Obelisks, der eben für zwei breit genug geworfen wird, spazierten und Trauben verzehrten, die wir in der Nähe gekauft hatten. Dann gingen wir in die Sixtinische Capelle, die wir auch hell und beiter, die Gemälde wohl erleuchtet fanden. Das jüngste Gericht und die mannichfaltigen Gemälde der Decke, von Michel Angelo, theilten unsere Bewunderung. Ich konnte nur sehen und anstaunen. Die innere Sicherheit und Männlichkeit des Meisters, seine Gwöheit geht über allen Ausbruck. Nachbem wir alles wieder und wieder gesehn, verließen wir vieses Heiligthum und gingen nach der Peterskirche, die von dem heitern Himmel das schönste Licht empfing und in allen Theilen hell und klar erschien. Wir ergötzten uns als genießende Menschen an der Größe und der Pracht, ohne durch allzu eklen und zu verständigen Geschmack uns dießmal irre machen zu lassen, und unterdrückten jedes schärfere Urtheil. Wir erfreuten uns des Erfreulichen.

Endlich bestiegen wir das Dach der Kirche, wo man das Bild einer wohlgebauten Stadt im Kleinen sindet. Häuser und Magazine, Brunnen (dem Ansehn nach), Kirchen und einen großen Tempel, alles in der Lust, und schöne Spaziergänge dazwischen. Wir bestiegen die Ruppel und besahen die hellheitere Gegend der Apenninen, den Berg Soracte, nach Tivoli die vulcanischen Hügel, Frascati, Castelgandolso und die Plaine und weiter das Weer. Nahe vor uns die ganze Stadt Rom in ihrer Breite und Weite, mit ihren Berg-Palästen, Kuppeln 2c. Es rührte sich keine Lust und in dem kupsernen Knopf war es heiß, wie in einem Treibhause. Nachdem wir das alles beherzigt hatten, stiegen wir herab, und ließen uns die Thüren zu den Gesimsen, der Ruppel, des Tambours und des Schiss ausschließen; man kann um selbe herumgehen und diese Theile und die Kirche von oben betrachten. Als wir auf dem Gesimse des Tambours standen, ging der Papst unten in der Tiese vordei, seine Nachmittagsandacht zu halten. Es sehlte uns also nichts zur

Beterdirche. Wir stiegen völlig wieder herab, nahmen in einem benachs barten Gasthofe ein fröhliches, frugales Mahl, und setzen unsern Weg nach der Cecilienkirche fort.

Biele Worte würde ich brauchen, um die Auszierung der ganz mit Menschen angefüllten Kirche zu beschreiben. Man sah eben keinen Stein der Architekten mehr. Die Säulen waren mit rothem Sammt überzogen und mit goldenen Tressen umwunden, die Capitäle mit gesticktem Sammt in ungefährer Capitälsorm, so alle Gesimse und Pseiler berhangen und bedeckt. Alle Zwischenräume der Rauern mit lebhaft gemalten Stücken bekleidet, daß die ganze Kirche mit Mosaik ausgelegt schien, und über zweihundert Wachskerzen brannten um und neben dem Hochaltar, so daß die ganze eine Wand mit Lichtern beseht, und das Schiss der Rirche vollkommen erleuchtet war. Die Seitengänge und Seitenaltäre eben so geziert und erhellt. Gegen dem Hochaltar über, unter der Orgel, zwei Gerüste, auch mit Sammt überzogen, auf deren einem die Sänger, auf dem andern die Instrumente standen, die anshaltend Rusik machten. Die Kirche war voll gedrängt.

Sine schöne Art musikalischer Aufführung hört' ich hier. Wie man Biolin= oder andere Concerte hat, so führen sie Concerte mit Stimmen auf, daß die eine Stimme, der Sopran z. B., herrschend ist und Solo singt, das Chor von Zeit zu Zeit einfällt und ihn begleitet, es versteht sich, immer mit dem ganzen Orchester. Es thut gute Wirkung. — Ich muß endigen, wie wir den Tag enden mußten. Den Abend gelangten wir noch an's Opernhaus, wo eben die Litiganti 2 aufgeführt wurden, und hatten des Guten so viel genossen, daß wir vorüber gingen.

Rom, den 23. November 1786.

Damit es mir denn aber doch mit meinem beliebten Incognito nicht wie dem Bogel Strauß ergehe, der sich für versteckt hält, wenn er den Kopf verbirgt, so gebe ich auf gewisse Weise nach, meine alte These immersort behauptend. Den Fürsten von Liechtenstein, den Bruder der mir so werthen Gräfin Harrach, habe ich gern begrüßt, und einigemal bei ihm gespeis't, und konnte bald merken, daß diese meine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Architektur, <sup>2</sup> Die Streitenben.

Rachgiebigkeit mich weiter führen würde; und so kam es auch. Man hatte mir von dem Abbate Monti präludirt, von seinem Aristobem, einer Tragödie, die nächstens gegeben werden sollte. Der Berfasser, sagte man, wünsche sie mir vorzulesen, und meine Meinung darüber zu hören. Ich ließ die Sache fallen, ohne sie abzulehnen; endlich sand ich einmal den Dichter und einen seiner Freunde beim Fürsten, und das Stück ward vorgelesen.

Der Held ist, wie bekannt, ein König von Sparta, der sich wegen allerlei Gewissensscrupel selbst entleibt, und man gab mir auf eine artige Weise zu verstehen, der Versasser des Werthers würde wohl nicht übel sinden, wenn er in diesem Stücke einige Stellen seines trefflichen Buches benutzt sinde. Und so konnte ich selbst in den Mauern von Sparta den erzürnten Manen des unglücklichen Jünglings nicht entzgehen.

Das Stück hat einen sehr einfachen ruhigen Gang, die Gesinnungen', wie die Sprache sind dem Gegenstande gemäß, kräftig und doch weichmüthig. Die Arbeit zeigt von einem sehr schönen Talente.

Ich verfehlte nicht, nach meiner Weise, freilich nicht nach der Italiänischen, alles Gute und Lobenswürdige des Stücks herauszuheben, womit man zwar leidlich zufrieden war, aber doch mit südlicher Ungebuld etwas mehr verlangte. Besonders sollte ich weifsagen was von dem Effect des Studs auf das Publicum zu hoffen seh. Ich entschulbigte mich mit meiner Unkunde des Landes, der Vorstellungsart und des Geschmacks, war aber aufrichtig genug hinzuzusetzen, daß ich nicht recht einsehe, wie die verwöhnten Römer, die ein completes Lustspiel pon drei Acten und eine complete Oper von zwei Acten als Zwischenspiel, oder eine große Oper, mit ganz frembartigen Ballets als Intermezz, zu fehen gewohnt sepen, sich an dem edlen ruhigen Gang einer ununter= brochen fort gehenden Tragödie ergötzen könnten. Alsbann schien mir auch der Gegenstand des Selbstmordes ganz außer dem Kreise Italiänischer Begriffe zu liegen. Daß man andere todt schlage, davon hätte ich fast Tag für Tag zu hören, daß man sich aber selbst das liebe Leben raube, oder es nur für möglich hielte, davon seh mir noch nichts vorgekommen.

<sup>&#</sup>x27;Es ist das eine Berwechslung: der Helb der Tragödie des Abbate Monti, Aristodem, war König der Messenier. S. das Personenverzeichnis.

Hierauf ließ ich mich gern umständlich unterrichten, was gegen meinen Unglauben einzuwenden sehn möchte, und ergab mich sehr gern in die plausibeln Argumente, versicherte auch, daß ich nichts mehr wünsche, als das Stück aufführen zu sehen, und demselben mit einem Chor von Freunden den aufrichtigsten lautesten Beisall zu zollen. Diese Erklärung wurde freundlichst ausgenommen, und ich hatte alle Ursache, dießmal mit meiner Rachgiebigkeit zufrieden zu sehn — wie denn Fürst Liechtenstein die Gesälligkeit selbst ist, und mir Gelegenheit geschafft hat, mit ihm gar manche Kunstschätze zu sehen, wozu besondere Erlaubniß der Besitzer und also eine höhere Einwirkung nöthig ist.

Dagegen aber reichte mein guter Humor nicht hin, als die Tochter bes Prätendeuten das fremde Murmelthier gleichfalls zu sehen verslangte. Das habe ich abgelehnt, und bin ganz entschieden wieder untergetaucht.

Und doch ist das auch nicht die ganz rechte Art, und ich fühle hier sehr lebhaft, was ich schon früher im Leben bemerken konnte, daß der Mensch der das Ente will, sich eben so thätig und rührig gegen andere verhalten müsse, als der Eigennützige, der Kleine, der Böse. Einsehen läßt sich's gut, es ist aber schwer in diesem Sinne handeln.

### Den 24. November 1786.

Bon der Ration wüßte ich nichts weiter zu fagen, als daß es Naturmenschen sind, die unter Pracht und Würde der Religion und der Künste nicht ein Haar anders sind, als sie in Höhlen und Wäldern auch sehn würden. Was allen Fremden auffällt, und was heute wieder die ganze Stadt reden, aber auch nur reden macht, sind die Todtschläge, die gewöhnlich vorkommen. Viere sind schon in unserm Bezirk in diesen drei Wochen ermordet worden. Heute ward ein braver Künstler Schwendimann, ein Schweizer, Medailleur, der letzte Schüler von Hedlinger, übersallen, völlig wie Windelmann. Der Mörder mit dem er sich herumbalgte, gab ihm an die zwanzig Stiche, und da die Wache hinzukam, erstach sich der Bösewicht selbst. Das ist sonst hier nicht Mode. Der Mörder erreicht eine Kirche und so ist's gut.

Und so follte ich denn, um auch Schatten in meine Gemälde zu bringen, von Verbrechen und Unheil, Erdbeben und Wasserfluth einiges

melben; boch setzt das gegentvärtige Ausbrechen des Feuers des Besuds die meisten Fremden hier in Bewegung, und man muß sich Gewalt anthun, um nicht mit fortgerissen zu werden. Diese Naturerscheinung hat wirklich etwas Klapperschlangenartiges und zieht die Menschen unwiderstehlich an. Es ist in dem Augenblick als wenn alle Kunstschäße Roms zu nichte würden; die sämmtlichen Fremden durchbrechen den Lauf ihrer Betrachtungen und eilen nach Neapel. Ich aber will ausharren in Hossnung, daß der Berg noch etwas für mich ausheben wird.

Rom, ben 1. December 1786.

Morit ist hier, der uns durch Anton Reiser und die Wanderungen nach England merkwürdig geworden. Es ist ein reiner tresslicher Mann, an dem wir viel Freude haben.

Den 1. December 1786.

Hier in Rom, wo man so viel Fremde sieht, die nicht alle der höheren Aunst wegen diese Hauptstadt der Welt besuchen, sondern auch wohl auf andere Art unterhalten sehn wollen, ist man auf allerlei vorbereitet. Es gibt so gewisse Halbkünste, welche Handgeschicklichkeit und Handwerkslust verlangen, worin man es hier sehr weit gebracht hat, und die Fremden gern mit in's Interesse zieht.

Dahin gehört die Wachsmalerei, die einen jeden, der sich einiger: maßen mit Wasserfarben abgegeben hat, durch ihre Vorarbeiten und Borbereitungen, sodann zuletzt durch das Einbrennen und was sonst noch dazu gehört, mechanisch beschäftigen, und einen oft geringen Kunstwerth durch die Neuheit des Unternehmens erhöhen kann. Es giebt geschickte Künstler die hierin Unterricht geben, und, unter dem Borwand der Anleitung, oft das beste bei der Sache thun, so daß zuletzt, wenn das von Wachs erhöhte und glänzende Bild in goldenen Rahmen ersischeint, die schöne Schülerin ganz überrascht von ihrem unbewußten Talent dasseht.

Eine andere artige Beschäftigung ist, hohl geschnittene Steine in einen seinen Thon abzudrucken, welches auch wohl mit Medaillen geschieht, wo beide Seiten zugleich nachgebildet werden.

Rehr Geschick, Aufmerksamkeit und Fleiß erfordert denn endlich das Berfertigen der Glas-Pasten selbst. Zu allen diesen Dingen hat Hofrath Reissenstein in seinem Hause, oder wenigstens in seinen nächsten Umgebungen, die nöthigen Geräthschaften und Anstalten.

## Den 2. December 1786.

Zufällig habe ich hier Archenholtens Italien gefunden. Wie so ein Geschreibe am Ort selbst zusammenschrumpft, eben als wenn man das Büchlein auf Rohlen legte; daß es nach und nach braun und schwarz würde, die Blätter sich krümmten und in Rauch aufgingen. Freilich hat er die Sachen gesehen; aber, um eine großthuige, verachtende Nanier gelten zu machen, besitzt er viel zu wenig Kenntnisse und stolpert lobend und tadelnd.

## Rom, den 2. December 1786.

Das schöne warme, ruhige Wetter, das nur manchmal von einigen Regentagen unterbrochen wird, ist mir zu Ende Novembers ganz was Reues. Wir gebrauchen die gute Zeit in freier Luft, die böse im Zimmer; überall sindet sich etwas zum Freuen, Lernen und Thun.

Am 28. November kehrten wir zur Sixtinischen Capelle zurück, ließen die Galerie ausschließen, wo man den Plasond näher sehen kann; man drängt sich zwar, da sie sehr eng ist, mit einiger Beschwerlickeit und mit anscheinender Gesahr an den eisernen Stäben weg, destwegen auch die Schwindlichen zurück bleiben; alles wird aber durch den Ansblick des größten Meisterstücks ersett. Und ich din in dem Augenblick so für Nichel Angelo eingenommen, daß mir nicht einmal die Natur auf ihn schmeckt, da ich sie doch nicht mit so großen Augen wie er sehen kann. Wäre nur ein Mittel, sich solche Bilder in der Seele recht zu sixiren. Wenigstens was ich von Rupsern und Zeichnungen nach ihm erobern kann bring' ich mit.

Wir gingen von da auf die Logen Raphael's, und kaum darf ich sagen, daß man diese nicht ansehen durfte. Das Auge war von jenen großen Formen, und der herrlichen Bollendung aller Theile so ausgeweitet und verwöhnt, daß man die geistreichen Spielereien der Arabesken nicht ansehen mochte, und die biblischen Geschichten, so schön sie sind, hielten auf jene nicht Stich. Diese Werke nun öfter gegen einander zu sehen, mit mehr Muße und ohne Vorurtheil zu vergleichen, muß eine große Freude gewähren; denn anfangs ist doch alle Theilsnahme nur einseitig.

Von da schlichen wir, fast bei zu warmem Sonnenschein, auf die Villa Pamfili, wo sehr schöne Gartenpartien sind, und blieben bis an Eine große mit immergrünen Eichen und hohen Pinien den Abend. eingefaßte flache Wiese war ganz mit Maslieben überfäet, die ihre Röpschen alle nach der Sonne wendeten; nun gingen meine botanischen Speculationen an, benen ich ben andern Tag auf einem Spaziergange nach dem Monte Mario, der Villa Melini und Villa Madama weiter nachhing. Es ist gar interessant zu bemerken, wie eine lebhaft fortgesetzte und durch starke Kälte nicht unterbrochene Begetation wirkt: hier gibt's keine Anospen, und man lernt erst begreifen was eine Anospe sey. Der Erdbeerbaum (arbutus unedo) blüht jett wieder, indem seine letten Früchte reif werden, und so zeigt sich der Drangenbaum mit Blüthen, halb und ganz reifen Früchten (doch werden letztere Bäume, wenn sie nicht zwischen Gebäuden stehen, nun bedeckt). Ueber die Chpresse, den respectabelsten Baum, wenn er recht alt und wohl gewachsen ift, gibt's genug zu benken. Ehstens werd' ich ben botanischen Garten besuchen, und hoffe da manches zu erfahren. Ueberhaupt ist mit dem neuen Leben, das einem nachdenkenden Menschen die Betrachtung eines neuen Landes gewährt, nichts zu vergleichen. Ob ich gleich noch immer derselbe bin, so mein' ich bis auf's innerste Anochenmark verändert zu sehn.

Für dießmal schließ ich, und werde das nächste Blatt einmal ganz von Unheil, Mord, Erdbeben und Unglück anfüllen, daß doch auch Schatten in meine Gemälde komme.

Rom, ben 3. December 1786.

Die Witterung hat bisher meist von sechs zu sechs Tagen abgewechselt. Zwei ganz herrliche, ein trüber, zwei bis drei Regentage, und dann wieder schöne. Ich suche jeden nach seiner Art auf's. beste zu nuten.

Doch immer sind mir noch diese herrlichen Gegenstände wie neue Man hat nicht mit ihnen gelebt, ihnen ihre Eigen= Bekanntschaften. thumlichkeit nicht abgewonnen. Einige reißen uns mit Gewalt an sich, daß man eine Zeit lang gleichgültig, ja ungerecht gegen andere wird. So haben 3.-B. das Pantheon, der Apoll von Belvedere, einige koloffale Röpfe, und neuerlich die Sixtinische Capelle, so mein Gemüth eingenommen, -daß ich daneben fast nichts mehr sebe. Wie will man sich aber, klein wie man ist, und an's Kleine gewöhnt, diesem Edlen, Ungeheuren, Gebildeten gleichstellen? Und wenn man es einigermaßen zurecht rücken möchte, so brängt sich abermals eine ungeheure Menge von allen Seiten zu, begegnet dir auf jedem Schritt, und jedes fordert für sich den Tribut der Aufmerksamkeit. Wie will man sich da herausziehen? anders nicht, als daß man es geduldig wirken und wachsen läßt, und auch fleißig auf das merkt was andere zu unsern Gunsten gearbeitet haben.

Windelmann's Kunstgeschichte, übersetzt von Jea, die neue Ausgabe, ist ein sehr brauchbares Werk, das ich gleich angeschafft habe, und hier am Orte, in guter, auslegender und belehrender Gesellschaft, sehr nützlich sinde.

Auch die Römischen Alterthümer fangen mich an zu freuen. Gesichte, Inschriften, Münzen, von denen ich sonst nichts wissen mochte, alles drängt sich heran. Wie mir's in der Naturgeschichte erging, geht es auch hier, denn an diesen Ort knüpft sich die ganze Geschichte der Welt an, und ich zähle einen zweiten Geburtstag, eine wahre Wiedersgeburt, von dem Tage, da ich Rom betrat.

Den 5. December 1786.

In den wenigen Wochen die ich hier bin, habe ich schon manchen Fremden kommen und gehen sehen, und mich über die Leichtigkeit ver, wundert, mit welcher so viele diese würdigen Gegenstände behandeln. Gott seh Dank, daß mir von diesen Zugvögeln künstig keiner mehr imponirt, wenn er mir im Norden von Rom spricht, keiner mir die Einsgeweide mehr erregt, denn ich hab's doch auch gesehen, und weiß schon einigermaßen, woran ich bin.

# Den 8. Décember 1786.

Wir haben mitunter die schönsten Tage. Der Regen, der von Zeit zu Zeit fällt, macht Gras und Sartenkräuter grün. Die immergrünen Bäume stehen auch hier hin und wieder, so daß man das abgefallene Laub der übrigen kaum vermißt. In den Gärten stehen Pomeranzensbäume, voller Früchte, aus der Erde wachsend und unbedeckt.

Von einer sehr angenehmen Spazierfahrt, die wir an's Meer machten, und von dem Fischfang daselbst dachte ich umständlich zu erzählen, als Abends der gute Morit herein reitend den Arm brach, indem sein Pferd auf dem glatten Kömischen Pflaster ausglitschte. Das zerstörte die ganze Freude, und brachte in unsern kleinen Cirkel ein böses Hauskreuz.

## Rom, ben 13. December 1786.

Wie herzlich freut es mich, daß Ihr mein Verschwinden so ganz wie ich wünschte genommen habt. Versöhnt mir nun auch jedes Gemüth, das daran dürfte Anstoß genommen haben. Ich habe niemand fränken wollen, und kann nun auch nichts sagen um mich zu rechtsertigen. Gott behüte mich daß ich jemals mit den Prämissen zu dies sem Entschlusse einen Freund betrübe.

Ich erhole mich nun hier nach und nach von meinem salto mortale, und studire mehr als daß ich genieße. Rom ist eine Welt, und man braucht Jahre um sich nur erst drinnen gewahr zu werden. Wie glücklich sinde ich die Reisenden, die sehen und gehen.

Heute früh sielen mir Windelmann's Briefe, die er Italien schrieb, in die Hand. Mit welcher Rührung habe ich sie lesen angefangen! Vor einunddreißig Jahren, in derselben Jahreszen kam er, ein noch ärmerer Narr als ich, hierher, ihm war es auch so Deutsch Ernst um das Gründliche und Sichere der Alterthümer und der Kunst. Wie brav und gut arbeitete er sich durch! Und was ist mir nun aber auch das Undenken dieses Mannes auf diesem Plaze!

Außer den Gegenständen der Natur, die in allen ihren Theilen wahr und consequent ist, spricht doch nichts so laut als die Spur eines guten verständigen Mannes, als die ächte Kunst die eben so folgerecht ist als jené. Hier in Rom kann man das recht fühlen, wo so manche

Willstürlichkeit gewüthet hat, wo so mancher Unsinn durch Macht und Geld verewigt worden.

Eine Stelle in Windelmann's Brief an Franken freute mich besonders: "Man muß alle Sachen in Rom mit einem gewissen Phlegma suchen, sonst wird man für einen Franzosen gehalten. In Rom, glaube ich, ist die hohe Schule für alle Welt, und auch ich din geläutert und geprüft."

Das Gesagte paßt recht auf meine Art den Sachen hier nachzusgehen, und gewiß, man hat außer Rom keinen Begriff, wie man hier geschult wird. Dan muß, so zu sagen, wiedergeboren werden, und man sieht auf seine vorigen Begriffe wie auf Kinderschuhe zurück. Der gemeinste Rensch wird hier zu etwas, wenigstens gewinnt er einen ungemeinen Begriff, wenn es auch nicht in sein Wesen übergehen kann.

Dieser Brief kommt Euch zum neuen Jahre, alles Glück zum Ansfange! Bor Ende sehen wir uns wieder, und das wird keine geringe Freude sehn. Das vergangene war das wichtigste meines Lebens; ich mag nun sterben oder noch eine Weile dauern, in beiden Fällen war es gut. Jest noch ein Wort an die Kleinen.

Den Kindern mögt Ihr folgendes lesen ober erzählen: Man merkt den Winter nicht, die Gärten sind mit immergrünen Bäumen bepflanzt, die Sonne scheint hell und warm, Schnee sieht man nur auf den entsferntesten Bergen gegen Norden. Die Citronenbäume, die in den Gärten an den Wänden gepflanzt sind, werden nun nach und nach mit Decken von Rohr überdeckt, die Pomeranzenbäume aber bleiben frei stehen. Es hängen viele Hunderte der schönsten Früchte an so einem Baum, der nicht wie dei uns beschnitten und in einen Kübel gepflanzt ist, sonstein in der Erde frei und froh, in einer Reihe mit seinen Brüdern steht. Man kann sich nichts Lustigers denken als einen solchen Anblick. Für ein geringes Trinkgeld ist man deren so viel man will. Sie sind schon jest recht gut, im März werden sie noch besser sehn.

Reulich waren wir am Meere und ließen einen Fischzug thun; da kamen die wunderlichsten Gestalten zum Borschein, an Fischen, Arebsen und seltsamen Unformen; auch der Fisch der dem Berührenden einen elektrischen Schlag gibt.

Rom, ben 20. December 1786.

Und doch ist das alles mehr Mühe und Sorge als Genuß. Die Wiedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich dachte wohl hier was rechts zu lernen; daß ich aber so weit in die Schule zurud gehen, baß ich so viel verlernen, ja burchaus umlernen müßte, dachte ich nicht; nun bin ich aber einmal überzeugt, und habe mich ganz hingegeben, und je mehr ich mich selbst verläugnen muß, desto mehr freut es mich. Ich bin wie ein Baumeister, der einen Thurm aufführen wollte, und ein schlechtes Fundament gelegt hatte; er wird es noch bei Zeiten gewahr, und bricht gern wieder ab, was er schon aus der Erde gebracht hat, seinen Grundriß sucht er zu erweitern, zu veredeln, sich seines Grundes mehr zu versichern, und freut sich schon im voraus der gewissern Festigkeit des künftigen Baues. Gebe der Himmel, daß bei meiner Rückehr auch die moralischen Folgen an mir zu fühlen sehn möchten, die mir das Leben in einer weitern Welt gebracht hat. Ja es ist zugleich mit dem Kunstsinn der sittliche, welcher große Erneuerung leidet.

Doktor Münter ist hier, von seiner Reise nach Sicilien zurückstehrend, ein energischer heftiger Mann, seine Zwecke kenne ich nicht. Er wird im Mai zu euch kommen, und mancherlei zu erzählen wissen. Er reis'te zwei Jahr in Italien. Mit den Italiänern ist er unzufries den, welche die bedeutenden Empfehlungsschreiben, die er mitgebracht, und die ihm manches Archiv, manche geheime Bibliothek eröffnen sollten, nicht genugsam respektirt, so daß er nicht völlig zu seinen Wünschen gelangt.

Schöne Münzen hat er gesammelt und besitzt, wie er mir sagte, ein Manuscript, welches die Münzwissenschaft auf scharfe Kennzeichen; wie die Linné'schen sind, zurücksührt. Herber erkundigt sich wohl mehr darum, vielleicht wird eine Abschrift erlaubt. So etwas zu machen ist möglich, gut wenn es gemacht ist, und wir müssen doch auch, früh oder spat, in dieses Fach ernstlicher hinein.

Rom, den 25. December 1786.

Ich fange nun schon an die besten Sachen zum zweitenmal zu sehen, wo denn das erste Staunen sich in ein Mitleben und reineres

Gefühl des Werthes der Sache auflös't. Um den höchsten Begriff dessen was die Menschen geleistet haben in sich aufzunehmen, muß die Seele erft zur vollkommenen Freiheit gelangen.

Der Marmor ist ein seltsames Material, deswegen ist Apoll von Belvedere im Urbilde so gränzenlos erfreulich, denn der höchste Hauch des lebendigen, jünglingsfreien, ewig jungen Wesens, verschwindet gleich im besten Gypsabguß.

Gegen uns über im Palast Rondanini steht eine Medusenmaste, wo, in einer hohen und schönen Gesichtsform, über Lebensgröße, das ängstliche Starren des Todes unsäglich trefflich ausgedrückt ist. Ich besitze schon einen guten Abguß, aber der Zauber des Marmors ist nicht übrig geblieben. Das edle Halbdurchsichtige des gelblichen, der Fleischfarbe sich nähernden Steins, ist verschwunden. Der Gpps sieht immer dagegen treidenhaft und todt.

Und doch, was für eine Freude bringt es, zu einem Sppsgießer hineinzutreten, wo man die herrlichen Glieder der Statuen einzeln aus der Form hervorgehen sieht, und dadurch ganz neue Ansichten der Gestalten gewinnt. Alsdann erblickt man neben einander, was sich in Rom zerstreut besindet, welches zur Vergleichung unschätzbar dienlich ist. Ich habe mich nicht enthalten können, den kolossalen Kopf eines Jupiters anzuschaffen. Er steht meinem Bette gegenüber wohl beleuchtet, damit ich sogleich meine Morgenandacht an ihn richten kann, und der uns, bei aller seiner Großheit und Würde, das lustigste Geschichtchen veranlaßt hat.

Unserer alten Wirthin schleicht gewöhnlich, wenn sie das Bett zu machen hereinkommt, ihre vertraute Kape nach. Ich saß im großen Saale und hörte die Frau drinne ihr Geschäft treiben. Auf einmal, sehr eilig und heftig, gegen ihre Gewohnheit, öffnet sie die Thüre, und ruft mich eilig zu kommen, und ein Wunder zu sehen. Auf meine Frage: was es seh, erwiederte sie, die Kape bete Gott Bater an. Sie habe diesem Thiere wohl längst angemerkt, daß es Verstand habe wie ein Christ, dieses aber seh doch ein großes Wunder. Ich eilte mit eigenen Augen zu sehen, und es war wirklich wunderbar genug. Die Büste steht auf einem hohen Fuße, und der Körper ist weit unter der Brust abgeschnitten, so daß also der Kopf in die Höhe ragt. Nun war die Kape auf den Tisch gesprungen, hatte ihre Pfoten dem Gott auf

die Brust gelegt, und reichte mit ihrer Schnauze, indem sie die Glieber möglichst ausdehnte, gerade bis an den heiligen Bart, den sie mit der größten Zierlichkeit beleckte und sich weder durch die Interjection der Wirthin, noch durch meine Dazwischenkunft im mindesten stören ließ. Der guten Frau ließ ich ihre Verwunderung, erklärts mir aber diese seltsame Kahenandacht dadurch, daß dieses scharf riechende Thier wohl das Fett möchte gespürt haben, das sich aus der Form in die Vertiefungen des Bartes gesenkt und dort verhalten hatte.

#### Rom, ben 29. December 1786.

Bon Tisch bein muß ich noch vieles erzählen und rühmen, wie ganz original Deutsch er sich aus sich selbst herausbildete, sodann aber dankbar melden, daß er die Zeit seines zweiten Aufenthalts in Rom über für mich gar freundschaftlich gesorgt hat, indem er mir eine Reihe Copien, nach den besten Weistern, fertigen ließ, einige in schwarzer Kreide, andere in Sepia und Aquarell, die erst in Deutschland, wo man von den Originalen entfernt ist, an Werth gewinnen und mich an das Beste erinnern werden.

Auf seiner Künstlerlaufbahn, da er sich erst zum Portrait bestimmte, kam Tischbein mit bedeutenden Männern, besonders auch zu Zürich, in Berührung, und hatte an ihnen sein Gefühl gestärkt und seine Einsicht erweitert.

Den zweiten Theil der zerstreuten Blätter brachte ich mit hieher und war doppelt willkommen. Wie gut dieß Büchlein auch bei wieders holtem Lesen wirkt, sollte wohl Herder zu seiner Belohnung recht umständlich erfahren. Tischbein wollte gar nicht begreifen, wie man so etwas habe schreiben können, ohne in Italien gewesen zu sehn.

#### Den 29. December 1786.

In diesem Künstlerwesen lebt man wie in einem Spiegelzimmer, wo man auch wider Willen sich selbst und andere oft wiederholt sieht. Ich bemerkte wohl, daß Tischbein mich öfters ausmerksam betrachtete, und nun zeigt sich's, daß er mein Portrait zu malen gedenkt. Sein Entwurf ist fertig, er hat die Leinwand schon aufgespannt. Ich soll in Lebensgröße, als Reisender, in einen weißen Mantel gehüllt, in freier Luft auf einem umgestürzten Obelisten sitzend vorgestellt werden, die tief im Hintergrunde liegenden Ruinen der Campagna di Roma überschauend. Es giebt ein schönes Bild, nur zu groß für unsere nordischen Wohnungen. Ich werde wohl wieder dort unterkriechen, das Portrait aber wird keinen Plat sinden.

#### Den 29. December 1786.

Wie viel Versuche man übrigens macht, mich aus meiner Dunkels beit herauszuziehen, wie die Poeten mir schon ihre Sachen vorlesen ober vorlesen lassen, wie es nur von mir abhinge, eine Rolle zu spiezlen, irrt mich nicht, und ist mir unterhaltend genug, da ich schon absgepaßt habe, wo es in Rom hinaus will. Denn die vielen kleinen Cirkel zu den Füßen der Herrscherin der Welt deuten hie und da auf etwas Kleinstädtisches.

Ja, es ist hier wie allenthalben, und was mit mir und durch mich geschehen könnte, macht mir schon Langeweile ehe es geschieht. Man muß sich zu einer Partei schlagen, ihre Leidenschaften und Cabalen versechten helsen, Künstler und Dilettanten loben, Mitwerber verkleisnern, sich von Großen und Reichen alles gesallen lassen. Diese sämmteliche Litanei, um derentwillen man aus der Welt lausen möchte, sollte ich hier mitbeten und ganz ohne Zweck?

Rein, ich gehe nicht tiefer, als nur um das auch zu kennen, und dann auch von dieser Seite zu Hause zufrieden zu sehn, und mir und andern alle Lust in die liebe weite Welt zu benehmen. Ich will Rom sehen, das bestehende, nicht das mit jedem Jahrzehnt vorübergehende. Hätte ich Zeit, ich wollte sie besser anwenden. Besonders liest sich Geschichte von hier aus ganz anders als an jedem Orte der Welt. Anderwärts liest man von außen hinein, hier glaubt man von innen hinaus zu lesen, es lagert sich alles um uns her und geht wieder aus von uns. Und das gilt nicht allein von der Römischen Geschichte, sondern von der ganzen Weltgeschichte. Kann ich doch von hieraus die Eroberer dis an die Weser, und die zurückehrenden Triumphatoren wenn ich ein Raulasse sehn will, die zurückehrenden Triumphatoren

in der heiligen Straße erwarten, indessen habe ich mich von Korn- und Geldspenden genährt, und nehme behaglich Theil an aller dieser Herrlichkeit.

Rom, den 2. Januar 1787.

Man mag zu Gunsten einer schriftlichen und mündlichen Ueberlieferung sagen was man will, in den wenigsten Fällen ist sie hinreischend, denn den eigentlichen Charakter irgend eines Wesens kann sie doch nicht mittheilen, selbst nicht in geistigen Dingen. Hat man aber erst einen sichern Blick gethan, dann mag man gerne lesen und hören, denn das schließt sich an an den lebendigen Eindruck; nun kann man denken und beurtheilen.

Ihr habt mich oft ausgespottet und zurückziehen wollen, wenn ich Steine, Kräuter und Thiere mit besonderer Neigung, aus gewissen entsichiedenen Gesichtspunkten betrachtete: nun richte ich meine Ausmerksamsteit auf den Baumeister, Bildhauer und Maler, und werde mich auch hier sinden lernen.

Ohne Datum.

Nach allem diesem muß ich noch von der Unschlüssseit reden, die mich wegen meines Aufenthaltes in Italien anwandelt. In meinem letzten Brief schried ich meinen Borsatz: gleich nach Oftern von Rom zu gehen und meiner Heimath zuzurücken. Ich werde dis dahin noch einige Schalen aus dem großen Ocean geschlürft haben und mein dringendstes Bedürfniß wird befriedigt sehn. Ich din von einer ungeheuren Leidensschaft und Krankheit geheilt, wieder zum Lebensgenuß, zum Genuß der Geschichte, der Dichtkunst, der Alterthümer genesen und habe Vorrath auf Jahre lang auszubilden und zu completiren.

Nun aber kommen mir die freundlichen Stimmen, daß ich nicht eilen, daß ich mit vollständigerem Gewinn nach Hause kommen soll, ich erhalte einen gütigen, mitfühlenden Brief vom Herzog, der mich auf eine unbestimmte Zeit von meinen Pflichten losdindet und mich über meine Ferne beruhigt. Dein Geist wendet sich dem ungeheuern Felde zu, das ich ganz unbetreten verlassen müßte; so hab' ich z. B. im Fache

Bindelmann's Geschichte der Runft hab' ich angefangen zu lesen, und habe erst Aegypten zurückgelegt und fühle wohl daß ich nun erst wieder von vorne sehen muß; auch hab' ich es in Absicht auf die Aegyptischen Sachen gethan. Je weiter herauf, desto unübersehlicher wird die Runst, und wer sichre Schritte thun will muß sie langsam thun.

Das Carneval warte ich hier ab und gehe also etwa Aschermittwochen nach Neapel, ich nehme Tischbein mit, weil ich ihm Freude mache und in seiner Gesellschaft dreifach lebe. Bor Ostern bin ich wieder hier, wegen der Feierlichkeiten der Charwoche.

Run aber liegt Sicilien noch da unten. Dahin wäre eine Reise, nur mehr vorbereitet und im Herbste zu thun, auch nicht eine bloße Durch- und Umreise, die bald gemacht ist, wovon man aber nur daß: ich hab's gesehen! für seine Rühe und Geld mitbringt. Man müßte in Palermo, nachher in Catania sich erst festsetzen, um sichre und nützliche Excursionen zu machen und vorher darüber Riedesel zc. wohl studirt haben.

Bliebe ich also den Sommer in Rom, und studirte mich hier recht ein und bereitete mich auf Sicilien vor, wohin ich im September erst gehen könnte und November und December bleiben müßte, so würde ich erst Frühjahr 1788 nach Hause kommen können. Dann wäre noch ein medius terminus: Sicilien liegen zu lassen, einen Theil des Sommers in Rom zu bleiben, sodann nach Florenz zu rücken und gegen den Herbst nach Hause zu ziehen.

Allein alle diese Aussichten werden mir durch des Herzogs Unfall verdunkelt. Seit den Briefen die mir dieses Ereigniß melden, hab' ich keine Ruhe und ich möchte am liebsten, mit den Fragmenten meiner Ersoberungen beladen, nach Ostern gleich aufbrechen, den obern Theil Italiens kurz abthun und im Juni wieder in Weimar sehn.

Ich bin zu einsam um mich zu entscheiben, und schreibe diese ganze Lage so ausführlich, daß Sie die Güte haben mögen, in einem Coneilio derer die mich lieben und die Umstände zu Hause besser kennen, über mein Schicksal zu entscheiden, vorausgesetzt, wie ich betheuern kann, daß ich geneigter bin zurückzukehren als zu bleiben. Das skärkste was mich in Italien hält ist Tisch bein, ich werde nie, und wenn auch mein Schicksal wäre das schöne Land zum zweitenmal zu besuchen, so viel in

so kurzer Zeit lernen können als jetzt in Gesellschaft dieses ausgebildeten, erfahrenen, feinen, richtigen, mir mit Leib und Seele anhängenden Mannes. Ich sage nicht wie es mir schuppenweise von den Augen fällt. Wer in der Nacht steckt, hält die Dämmerung schon für Tag, und einen grauen Tag für helle, was ist's aber wenn die Sonne aufgeht?

Dann hab' ich mich bisher aller Welt enthalten, die mich so nach und nach zu fassen kriegt und die ich auch wohl gern mit flüchtigen Blicken bevbachtete.

Ich habe Frigen scherzend von meiner Aufnahme in der Mrcadia geschrieben, es ist auch nur darüber zu scherzen, denn das Institut ist zu einer Armseligkeit zusammengeschwunden.

Montag über acht Tage wird das Trauerspiel des Abbate Monti ausgeführt, es ist ihm sehr bang und er hat Ursache, es ist ein unbändiges Publicum, das von Moment zu Moment amüsirt sehn will, und sein Stud hat nichts brillantes. Er hat mich gebeten, mit in seine Loge zu gehen, um ihm als Beichtvater in diesem kritischen Augenblicke beizustehn. Ein anderer wird meine Jphigenie übersehen, ein dritter — Gott weiß was — zu meinen Ehren thun. Sie sind sich alle unter einander so ungünstig, jeder möchte seine Partei verstärken; meine Landsleute sind auch wie mit einer Stimme für mich, daß wenn ich sie gehen ließe und nur ein wenig einstimmte, so singen sie noch hundert Thorheiten mit mir an und krönten mich zuletzt auf dem Capitol, worauf ste schon im Ernste gesonnen haben, so toll es ist einen Fremden und Protestanten zum Protagonisten einer solchen Komödie auszusuchen. Wie das alles aber zusammenhängt und wie ich ein großer Thor wäre zu glauben, daß das alles um meinetwillen geschähe, dereinst mündlich.

Rom, ben 6. Januar 1787.

Eben komme ich von Morit, bessen geheilter Arm heute aufgebunden worden. Es steht und geht recht gut. Was ich diese vierzig Tage bei diesem Leidenden als Wärter, Beichtvater und Vertrauter, als Finanzminister und geheimer Secretär erfahren und gelernt, mag uns in der Folge zu gute kommen. Die fatalsten Leiden und die edelsten Genüsse gingen diese Zeit her immer einander zur Seite. Zu meiner Erquidung habe ich gestern einen Ausguß des kolossalen Junokopses, wovon das Original in der Villa Ludovisi steht, in den Saal gestellt. Es war dieses meine erste Liebschaft in Rom und nun besitz ich sie. Reine Worte geben eine Ahnung davon. Es ist wie ein Gesang Homers.

Ich habe aber auch, für die Zukunft, die Nähe einer so guten Gesellschaft wohl verdient, denn ich kann nun vermelden, daß Iphisge nia endlich sertig geworden ist, d. h. daß sie in zwei ziemlich gleichs lautenden Exemplaren vor mir auf dem Tische liegt, wovon das eine nächstens zu euch wandern soll. Nehmt es freundlich auf, denn freilich sieht nicht auf dem Papiere was ich gesollt, wohl aber kann man errathen was ich gewollt habe.

Ihr beklagtet euch schon einigemal über dunkle Stellen meiner Briefe, die auf einen Druck hindeuten, den ich unter den herrlichsten Erscheinungen erleide. Hieran hatte diese Griechische Reisegefährtin nicht geringen Antheil, die mich zur Thätigkeit nöthigte, wenn ich hätte schauen sollen.

Ich erinnerte mich jenes trefflichen Freundes, der sich auf eine große Reise eingerichtet hatte, die man wohl eine Entdeckungsreise hätte nennen können. Nachdem er einige Jahre darauf studirt und ökonomissirt, siel es ihm zuletzt noch ein, die Tochter eines angesehenen Hauses zu entführen, weil er dachte es ging' in Einem hin.

Eben so frevelhaft entschloß ich mich Iphigenien nach Carlsbad mitzunehmen. An welchem Orte ich mich besonders mit ihr unterhalten, will ich fürzlich auszeichnen.

Als ich den Brenner verließ, nahm ich sie aus dem größten Packet und steckte sie zu mir. Am Garda-See, als der gewaltige Mittagswind die Wellen an's User trieb, wo ich wenigstens so allein war, als meine Heldin am Gestade von Tauris, zog ich die ersten Linien der neuen Bearbeitung, die ich in Berona, Vicenz, Padua, am sleißigsten aber in Benedig fortsetzte. Sodann aber gerieth die Arbeit in Stocken, ja ich ward auf eine neue Erfindung geführt, nämlich Iphigenia auf Delphi zu schreiben, welches ich auch sogleich gethan hätte, wenn nicht die Berstreuung und ein Pslichtsgefühl gegen das ältere Stück mich abzgehalten hätte.

In Rom aber ging die Arbeit in geziemender Stätigkeit fort.

Abends beim Schlafengehen bereitete ich mich auf's morgende Pensum, welches denn sogleich beim Erwachen angegriffen wurde. Mein Betzahren dabei war ganz einfach: ich schrieb das Stück ruhig ab, und ließ es Zeile vor Zeile, Period vor Period, regelmäßig erklingen. Was daraus entstanden ist, werdet Ihr beurtheilen. Ich habe dabei mehr gelernt als gethan. Mit dem Stücke selbst erfolgen noch einige Bemerkungen.

Den 6. Januar 1787.

Daß ich auch einmal wieder von kirchlichen Dingen rede, so will ich erzählen, daß wir die Christnacht herumschwärmten und die Kirchen besuchten, wo Functionen gehalten werden. Eine besonders ist sehr bessucht, deren Orgel und Musik überhaupt so eingerichtet ist, daß zu einer Pastoral. Nusik nichts an Klängen abgeht, weder die Schalmeien der Hirten, noch das Zwitschern der Bögel, noch das Blöden der Schase.

Am ersten Christseste sah ich den Papst und die ganze Klerisch in der Peterskirche, da er zum Theil vor dem Thron, zum Theil vom Thron herab das Hochamt hielt. Es ist ein einziges Schauspiel in seiner Art, prächtig und würdig genug, ich din aber im protestantischen Diogenismus so alt geworden, daß mir diese Herrlichkeit mehr nimmt als giebt; ich möchte auch, wie mein frommer Borfahre, zu diesen geistlichen Weltüberwindern sagen: verdeckt mir doch nicht die Sonne höherer Kunst und reiner Menschheit.

Heute, als am Drei-Königs-Feste, habe ich die Messe nach Griechischem Ritus vortragen sehen und hören. Die Ceremonien scheinen mir stattlicher, strenger, nachdenklicher und doch populärer als die Lateinischen.

Auch da hab' ich wieder gefühlt, daß ich für alles zu alt bin, nur für's Wahre nicht. Ihre Ceremonien und Opern, ihre Umgänge und Ballete, es sließt alles wie Wasser von einem Wachstuchmantel an mir herunter. Eine Wirtung der Natur hingegen, wie der Sonnenunters gang von Villa Nadama gesehen, ein Wert der Kunst, wie die viel verehrte Juno, machen tiefen und belebenden Eindruck.

Run graut mir schon vor dem Theaterwesen. Die nächste Woche werden sieben Bühnen eröffnet. Anfossi ist selbst hier und giebt Alegander in Indien; auch wird ein Chrus gegeben, und die Eroberung von Troja als Ballet. Das wäre was für die Kinder.

Mom, ben 10. Januar 1787.

Hier folgt benn also bas Schmerzenskind, benn bieses Beiwort verdient Jphigenia, aus mehr als Einem Sinne. Bei Gelegenheit daß ich sie unsern Künstlern vorlaß, strich ich verschiedene Zeilen an, von denen ich einige nach meiner Ueberzeugung verbesserte, die andern aber stehen lasse, ob vielleicht Herber ein paar Federzüge hineinthun will. Ich habe mich daran ganz stumpf gearbeitet.

Denn warum ich die Prosa seit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, daran war doch eigentlich schuld, daß unsere Prosodie in der größten Unsicherheit schwebt, wie denn meine einsichtigen, gelehrten, mitarbeitenden Freunde die Entscheidung mancher Fragen dem Gesühl, dem Geschmad anheim gaben, wodurch man denn doch aller Richtschnur ermangelte.

Iphigenia in Jamben zu übersetzen hätte ich nie gewagt, wäre mir in Moritens Prosodie nicht ein Leitstern erschienen. Der Umgang mit dem Verfasser, besonders während seines Krankenlagers, hat mich noch mehr darüber aufgeklärt, und ich ersuche die Freunde, darüber mit Wohlwollen nachzudenken.

Es ist auffallend, daß wir in unserer Sprache nur wenige Sylben sinden, die entschieden kurz oder lang sind. Mit den andern verfährt man nach Geschmack oder Wilkur. Nun hat Morit ausgeklügelt, daß es eine gewisse Rangordnung der Sylben gebe, und daß die dem Sinne nach bedeutendere, gegen eine wenig bedeutendere lang seh, und jene kurz mache, dagegen aber auch wieder kurz werden könne, wenn sie in die Rähe von einer andern geräth, welche mehr Geistesgewicht hat. Hier ist denn doch ein Anhalten, und wenn auch damit nicht alles gethan ware, so hat man doch indessen einen Leitsaden an dem man sich hinschlingen kann. Ich habe diese Maxime öfters zu Rathe gezogen und sie mit meiner Empsindung übereinstimmend getroffen.

Da ich oben von einer Borlesung sprach, so muß ich doch auch, wie es damit zugegangen, kürzlich erwähnen. Diese jungen Männer, an jene früheren, heftigen, vordringenden Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingisches, und konnten sich in den ruhigen Gang nicht gleich sinden; doch versehlten die edlen und reinen Stellen nicht ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> biefe.

Wirkung. Tisch bein, dem auch diese fast gänzliche Entäußerung der Leidenschaft kaum zu Sinne wollte, brachte ein artiges Gleichniß oder Symbol zum Vorschein. Er verglich es einem Opfer, dessen Rauch, von einem sansten Luftdruck niedergehalten, an der Erde hinzieht, indessen die Flamme freier nach der Höhe zu gewinnen sucht. Er zeichnete dieß sehr hübsch und bedeutend. Das Blättchen lege ich bei.

Und so hat mich denn Diese Arbeit, über die ich bald hinauszukommen dachte, ein völliges Vierteljahr unterhalten und aufgehalten, mich beschäftigt und gequält. Es ist nicht das erstemal, daß ich das Wichtigste nebenher thue, und wir wollen darüber nicht weiter grillisiren und rechten.

Einen hübschen geschnittenen Stein lege ich bei, ein Löwchen, dem eine Bremse vor der Nase schnurrt. Die Alten liebten diesen Gegenstand und haben ihn oft wiederholt. Ich wünsche daß Ihr damit fünftig eure Briefe siegelt, damit, durch diese Kleinigkeit, eine Art von Kunst-Scho von euch zu mir herüber schalle.

Rom, ben 13. Januar 1787.

Wie viel hätte ich jeden Tag zu sagen, und wie sehr hält mich Anstrengung und Zerstreuung ab, ein kluges Wort auf's Papier zu bringen. Dazu kommen noch die frischen Tage, wo es überall besser ist als in den Zimmern, die ohne Ofen und Kamin uns nur zum Schlafen oder Mißbehagen aufnehmen. Einige Vorfälle der letzten Woche darf ich jedoch nicht unberührt lassen.

Im Palaste Giustiniani steht eine Minerva, die meine ganze Berehrung hat. Windelmann gedenkt ihrer kaum, wenigstens nicht an der rechten Stelle, und ich fühle mich nicht würdig genug über sie etwas zu sagen. Als wir die Statue besahen und uns lang dabei aushielten, erzählte uns die Frau des Custode: es seh dieses ein ehemals heiliges Bild gewesen, und die Inglesi, welche von dieser Religion sehen, pflegten es noch zu verehren, indem sie ihm die eine Hand küßten, die auch wirklich ganz weiß war, da die übrige Statue bräunlich ist. Auch setzte sie hinzu: eine Dame dieser Religion seh vor kurzem da gewesen, habe sich auf die Knie niedergeworsen, und die Statue angebetet. Eine so

<sup>&#</sup>x27; freier (ober frei) die Höhe zu gewinnen sucht.

•

wunderliche Handlung habe sie, eine Christin, nicht ohne Lachen anssehen können, und seh zum Saal hinausgelausen, um nicht loszuplatzen. Da ich auch von der Statue nicht weg wollte, fragte sie mich: ob ich etwa eine Schöne hätte, die diesem Marmor ähnlich sähe, daß er mich so sehr anzöge. Das gute Weib kannte nur Andetung und Liebe, aber von der reinen Bewunderung eines herrlichen Werkes, von der brüdersichen Verehrung eines Menschengeistes konnte sie keinen Begriff haben. Wir freuten uns über das englische Frauenzimmer und gingen weg mit der Begier umzukehren, und ich werde gewiß bald wieder hingehen. Wollen meine Freunde ein näheres Wort hören, so lesen sie was Windelsmann vom hohen Styl der Griechen sagt. Leider sührt er dort diese Minerva nicht an. Wenn ich aber nicht irre, so ist sie knospe indem hohen strengen Styl, da er in den schönen libergeht, die Knospe indem sie sich öffnet, und nun eine Minerva deren Charakter eben dieser Uedergang so wohl ansteht!

Run von einem Schauspiel anderer Art! Am Drei=Königstage, am Feste des Heils das den Heiden verkündigt worden, waren wir in der Propaganda. Dott war in Gegenwart breier Cardinäle und eines großen Auditorii erst eine Rede gehalten: an welchem Orte Maria die drei Magos empfangen? im Stalle? oder wo sonft? bann, nach verlesenen einigen lateinischen Gebichten ähnliches Gegenstandes, traten bei dreißig Seminaristen nach und nach auf, und lasen kleine Gedichte, jeder in seiner Landessprache: Malabarisch, Spirotisch, Türkisch, Moldauisch, Clenisch, Persisch, Coldisch, Hebräisch, Arabisch, Sprisch, Coptisch, Saracenisch, Armenisch, Hybernisch, Madagascarisch, Isländisch, Boisch, Aegpptisch, Griechisch, Jaurisch, Aethiopisch 2c. und mehrere die ich nicht verstehen konnte. Die Gedichtden schienen meist im Nationalsplben: maaße verfaßt, mit der Nationaldeclamation vorgetragen zu werden, denn es kamen barbarische Rhythmen und Töne hervor. Das Griechische klang, wie ein Stern in der Nacht erscheint. Das Auditorium lachte unbändig über die fremden Stimmen, und so ward auch diese Borftellung zur Farce.

Run noch ein Geschichtchen, wie lose man im heiligen Rom das Heilige behandelt. Der verstorbene Cardinal Albani war in einer solchen Festversammlung wie ich sie eben beschrieben. Einer der Schüler sing in einer fremden Mundart an, gegen die Cardinäle gewendet: gnaja!

gnaja! so daß es ungefähr klang, wie canaglia! canaglia! Der Cardinal wendete sich zu seinen Mitbrüdern und sagte: der kennt uns doch!

Den 15. Januar 1787.

Wie viel that Winckelmann nicht, und wie viel ließ er uns zu wünschen übrig. Mit den Materialien, die er sich zueignete, hatte er so geschwind gebaut, um unter Dach zu kommen. Lebte er noch, und er könnte noch frisch und gesund sehn, so wäre er der erste, der uns eine Umarbeitung seines Werks gäbe. Was hätte er nicht noch beobachtet, was berichtigt, was benutt, das von andern nach seinen Grundsätzen gethan und beobachtet, neuerdings ausgegraben und entdeckt worden. Und dann wäre der Cardinal Albani todt, dem zu Liebe er manches geschrieben und vielleicht manches verschwiegen hat.

Rom, ben 15. Januar 1787.

Und so ist denn endlich auch Aristodem und zwar sehr glücklich und mit dem größten Beisall aufgeführt. Da Abbate Monti zu den Hausderwandten des Repoten gehört, und in den oberen Ständen sehr geschätzt ist, so war von daher alles Gute zu hoffen. Auch sparten die Logen ihren Beisall nicht. Das Parterre war gleich von vorn herein durch die schöne Diction des Dichters und die treffliche Recitation der Schauspieler gewonnen, und man versäumte keine Gelegenheit seine Zussriedenheit an den Tag zu legen. Die deutsche Künstlerbank zeichnete sich dabei nicht wenig aus, und es war dießmal ganz am Platze, da sie überhaupt ein wenig vorlaut ist.

Der Berfasser war zu Hause geblieben, voller Sorge wegen des Gelingens des Stücks; von Act zu Act kamen günstige Botschaften, welche nach und nach seine Besorglichkeit in die größte Freude verwandelten. Nun fehlt es nicht an Wiederholung der Borstellung, und alles ist in dem besten Gleise. So kann man durch die entgegengesetztesten Dinge, wenn nur jedes sein ausgesprochenes Verdienst hat, den Beisall der Renge sowohl als der Kenner erwerben.

Aber die Borstellung war auch sehr löblich, und der Hauptacteur,

der das ganze Stück ausstüllt, sprach und spielte vortrefflich: man glaubte einen der alten Kaiser auftreten zu sehen. Sie hatten das Costüm, das uns an den Statuen so sehr imponirt, recht gut in Theatertracht übersetzt, und man sah dem Schauspieler an, daß er die Antiken studirt batte.

Den 16. Januar 1787.

Ein großer Runstverlust steht Rom bevor. Der König von Neapel läßt den Hertules Farnese in seine Residenz bringen. Die Künstler trauern sämmtlich, indessen werden wir bei dieser Gelegenheit etwas sehen, was unsern Borsahren verborgen blieb.

Gebachte Statue nämlich, vom Ropf bis an die Anie und sodann die unteren Füße mit dem Sockel worauf sie stehen, wurde auf Farne-sischem Grund und Boden gefunden, die Beine aber, vom Anie bis an die Anöchel, sehlten und wurden durch Wilhelm Porta ersett. Auf diesen steht er nun bis auf den heutigen Tag. Indessen waren auf Borghessischem Grund und Boden die ächten alten Beine gefunden worden, die man denn auch in der Borghesischen Villa aufgestellt sah.

Gegenwärtig gewinnt es Prinz Borghese über sich und verehrt diese köstlichen Reste dem König von Neapel. Die Beine des Porta werden abgenommen, die ächten an die Stelle gesetzt, und man verspricht sich, ob man gleich mit jenen bisher ganz wohl zufrieden gewesen, nunmehr eine ganz neue Anschauung und mehr harmonischen Genuß.

Rom, ben 18. Januar 1787.

Gestern, als am Feste des heiligen Antonius Abbas, machten wir uns einen lustigen Tag, es war das schönste Wetter von der Welt, hatte die Racht Eis gefroren, und der Tag war heiter und warm.

Es läßt sich bemerken, daß alle Religionen, die entweder ihren Cultus oder ihre Speculationen ausdehnten, zuletzt dahin gelangen mußten, daß sie auch die Thiere einigermaßen geistlicher Begünstigungen theilhaft werden ließen. Sanct Anton der Abt oder Bischof ist Patron der vierfüßigen Geschöpfe, sein Fest ein Saturnalischer Feiertag für die sonst belasteten Thiere, so wie für ihre Wärter und Lenker. Alle Herrschaften müssen heute zu Hause bleiben, oder zu Fuß gehen, man

versehlt niemals bedenkliche Geschichten zu erzählen, wie ungläubige Bornehme, welche ihre Kutscher an diesem Tage zu fahren genöthigt, durch große Unfälle gestraft worden.

Die Kirche liegt an einem so weitschichtigen Plat, daß er beinabe für öbe gelten könnte, heute ist er aber auf das lustigste belebt: Pserbe und Maulthiere, deren Mähnen und Schweise mit Bändern schön, ja prächtig eingestochten zu schauen, werden vor die kleine, von der Kirche etwas abstehende Capelle geführt, wo ein Priester, mit einem großen Webel versehen, das Weihwasser, das in Butten und Kübeln vor ihm steht, nicht schonend, auf die muntern Geschöpfe derb losspritzt, manchmal sogar schalkhaft, um sie zu reizen. Andächtige Kutscher bringen größere oder kleinere Kerzen, die Herrschaften senden Almosen und Geschenke, damit die kostbaren, nützlichen Thiere, ein Jahr über vor allem Unfall sicher bleiben mögen. Esel und Hornvieh, ihren Besitzern eben so nützlich und werth, nehmen gleichfalls an diesem Segen ihr beschieden Theil.

Nachher ergößten wir uns an einer großen Wanderung unter einem so glücklichen Himmel, umgeben von den interessantesten Gegenständen, denen wir doch dießmal wenig Aufmerksamkeit schenkten, vielmehr Lust und Scherz in voller Naße walten ließen.

Rom, ben 19. Januar 1787.

So hat denn der große König, dessen Ruhm die Welt erfüllte, dessen Thaten ihn sogar des katholischen Paradieses werth machten, endlich auch das Zeitliche gesegnet, um sich mit den Heroen seines Gleichen im Schattenreiche zu unterhalten. Wie gern ist man still, wenn man einen solchen zur Ruh' gebracht hat.

Heute machten wir uns einen guten Tag, besahen einen Theil des Capitols, den ich bisher vernachlässigt, dann setzten wir über die Tider und tranken spanischen Wein auf einem neugelandeten Schiffe. In dieser Gegend will man Romulus und Remus gefunden haben, und so kann man, wie an einem doppelt und dreisachen Pfingstseste zugleich vom heiligen Kunstgeiste, von der mildesten Atmosphäre, von antiquarischen Erinnerungen, und von süßem Weine trunken werden.

<sup>&#</sup>x27; von, ober blos: nehmen gleichfalls an diefem Segen Theil.

Den 20. Januar 1787.

Was im Anfang einen frohen Genuß gewährte, wenn man es oberflächlich hinnahm, das drängt sich hernach beschwerlich auf, wenn man sieht, daß ohne gründliche Kenntniß doch auch der wahre Genuß ermangelt.

Auf Anatomie bin ich so ziemlich vorbereitet, und ich habe mir die Kenntniß des menschlichen Körpers, bis auf einen gewissen Grad, nicht ohne Mühe erworben. Hier wird man durch die ewige Betrachtung der Statuen immersort, aber auf eine höhere Weise hingewiesen. Bei unserer medicinisch-chirurgischen Anatomie kommt es bloß darauf an, den Theil zu kennen, und hierzu dient auch wohl ein kümmerlicher Muskel. In Rom aber wollen die Theile nichts heißen, wenn sie nicht zugleich eine edle, schöne Form darbieten.

In dem großen Lazareth San Spirito hat man den Künstlern zu lieb einen sehr schönen Muskelkörper dergestalt bereitet, daß die Schönsheit desselben in Verwunderung setzt. Er könnte wirklich für einen gesichundenen Halbgott, für einen Marspas gelten.

So pflegt man auch, nach Anleitung der Alten, das Skelett nicht als eine künstlich zusammengereihte Knochenmaske zu studiren, vielsmehr zugleich mit den Bändern, wodurch es schon Leben und Bewegung erhält.

Sage ich nun, daß wir auch Abends Perspectiv studiren, so zeigt es doch wohl, daß wir nicht müßig sind. Bei allem dem aber hofft man immer mehr zu thun, als wirklich geschieht.

Rom, ben 22. Januar 1787.

Bon dem Deutschen Aunstsinn und dem dortigen Aunstleben kann man wohl sagen: man hört läuten, aber nicht zusammen klingen. Bedenke ich jetzt, was für herrliche Sachen in unserer Nachbarschaft sind, und wie wenig sie von mir genutzt worden, so möchte ich verzweiseln, und dann kann ich mich wieder auf den Rückweg freuen, wenn ich hoffen kann, jene Neisterwerke zu erkennen, an denen ich nur herumtappte.

'Anochenmasse. Eine künstlich zusammengereihte Anochenmaske hat keinen Sinn, ist ein Schreib- ober Druckehler.

Doch auch in Rom ist zu wenig für den gesorgt, dem es Ernst ist ins Ganze zu studiren. Er muß alles aus unendlichen, obgleich überreichen Trümmern zusammenstoppeln. Freilich ist wenigen Fremden reiner Ernst, etwas rechts zu sehen und zu lernen. Sie folgen ihren Grillen, ihrem Dünkel, und das merken sich alle diesenigen wohl die mit Fremden zu thun haben. Jeder Führer hat Absichten, seder will irgend einen Handelsmann empsehlen, einen Künstler begünstigen, und warum sollte er es nicht? Denn schlägt der Unersahrne nicht das Vortrefflichste aus das man ihm andietet?

Einen außerordentlichen Vortheil hätte es der Betrachtung bringen können, ja es wäre ein eignes Museum entstanden, wenn die Regierung, die doch erst die Erlaubniß geben muß, wenn ein Alterthum ausgeführt werden soll, fest darauf bestanden hätte, daß jedesmal ein Abguß geliefert werden müsse. Hätte aber auch ein Papst solch einen Gedanken gehabt, alles hätte sich widersetzt, denn man wäre in wenigen Jahren erschrocken über Werth und Würde solcher ausgeführten Dinge, wozu man die Erlaubniß in einzelnen Fällen heimlich und durch allerlei Rittel zu erlangen weiß.

# Den 22. Januar 1787.

Schon früher, aber besonders bei der Aufführung des Aristodem, erwachte der Patriotismus unserer Deutschen Künstler. Sie unterließen nicht, gutes von meiner Iphigenia zu reden, einzelne Stellen wurden wieder verlangt, und ich fand mich zulest zu einer Wiederholung des Ganzen genöthigt. Auch da entdeckte ich manche Stelle die mir gelenker aus dem Munde ging, als sie auf dem Papier stand. Freilich ist die Poesse nicht für's Auge gemacht.

Dieser gute Auf erscholl nun bis zu Reiffenstein und Angelica, und da sollte ich denn meine Arbeit abermals produciren. Ich erhat mir einige Frist, trug aber sogleich die Fabel und den Gang des Stücks mit einiger Umständlichkeit vor. Mehr als ich glaubte gewann sich diese Darstellung die Gunst gedachter Personen, auch Herr Zucchi, von dem ich es am wenigsten erwartet, nahm recht freien und wohl empfundenen Antheil. Dieses klärt sich aber dadurch sehr gut auf, daß das Stück sich der Form nähert, die man im Griechischen, Italiänischen,

Französischen längst gewohnt ist, und welche demjenigen noch immer am besten zusagt, welcher sich an die Englischen Kühnheiten noch nicht gewöhnt hat.

Rom, ben 25. Januar 1787.

Run wird es mir immer schwerer von meinem Aufenthalte in Rom Rechenschaft zu geben; denn wie man die See immer tiefer sindet, je weiter man hineingeht, so geht es auch mir in Betrachtung dieser Stadt.

Man kann das Gegenwärtige nicht ohne das Vergangene erkennen, und die Vergleichung von beiden erfordert mehr Zeit und Ruhe. Schon die Lage dieser Hauptstadt der Welt führt uns auf ihre Erbauung zu-Wir sehen bald, hier hat sich kein wanderndes, großes, wohlgerüð. führtes Volk niedergelassen, und den Mittelpunkt eines Reiches weislich festgesett; hier hat kein mächtiger Fürst einen schicklichen Ort zum Wohnsit einer Colonie bestimmt. Nein, Hirten und Gesindel haben sich hier zuerft eine Stätte bereitet, ein paar rüstige Jünglinge haben auf bem Hügel den Grund zu Palästen der Herren der Welt gelegt, an dessen Fuß sie die Willfür des Ausrichters zwischen Morast und Schilf einst So find die steben Hügel Roms nicht Erhöhungen gegen das Land bas hinter ihnen liegt, fie find es gegen die Tiber und gegen das uralte Bette der Tiber, was Campus Martius ward. Erlaubt mir das Frühjahr weitere Excursionen, so will ich die unglückliche Lage ausführlicher schilbern. Schon jest nehm' ich den herzlichsten Antheil an dem Jammergeschrei und den Schmerzen der Weiber von Alba, die ihre Stadt zerftören sehen, und den schönen, von einem klugen Anführer gewählten Platz verlaffen muffen, um an den Nebeln der Tiber Theil zu nehmen, den elenden Hügel Coelius zu bewohnen und von da nach ihrem verlassenen Paradiese zurlick zu sehn. Ich kenne noch wenig von der Gegend, aber ich bin überzeugt, kein Ort der ältern Bölker lag so schlecht als Rom, und da die Römer endlich alles verschlungen hatten, mußten sie wieder mit ihren Landhäusern hinaus und an die Plate der zerstörten Städte rücken, um zu leben und das Leben zu genießen.

Rom, ben 25. Januar 1787.

Bu einer recht friedlichen Betrachtung giebt es Anlaß, wie viele Menschen hier im Stillen leben, und wie sich jeder nach seiner Weise beschäftigt. Wir sahen bei einem Geistlichen, der ohne großes angebornes Talent sein Leben der Kunst widmete, sehr interessante Copien trefslicher Gemälde, die er in Miniatur nachgebildet hat. Sein vorzuglichstes nach dem Abendmahl des Leonard da Vinci in Mailand. Der Moment ist genommen da Christus den Jüngern, mit denen er vergnügt und freundschaftlich zu Tische sitzt, erklärt und sagt: aber doch ist einer unter euch, der mich verräth.

Man hofft einen Kupferstich entweder nach dieser Copie oder nach andern mit denen man sich beschäftigt. Es wird das größte Geschenk sehn, wenn eine treue Nachbildung im großen Publicum erscheint.

Vor einigen Tagen besuchte ich den Pater Jacquier, einen Franziskaner, auf Trinita de' Monti. Er ist Franzos von Geburt, durch mathematische Schristen bekannt, hoch in Jahren, sehr angenehm und verständig. Er kannte zu seiner Zeit die besten Männer, und hat sogar einige Monate bei Boltaire zugebracht, der ihn sehr in Affection nahm.

Und so habe ich noch mehr gute solide Menschen kennen lernen, bergleichen sich hier unzählige befinden, die ein pfässisches Mißtrauen auseinander hält. Der Buchhandel gibt keine Verbindung und die Uterarischen Neuigkeiten sind selten fruchtbar.

Und so geziemt es dem Einsamen die Einsiedler auszusuchen. Denn seit der Aufführung des Aristodems, zu dessen Gunsten wir uns wirklich thätig erwiesen hatten, führte man mich abermals in Bersuchung; es lag aber nur zu klar am Tage, daß es nicht um mich zu thun seh, man wollte seine Partei verstärken, mich als Instrument brauchen, und wenn ich hätte hervorgehen und mich erklären wollen, hätte ich auch als Phantom eine kurze Rolle gespielt. Nun aber, da sie sehen, daß mit mir nichts anzusangen ist, lassen sie mich gehn, und ich wandle meinen sichern Weg fort.

Ja, meine Existenz hat einen Ballast bekommen, der ihr die gehörige Schwere gibt; ich fürchte mich nun nicht mehr vor den Gespenstern, die so oft mit mir spielten. Sept auch gutes Muths, Ihr werdet mich oben halten und mich zu euch zurückziehen.

Rom, ben 28. Januar 1787.

Zwei Betrachtungen, die durch alles durchgehen, welchen sich hinzugeben man jeden Augenblick aufgefordet wird, will ich, da sie mir klar geworden, zu bezeichnen nicht versehlen.

Buerst also wird man bei dem ungeheuern und doch nur trümmerhaften Reichthum dieser Stadt, bei jedem Kunstgegenstande aufgefordert,
nach der Zeit zu fragen, die ihm das Dasehn gegeben. Durch Windelmann sind wir dringend aufgeregt, die Epochen zu sondern, den verschiedenen Styl zu erkennen, dessen sich die Bölker bedienten, den sie in
Folge der Zeiten nach und nach ausgebildet und zuletzt wieder verbildet. Hievon überzeugte sich jeder wahre Kunstfreund. Anerkennen thun wir
alle die Richtigkeit und das Gewicht der Forderung.

Aber wie nun zu dieser Einsicht gelangen! Borgearbeitet nicht viel, der Begriff richtig und herrlich aufgestellt, aber das Einzelne im ungewissen Dunkel. Eine vieljährige entschiedene Uebung des Auges ist nothig, und man muß erft lernen, um fragen zu können. Da hilft kein Zaudern und Zögern, die Ausmerksamkeit auf diesen wichtigen Punkt ist nun einmal rege, und jeder, dem es Ernst ist, sieht wohl ein, daß auch in diesem Felde kein Urtheil möglich ist, als wenn man es historisch entwickeln kann.

Die zweite Betrachtung beschäftigt sich ausschließlich mit der Kunst der Griechen und sucht zu erforschen, wie jene unvergleichlichen Künstler versuhren, um aus der menschlichen Gestalt den Kreis göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher vollkommen abgeschlossen ist und worin kein Hauptscharakter, so wenig als die Uebergänge und Bermittlungen sehlen. Ich habe eine Bermuthung, daß sie nach eben den Gesetzen versuhren, nach welchen die Natur versährt und denen ich auf der Spur din. Rur ist doch etwas anders dabei, das ich nicht auszusprechen wilßte.

Rom, den 2. Februar 1787.

Bon der Schönheit, im vollen Mondschein Rom zu durchgehen, hat man, ohne es gesehen zu haben, keinen Begtiff. Alles Einzelne wird von den großen Massen des Lichts und Schattens verschlungen, und

i jener.

nur die größten, allgemeinsten Bilber stellen sich bem Auge dat. drei Tagen haben wir die hellsten und herrlichsten Nächte wohl und voll-Einen vorzüglich schönen Anblick gewährt das Coliseo. ständig genossen. Es wird Nachts zugeschlossen, ein Eremit wohnt darin an einem Rirchelchen und Bettler nisten in den verfallenen Gewölben. Sie hatten auf flachem Boben ein Feuer angelegt, und eine stille Luft trieb ben Rauch erst auf der Arena hin, daß der untere Theil der Ruinen bedeckt war, und die ungeheuern Mauern oben drüber finster herausragten; wir standen am Gitter und sahen dem Phänomen zu, der Mond stand hoch und heiter. Nach und nach zog sich der Rauch durch die Wände, Lücken und Deffnungen, ihn beleuchtete ber Mond wie einen Nebel Der Anblick war köstlich. So muß man das Pantheon, das Capitol beleuchtet sehen, ben Borhof ber Peterskirche und andere große Straßen und Pläte. Und so haben Sonne und Mond, eben wie der Menschengeist, hier ein ganz anderes Geschäft als anderer Orten, hier, wo ihrem Blick ungeheure und doch gebildete Massen entgegen stehn.

Rom, ben 18. Februar 1787.

Sines Glückfalls muß ich erwähnen, obgleich eines geringen. Doch alles Glück, groß ober klein, ist von Einer Art, und immer erstreulich. Auf Trinita de' Monti wird der Grund zum neuen Obelisk gegraben, dort eben ist alles aufgeschüttetes Erdreich von Ruinen der Gärten des Lucullus, die nachher an die Kaiser kamen. Mein Perückensmacher geht frühe dort vorbei und sindet im Schutte ein stach Stück gebrannten Thon mit einigen Figuren, wäscht's und zeigt es uns. Ich eigne es mir gleich zu. Es ist nicht gar eine Hand groß, und scheint von dem Rande einer großen Schüssel zu sehn. Es stehen zwei Greisen an einem Opfertische, sie sind von der schönsten Arbeit und freuen mich ungemein. Stünden sie auf einem geschnittenen Stein, wie gern würde man damit siegeln.

Von vielen andern Sachen sammelt's sich auch um mich, und nichts Bergebliches oder Leeres, welches hier unmöglich wäre; alles unterrichtend und bedeutend. Am liebsten ist mir denn aber doch, was ich in der Seele mitnehme, und was, immer wachsend, sich immer vermehren kann.

Rom, den 15. Februar 1787.

Bor meiner Abreise nach Neapel konnte ich einer nochmaligen Borslesung meiner Iphigenia nicht entgehen. Madam Angelica und Hossrath Reissenstein waren die Zuhörer, und selbst Herr Zucchi hatte darauf gedrungen, weil es der Wunsch seiner Gattin war; er arbeitete indeß an einer großen architektonischen Zeichnung, die er in Decorationsart vortresslich zu machen versteht. Er war mit Clerisseau in Dalmatien, hatte sich überhaupt mit ihm associirt, zeichnete die Figuren zu den Gebäuden und Ruinen, die jener herausgab, und lernte dabei so viel Perspective und Essect, daß er sich in seinen alten Tagen auf eine würzbige Weise auf dem Papier damit vergnügen kann.

Die zarte Seele Angelica nahm das Stück mit unglaublicher Innigkeit auf; sie versprach mir eine Zeichnung daraus aufzustellen, die ich zum Andenken besitzen sollte. Und nun gerade, als ich mich von Rom zu scheiden bereite, werde ich auf eine zarte Weise mit diesen wohlwollenden Personen verbunden. Es ist mir zugleich ein angenehmes und schmerzliches Gefühl, wenn ich mich überzeuge, daß man mich ungern wegläßt.

# Rom, ben 16. Februar 1787.

Die glückliche Ankunft der Jphigenia ward mir auf eine überraschende und angenehme Weise verkündigt. Auf dem Wege nach der 
Oper brachte man mir den Brief von wohlbekannter Hand und dießmal 
doppelt willsommen mit dem Löwchen gesiegelt, als vorläusiges Wahrzeichen des glücklich angelangten Packets. Ich drängte mich in das 
Opernhaus und suchte mir mitten unter dem fremden Volk einen Plats 
unter dem großen Lüster zu verschaffen. Hier fühlte ich mich nun so 
nah an die Meinigen gerückt, daß ich hätte aushüpfen und sie umarmen 
mögen. Herzlich dank ich, daß mir die nackte Ankunft gemeldet worden, 
möget ihr euer nächstes mit einem guten Worte des Beifalls begleiten.

Hier folgt das Verzeichniß wie die Exemplare, die ich von Goschen zu erwarten habe, unter die Freunde vertheilt werden sollen, denn ob es mir gleich ganz gleichgültig ist, wie das Publicum diese Sachen betrachtet, so wünscht ich doch Vadurch meinen Freunden einige Freude bereitet zu haben.

Man unternimmt nur zu viel. Denke ich an meine vier letzten Bände im Ganzen, so möchte mir schwindelnd werden, ich muß sie einzeln angreifen, und so wird es gehn.

Hätte ich nicht besser gethan, nach meinem ersten Entschluß diese Dinge fragmentarisch in die Welt zu schicken, und neue Gegenstände, an denen ich frischeren Antheil nehme, mit frischem Muth und Kräften zu unternehmen? Thät' ich nicht besser Iphigenia auf Delphi zu schreiben, als mich mit den Grillen des Tasso herum zu schlagen? und doch habe ich auch dahinein schon zu viel von meinem Eignen gelegt, als daß ich es fruchtlos ausgeben sollte.

Ich habe mich auf den Borsaal an's Kamin gesetzt, und die Wärme eines dießmal gut genährten Feuers gibt mir frischen Muth, ein neues Blatt anzufangen, denn es ist doch gar zu schön, daß man mit seinen neuften Gedanken so weit in die Ferne reichen, ja seine nächsten Umgebungen durch Worte dorthin versetzen kann. Das Wetter ist ganz herrlich, die Tage nehmen merklich zu, Lorbeeren und Buchsbäume blühen, auch die Mandelbäume. Heute früh überraschte mich ein wundersamer Anblick: ich sah von Ferne hohe stangenähnliche Bäume, über und über von dem schönsten Biolet bekleidet. Bei näherer Untersuchung war es der Baum, in unsern Treibhäusern unter dem Namen Judenbaum bekannt, dem Botaniker als cercis siliquastrum. Seine violetten Schmetterlingsblumen bringt er unmittelbar aus dem Stamme hervor. Abgeholzt den letten Winter waren die Stangen, die ich vor mir sah, aus deren Rinde die wohlgebildete und gefärbte Blume zu Tausenben hervorbrach. Die Maadlieben bringen wie Ameisen aus bem Boben, Crocus und Adonis erscheinen seltner, aber besto zierlicher und zierender.

Was wird mir nicht erst das mittägigere Land für Freuden und Renntnisse geben, aus denen für mich neue Resultate hervortreten. Es ist mit natürlichen Dingen wie mit der Kunst; es ist so viel drüber geschrieben, und jeder, der sie sieht, kann sie doch wieder in neue Combination setzen.

Denke ich an Neapel, ja gar nach Sicilien, so fällt es einem sowohl in der Erzählung als in Bildern auf, daß in diesen Paradiesen der Welt sich zugleich die vulcanische Hölle so gewaltsam aufthut und seit Jahrtausenden die Wohnenden und Genießenden aufschreckt und irre macht.

Doch schlage ich mir die Hoffnung jener viel bedeutenden Ansichten gern aus dem Sinne, um vor meiner Abreise die alte Hauptstadt der Welt noch recht zu benutzen.

Seit vierzehn Tagen bin ich von Morgen bis in die Nacht in Bewegung; was ich noch nicht gesehn such' ich auf. Das Borzüglichste wird zum zweiten: und drittenmal betrachtet, und nun ordnet sich's einigermaßen. Denn indem die Hauptgegenstände an ihre rechte Stelle kommen, so ist für viele mindere dazwischen Platz und Raum. Meine Liebschaften reinigen und entscheiden sich, und nun erst kann mein Gemüth dem Größeren und Aechtesten mit gelassener Theilnahme sich entgegen heben.

Dabei sindet man denn wohl den Künstler beneidenswerth, der durch Nachbildung und Nachahmung auf alle Weise jenen großen Intentionen sich mehr nähert, sie besser begreift als der bloß Beschauende und Denkende. Doch muß am Ende jeder thun was er vermag, und so spanne ich denn alle Segel meines Geistes auf, um diese Küsten zu umschiffen.

Das Kamin ist dießmal recht durchgewärmt, und die schönsten Kohlen aufgehäuft, welches bei uns selten geschieht, weil nicht leicht jemand Lust und Zeit hat dem Kaminseuer ein paar Stunden Aufmerksamkeit zu widmen; und so will ich denn dieses schöne Klima bernutzen, um einige Bemerkungen aus meiner Schreibtasel zu retten, die schon halb verloschen sind.

Am zweiten Februar begaben wir uns in die Sixtinische Kapelle zur Funktion, bei welcher die Kerzen geweiht werden. Ich fand mich gleich sehr unbehaglich, und zog mit den Freunden bald wieder hinaus. Denn ich dachte: das sind ja grade die Kerzen, welche seit dreihundert Jahren diese herrlichen Gemälde verdüstern, und das ist ja eben der Weihrauch, der mit heiliger Unverschämtheit die einzige Kunstsonne nicht nur umwölft, sondern von Jahr zu Jahren mehr trübe macht, und zulest gar in Finsterniß versenkt.

Darauf suchten wir das Freie und kamen nach einem großen Spaziergange auf St. Onofrio, wo Tasso in einem Winkel begraben liegt. Auf der Klosterbibliothek steht seine Büste. Das Gesicht ist von Bachs, und ich glaube gern, daß es über seinen Leichnam abgeformt seh. Nicht ganz scharf, und hie und da verdorben, deutet es doch im

Ganzen mehr als irgend ein anderes seiner Bildnisse auf einen talents vollen, zarten, seinen, in sich geschlossenen Mann.

So viel für dießmal. Jest will ich an des ehrlichen Volkmann's zweiten Theil, der Rom enthält, um auszuziehen, was ich noch nicht gesehen habe. Ehe ich nach Neapel reise, muß die Ernte wenigstens niedergemäht sehn; sie in Garben zu binden werden auch schon gute Tage kommen.

Rom, ben 17. Februar 1787.

Das Wetter ist unglaublich und unsäglich schön, den ganzen Februar, bis auf vier Regentage, ein reiner heller Himmel, gegen Mittag fast zu warm. Nun sucht man das Freie, und wenn man bisher sich nur mit Göttern und Helden abgeben mochte, so tritt die Landschaft auf einmal wieder in ihre Rechte, und man heftet sich an die Umgebungen, die der herrlichste Tag belebt. Manchmal erinnere ich mich, wie der Künstler in Norden den Strohdächern und verfallenen Schlössern etwas abzugewinnen sucht, wie man sich an Bach und Busch und zerbröckeltem Gestein herumdrückt, um eine malerische Wirkung zu erhaschen, und ich komme mir ganz wunderbar vor, um so mehr, als jene Dinge nach so langer Gewohnheit einem noch immer ankleben; nun habe ich mir aber seit vierzehn Tagen einen Muth gefaßt, und bin mit kleinen Blättern hinausgegangen, burch die Tiefen und Höhen der Villen, und habe mir, ohne viel Besinnens, kleine auffallende, wahrhaft sübliche und Römische Gegenstände entworfen, und suche nun, mit Hülfe des guten Glück, ihnen Licht und Schatten zu geben. Es ist ganz eigen, daß man beutlich sehen und wissen kann, was gut und besser ist, will man sich's aber zueignen, so schwindet's gleichsam unter den Händen, und wir greifen nicht nach dem Rechten, sondern nach dem was wir zu fassen gewohnt sind. Nur durch geregelte Uebung könnte man vorwärts kommen, wo aber sollte ich Zeit und Sammlung finden! Indessen fühle ich mich denn doch durch das leidenschaftliche, vierzehntägige Streben um vieles gebessert.

Die Künstler belehren mich gerne, benn ich fasse geschwind. Run ist aber das Gesaßte nicht gleich geleistet; etwas schnell zu begreifen ift

ja ohnehin die Eigenschaft des Geistes, aber etwas recht zu thun, dazu gehört die Uebung des ganzen Lebens.

Und doch soll der Liebhaber, so schwach er auch nachstrebt, sich nicht abschrecken lassen. Die wenigen Linien die ich aufs Papier ziehe, oft übereilt, setten richtig, erleichtern mir jede Borstellung von sinn-lichen Dingen, denn man erhebt sich ja eher zum Allgemeinen, wenn man die Gegenstände genauer und schärfer betrachtet.

Mit dem Künstler nur muß man sich nicht vergleichen, sondern nach seiner eigenen Art versahren; denn die Natur hat für ihre Kinder gesorgt, der Geringste wird nicht, auch durch das Dasehn des Tresselichsten, an seinem Dasehn gehindert: "ein kleiner Mann ist auch ein Mann!" und dabei wollen wir's denn bewenden lassen.

Ich habe zweimal das Meer gesehen, erst das adriatische, dann das mittelländische, nur gleichsam zum Besuch. In Neapel wollen wir bekannter werden. Es ruckt alles auf einmal in mir herauf; warum nicht früher, warum nicht wohlseiler! Wie viele tausend Sachen, manche ganz neu und von vornen hätte ich mitzutheilen.

Rom, den 18. Februar 1787 Abends nach verklungener Carnevals-Thorheit.

Ich lasse bei meiner Abreise Moriken ungern allein. Er ist auf gutem Wege, doch wie er sür sich geht, so sucht er sich gleich beliebte Schlupswinkel. Ich habe ihn aufgemuntert an Herdern zu schreiben, ber Brief liegt bei, ich wünsche eine Antwort, die etwas Dienliches und Hülfreiches enthalte. Es ist ein sonderbar guter Mensch, er wäre viel weiter, wenn er von Zeit zu Zeit Personen gefunden hätte, fähig und liebevoll genug, ihn über seinen Zustand auszuklären. Gegenwärtig kann er kein gesegneteres Verhältniß anknüpsen, als wenn ihm Herder erlaubt, manchmal zu schreiben. Er beschäftigt sich mit einem lobens würdigen antiquarischen Unternehmen, das wohl verdient gesördert zu werden. Freund Herder wird nicht leicht eine Mühe besser angewendet, und gute Lehre kaum in einen fruchtbarern Boden gelegt haben.

Das große Portrait, welches Tischbein von mir unternommen, wächs't schon aus der Leinwand heraus. Der Künstler hat sich durch einen sertigen Bildhauer ein kleines Modell von Thon machen lassen,

welches gar zierlich mit einem Mantel drapirt worden. Darnach malt er fleißig; denn es sollte freilich vor unserer Abreise nach Neapel schon auf einen gewissen Punkt gebracht sehn, und es gehört schon Zeit dazu, eine so große Leinwand mit Farben auch nur zu bedecken.

Rom, ben 19. Februar 1787.

Das Wetter fährt fort über allen Ausbruck schön zu sehn; heute war ein Tag, den ich mit Schmerzen unter den Narren zubrachte. Mit Anbruch der Nacht erholte ich mich auf der Billa Medici; Neumond ift eben vorbei, und neben der zarten Mondsichel konnte ich die ganze dunkle Scheibe, fast mit bloken Augen, durchs Perspectiv ganz deutlich sehn. Ueber der Erde schwebt ein Duft des Tags über, den man nur aus Gemälden und Zeichnungen bes Claude kennt, das Phänomen in der Natur aber nicht leicht so schön sieht als hier. Nun kommen mir Blumen aus der Erde, die ich noch nicht kenne, und neue Blüthen von den Bäumen; die Mandeln blühen, und machen eine neue luftige Erscheinung zwischen den dunkelgrünen Eichen; der Himmel ist wie ein hellblauer Tafft von der Sonne beschienen. Wie wird es erst in Neapel sepn! Wir sinden das meiste schon grün. Meine botanischen Grillen bekräftigen sich an allem diesen, und ich bin auf dem Wege neue schöne Verhältnisse zu entdecken, wie die Natur solch ein Ungeheures, das wie nichts aussieht, aus dem Einfachen das Mannigfaltigste entwickelt.

Der Besub wirft Steine und Asche aus, und bei Racht sieht man den Gipfel glühen. Gebe uns die wirkende Natur einen Lavasluß. Nun kann ich kaum erwarten dis auch diese großen Gegenstände mir eigen werden.

Rom, den 21. Februar 1787. Ascher: Mittwoch.

Run ist der Narrheit ein Ende. Die unzähligen Lichter gestern Abend waren noch ein toller Spectakel. Das Carneval in Rom muß man gesehen haben, um den Wunsch völlig los zu werden, es je wieder zu sehen. Zu schreiben ist davon gar nichts, bei einer mündlichen Darstellung möchte es allenfalls unterhaltend sehn. Was man dabei

unangenehm empfindet, daß die innere Fröhlichkeit den Menschen sehlt, und es ihnen an Gelde mangelt, das Bißchen Lust was sie noch haben mögen auszulassen. Die Großen sind skonomisch und halten zurück, der Mittelmann unvermögend, das Bolk lahm. An den letzten Tagen war ein ungkanblicher Lärm, aber keine Herzensfreude. Der Himmel, so unendlich rein und schön, blickte so edel und unschuldig auf diese Possen.

Da man aber doch das Rachbilden hier nicht lassen kann, so sind zur Lust der Kinder Masken des Carnevals und Römische eigenthümsliche Kleidungen gezeichnet, dann mit Farben angestrichen worden, da sie denn ein sehlendes Capitel des Orbis pictus den lieben Kleinen erssesen mögen.

# Rom, ben 21. Februar 1787.

Ich benutze die Augenblicke zwischen dem Einpacken um noch einiges nachzuholen. Morgen gehn wir nach Neapel. Ich freue mich auf das Neue, das unaussprechlich schön sehn soll, und hoffe in jener paradiesischen Ratur wieder neue Freiheit und Luft zu gewinnen, hier im ernsten Kom wieder an das Studium der Kunst zu gehen.

Das Einpaken wird mir leicht, ich thue es mit leichterem Herzen als vor einem halben Jahre, da ich mich von allem loslösste was mir so lieb und werth war. Ja es ist schon ein halbes Jahr, und von den vier Monaten, in Rom zugebracht, habe ich keinen Augenblick verloren, welches zwar viel heißen will, aber doch nicht zu viel gesagt ist.

Daß Iphigenia angekommen, weiß ich; möge ich am Fuße des Besuvs erfahren, daß ihr eine gute Aufnahme zu Theil geworden.

Mit Tisch bein, der so einen herrlichen Blick in Natur als Kunst hat, diese Reise zu machen, ist für mich von der größten Wichtigkeit; doch können wir, als ächte Deutsche, und doch nicht losmachen von Vorsätzen und Aussichten auf Arbeit. Das schönste Papier ist gekaust, und wir nehmen uns vor darauf zu zeichnen, obgleich die Menge, die Schönheit und der Glanz der Gegenstände höchst wahrscheinlich unserm guten Willen Gränzen setzt.

Eins habe ich über mich gewonnen, daß ich von meinen poetischen Arbeiten nichts mitnehme als Tasso allein, zu ihm habe ich die beste

Hüßt' ich nun was ihr zu Iphigenien sagt, so könnte mir dieß zur Leitung dienen, denn es ist doch eine ähnliche Arbeit, der Gegenstand fast noch beschränkter als jener, und will im Einzelnen noch mehr ausgearbeitet sehn; doch weiß ich noch nicht was es werden kann; das Borhandene muß ich ganz zerstören, das hat zu lange gelegen, und weder die Personen, noch der Plan, noch der Ton, haben mit meiner jetzigen Ansicht die mindeste Berwandtschaft.

Beim Aufräumen fallen mir einige Eurer lieben Briefe in die Hand, und da treffe ich beim Durchlesen auf den Vorwurf, daß ich mir in meinen Briefen widerspreche. Das kann ich zwar nicht merken, denn was ich geschrieben habe, schicke ich gleich fort, es ist mir aber selbst sehr wahrscheinlich, denn ich werde von ungeheuern Mächten hin und wieder geworfen, und da ist es wohl natürlich daß ich nicht immer weiß wo ich stehe.

Man erzählt von einem Schiffer, der, von einer stürmischen Nacht auf der See überfallen, nach Hause zu steuern trachtete. Sein Söhnchen, in der Finsterniß an ihn geschmiegt, fragte: Bater, was ist denn das für ein närrisches Lichtchen dort, das ich bald über uns, dalb unter uns sehe? Der Bater versprach ihm die Erklärung des andern Tags, und da fand es sich, daß es die Flamme des Leuchtthurms gewesen die einem von wilden Wogen auf und niedergeschaufelten Auge bald unten bald oben erschien.

Auch ich steure auf einem leibenschaftlich bewegten Meere dem Hafen zu, und halte ich die Gluth des Leuchtthurms nur scharf im Auge, wenn sie mir auch den Platz zu verändern scheint, so werde ich doch zuletzt am Ufer genesen.

Bei der Abreise fällt einem doch immer jedes frühere Scheiden und auch das künftige letzte unwillkürlich in den Sinn, und mir drängt sich, dießmal stärker als sonst, dabei die Bemerkung auf, daß wir viel zu viel Boranstalten machen um zu leben, denn so kehren auch wir, Tische bein und ich, so vielen Herrlichkeiten, sogar unserm wohlausgestatteten, eignen Museum den Rücken. Da stehn nun drei Junonen zur Bergleichung neben einander, und wir verlassen sie als wenn's keine wäre.

## Reapel.

Belletri, ben 22. Februar 1787.

Bei guter Zeit sind wir hier angelangt. — Schon vorgestern verschinsterte sich das Wetter, die schönen Tage hatten uns trübe gebracht, doch deuteten einige Luftzeichen, daß es sich wieder zum Guten bequemen werde, wie es denn auch eintras. Die Wolsen trennten sich nach und nach, hier und da erschien der blaue Himmel, und endlich beleuchtete die Sonne unsere Bahn. Wir kamen durch Albano, nachdem wir vor Genzano an dem Eingang eines Parks gehalten hatten, den Prinz Chigi, der Besitzer, auf eine wunderliche Weise hält, nicht unterhält, deshalb auch nicht will daß sich jemand darin umsehe. Hier bildet sich eine wahre Wildniß: Bäume und Gesträuche, Kräuter und Ranken wachsen wie sie wollen, verdorren, stürzen um, versaulen. Das ist alles recht und nur desto besser. Der Platz vor dem Eingang ist unsäglich sichen. Sine hohe Mauer schließt das Thal, eine vergitterte Pforte läßt hineinblicken, dann steigt der Hilgel auswärts, wo dann oben das Schloß liegt. Es gäbe das größte Bild wenn es ein rechter Künstler unternähme.

Nun darf ich nicht weiter beschreihen, und sage nur: daß, als wir von der Höhe die Gebirge von Sezza, die Pontinischen Sümpse, das Meer und die Inseln erblickten, daß in dem Moment ein starker Streiseregen über die Sümpse nach dem Meer zog, Lieht und Schatten, abwechselnd und bewegt, die öde Fläche gar mannichsaltig belebten. Sehr schon wirkten hiezu mehrere von der Sonne erleuchtete Rauchsäulen, die aus zerstreuten, kaum sichtbaren Hütten emporstiegen.

Belletri liegt sehr angenehm auf einem vulcanischen Hügel, det nur gegen Rorden mit andern zusammenhängt, über drei Himmelsgegenden aber den freisten Anblick gewährt.

Nun besahen wir das Cabinet des Cavaliere Borgia, welcher, begünstigt durch die Verwandtschaft mit dem Cardinal und der Propaganda, treffliche Alterthümer und sonstige Merkwürdigkeiten hier zusammen stellen konnte: Aeghptische Götzen, aus dem härtesten Steine gebildet, kleinere Metallsiguren früherer und späterer Zeit; in der Gegend ausgegrabene aus Thon gebrannte, flach erhobene Bildwerke, durch welche veranlaßt man den alten Bolskern einen eignen Styl zuschreiben will.

Von asserlei andern Karitäten besitzt das Museum mancherlei. Ich merkte mir zwei Chinesische Tuschkästchen, wo auf den Stücken des einen die ganze Zucht der Seidenwürmer, auf dem andern der Reisbau vorgestellt ist, beides höchst naiv genommen und ausschhrlich gearbeitet. Das Kästchen so wie die Einwicklung desselben sind ausnehmend schön und dürsen sich neben dem von mir schon gelobten Buch auf der Bibliothet der Propaganda wohl sehen lassen.

Es ist freilich unverantwortlich daß man diesen Schatz so nahe bei Rom hat und denselben nicht öfter besucht. Doch mag die Unbequemlichkeit einer jeden Ausflucht in diesen Gegenden und die Gewalt des Römischen Zauberkreises zur Entschuldigung dienen. Als wir nach der Herberge gingen, riesen uns einige vor ihren Hausthüren sitzende Weiber an, ob wir nicht auch Alterthümer zu kaufen Lust hätten, und als wir uns darnach sehr begierig erwiesen, holten sie alte Ressel, Feuerzange nebst anderem schlechtem Hausgeräthe, und wollten sich zu Tod lachen uns angesührt zu haben. Als wir uns deshalb entrüsteten, brachte unser Führer die Sache wieder in's Gleiche: denn er versicherte daß dieser Spaß hergebracht seh und daß alle Fremden denselben Tribut entrichten müßten.

Dieß schreib' ich in einer fehr übeln Herberge und fühle in mir weber Kraft noch Behagen weiter fortzufahren. Also die freundlichste gute Nacht!

Fondi, den 23. Februar 1787.

Schon früh um drei Uhr waren wir auf dem Wege. Als es tagte, fanden wir uns in den Pontinischen Sümpfen, welche kein so übles Ansehn haben, als man sie in Rom gemeiniglich beschreibt. Man kann zwar ein so größes und weitläusiges Unternehmen, als die deabsichtigte Austrocknung ist, auf der Durchreise nicht beurtheilen, allein es scheint mir doch, daß die Arbeiten welche der Papst angeordnet, die gewünschen Endzwecke wenigstens zum größten Theil erreichen werden. Man denke sich ein weites Thal, das sich von Norden nach Süden mit wenigem Falle hinzieht, ostwärts gegen die Gebirge zu vertieft, westwärts aber gegen das Weer zu erhöht liegt:

Der ganzen Länge nach, in geraber Linie, ist die alte Bia Appia

wieder hergestellt, an der rechten Seite derselben der Hauptcanal gezogen, und das Wasser sließt darin gelind hinab, dadurch ist das Erdreich der rechten Seite nach dem Meere zu ausgetrocknet und dem Feldbau überantwortet; so weit das Auge sehen kann ist es behaut oder könnte es werden, wenn sich Pächter sänden, einige Flecke ausgenommen die allzutief liegen.

Die linke Seite nach dem Gebirg zu ist schon schwerer zu behandeln. Iwar gehen Quercanäle unter der Chausser in den Hauptcanal; da jedoch der Boden gegen die Berge zu abfällt, so kann er auf diese Weise nicht vom Wasser befreit werden. Man will, sagt man, einen zweiten Canal am Gebirge hersühren. Große Strecken, besonders gegen Terracina, sind mit Weiden und Pappeln angestogen.

Eine Poststation besteht aus einer bloßen langen Strohhütte. Tischbein zeichnete sie und genoß zur Belohnung dafür ein Bergnügen, das
nur er völlig zu genießen weiß. Auf dem abgetrockneten Terrain hatte
sich ein Schimmel losgemacht, der, sich seiner Freiheit bedienend, auf
dem braunen Boden wie ein Lichtstrahl hin und wieder suhr; wirklich
war es ein herrlicher Anblick, durch Tischbein's Entzücken erst recht bedeutend.

Da wo sonst ber Ort Meza stand, hat ber Papst ein großes und schäude, als den Mittelpunkt der Fläche bezeichnend, aufrichten Der Anblick desselben vermehrt Hoffnung und Zutrauen für das ganze Unternehmen. Und so rücken wir immer fort, und lebhast unterhaltend, wohl eingebenk der Warnung daß man auf diesem Wege nicht einschlafen dürfe; und freilich erinnerte uns der blaue Dunst, der schon in dieser Jahrszeit in gewisser Höhe über dem Boben schwebte, an eine gefährliche Luftschicht. Desto erfreulicher und erwünschter war uns die Felsenlage von Terracina, und kaum hatten wir uns daran vergnügt, als wir das Meer gleich davor erblickten. Rurz darauf ließ uns die andere Seite des Stadtberges ein Schauspiel neuer Begetation sehen. Indianische Feigen trieben ihre großen, setten Blätterkörper zwischen niedrigen graulichgrünen Myrten, unter gelbgrünen Granatbäumen und fahlgrunen Olivenzweigen. Am Wege saben wir neue, noch nie gesehene Blumen und Sträuche. Narrissen und Adonis blühten auf den Wiesen. Man behält das Moer eine Zeit lang rochts; die Kalkfelsen aber bleiben links in der Nähe. Diese find die Fortsetzung der Apenninen, welche sich von Tivoli herziehen und an's Meer anschließen, wovon sie, erst durch die Campagna di Roma, dann durch die Frascatanischen, Albanischen, Belletrischen Bulcane und endlich durch die Pontinischen Sümpfe getrennt wurden. Der Monte Circello, das Borgebirg Terracina gegenüber, ws die Pontinischen Sümpfe sich endigen, mag gleichfalls aus gereihten Kalkselsen bestehen.

Wir verließen das Meer und kamen bald in die reizende Sbene von Fondi. Dieser kleine Raum fruchtbaren und bebauten Erdreichs, von einem nicht allzurauhen Gebirg umschlossen, muß jedermann anskachen. Noch hängt die Mehrzahl der Orangen an ven Bäumen, die Saat steht grün, durchaus Weizen, Düven auf den Aeckern, das Städtschen im Grunde. Ein Palmbaum zeichnet sich aus und ward begrüßt. So viel für diesen Abend. Berzeihung der laufenden Feder. Ich mußschreiben ohne zu denken, damit ich nur schreibe. Der Gegenstände sind zu viel, der Aufenthalt zu schlecht und doch meine Begierde allzugroß einiges dem Papiere anzuvertrauen. Mit einbrechender Nacht kamen wir an, und es ist nun Zeit Ruhe zu suchen.

# Si. Agata, ben 24. Februar 1787.

In einer kalten Rammer muß ich Nachricht von einem schönen Tage geben. Als wir aus Fondi heraussuhren ward es eben helle und wir wurden sogleich durch die über die Mauern hängenden Pomeranzen auf beiden Seiten des Wegs begrüßt. Die Bäume hängen so voll, als man sich's nur denken kann. Obenher ist das junge Laub gelblich, unten aber und in der Mitte von dem saftigsten Grün. Nignon hatte wohl Recht sich dahin zu sehnen.

Dann fuhren wir durch wohlgeackerte und bestellte Beizenfelder, in schicklichen Räumen mit Oliven bepflanzt. Der Wind bewegte sie und brachte die silberne Unterfläche der Blätter an's Licht, die Aeste bogen sich leicht und zierlich. Es war ein grauer Morgen, ein starter Nordwind versprach alles Gewölf völlig zu vertreiben.

Dann zog der Weg im Thale hin, zwischen steinichten aber gut bebauten Aeckern, die Saat vom schönsten Grün. An einigen Orten sah man geräumige, runde, gepflasterte Plätze, mit niedrigen Räuerchen umgeben; hier drischt man die Frucht sogleich aus, ohne sie in Garben nach Hause zu fahren. Das Thal ward schmäler, der Weg ging bergan, Ralkselsen standen nacht an beiden Seiten. Der Sturm war heftiger hinter uns her. Es sielen Graupeln die sehr langsam thauten.

Einige Mauern antiker Gebäude mit netförmiger Arbeit überraschten uns. Auf der Höhe sind die Plätze selsig, doch mit Olivenbäumen bepflanzt, wo nur das geringste Erdreich sie ausnehmen konnte.
Run über eine Plaine mit Oliven, sodann durch ein Städtchen. Eingemauert fanden wir nun Altäre, antike Grabsteine, Fragmente aller Art in den Gartenumfriedigungen, dann trefslich gemauerte, jetzt aber
mit Erdreich ausgefüllte Untergeschosse alter Landhäuser, nunmehr von
Olivenwälden bewachsen. Dann erblickten wir den Besud, eine Rauchwolke auf seinem Scheitel.

-Molo di Gaeta begrüßte uns abermals mit den reichsten Pomeranzenbäumen. Wir blieben einige Stunden. Die Bucht vor dem Städtchen gewährt eine der schönsten Aussichten, das Meer spült dis heran. Folgt das Auge dem rechten User und erreicht es zuletzt das Hornende des halben Mondes, so sieht man auf einem Felsen die Festung Gaeta in mäßiger Ferne. Das linke Horn erstreckt sich viel weiter; erst sieht man eine Reihe Gebirge, dann den Besuv, dann die Inseln. Ischia liegt sast der Mitte gegenüber.

Hier fand ich am Ufer die ersten Seesterne und Seeigel ausgespült. Ein schönes grünes Blatt, wie das feinste Belinpapier, dann aber merkwürdige Geschiebe: am häufigsten die gewöhnlichen Kalksteine, sodann aber auch Serpentin, Jaspis, Quarze, Rieselbreccien, Granite, Porphyre, Marmorarten, Glas von grüner und blauer Farbe. Die zuletzt genannten Steinarten sind schwerlich in dieser Gegend erzeugt, sind wahrscheinlich Trümmer alter Gebäude, und so sehen wir denn, wie die Welle vor unsern Augen mit den Herrlichkeiten der Vorwelt spielen darf. Wir verweilten gern und hatten unsere Lust an der Natur der Menschen, die sich beinahe als Wilde betrugen. Bon Molo sich entfernend, hat man immer schöne Aussicht, wenn sich auch das Meer ver: liert. Der lette Blick darauf ist eine liebliche Seebucht, die gezeichnet Run folgt gutes Fruchtfeld mit Aloen eingezäunt. ward. blickten eine Wasserleitung, die sich vom Gebirg ber nach unkenntlichen, verworrenen Ruinen zog.

Dann folgt die Ueberfahrt über den Fluß Garigliano. Man Shuchardt, Goethe's italiänische Reise. 1.

wandert sodann durch ziemlich fruchtbare Gegenden auf ein Gebirg lok. Richts auffallendes. Endlich der erste vulcanische Aschenhügel. Hier beginnt eine große herrliche Gegend von Bergen und Gründen, über welche zulest Schneegipfel hervorragen. Auf der nähern Höhe eine lange, wohl in die Augen fallende Stadt. In dem Thal liegt St. Agata, ein ansehnlicher Gasthof, wo ein lebhaftes Feuer in einem Kamin, das als Cabinet angelegt ist, brannte. Indessen ist unsere Stude kalt, keine Fenster, nur Läden, und ich eile zu schließen.

Reapel, den 25. Februar 1787.

Endlich auch hier glücklich und mit guten Vorbedeutungen angekommen. Von der Tagesreise nur so viel: St. Agata verließen wir mit Sonnenausgang, der Wind blies heftig hinter uns her, und dieser Nordost hielt den ganzen Tag an. Erst Nachmittag ward er Herr von den Wossen; wir litten von Kälte.

Unser Weg ging wieder durch und über vulcanische Hügel, wo ich nur noch wenige Kalkselsen zu bemerken glaubte. Endlich erreichten wir die Plaine von Capua, bald darnach Capua selbst, wo wir Nitztag hielten. Nachmittag that sich ein schönes, flaches Feld vor uns auf. Die Chausse geht breit zwischen grünen Weizenseldern durch, der Weizen ist wie ein Teppich und wohl spannenhoch. Pappeln sind reihenweis auf den Feldern gepflanzt, hoch ausgezweigt und Wein hinangezogen. So geht es die Neapel hinein. Ein klarer, herrlich lockerer Boden und gut bearbeitet. Die Weinstöcke von ungewöhnlicher Stärke und Höhe, die Ranken wie Netze von Pappel zu Pappel schwebend.

Der Besub blieb uns immer zur linken Seite, gewaltsam dampsend, und ich war still für mich erfreut, daß ich diesen merkwürdigen Gegenstand endlich auch mit Augen sah. Der Himmel ward immer klärer, und zuletzt schien die Sonne recht heiß in unsere enge, rollende Bohnung. Bei ganz rein heller Atmosphäre kamen wir Neapel näher; und nun fanden wir uns wirklich in einem andern Lande. Die Gebäude mit flachen Dächern deuten auf eine andere Himmelsgegend, inswendig mögen sie nicht sehr freundlich sehn. Alles ist auf der Straße, sitzt in der Sonne so lange sie scheinen will. Der Neapolitaner glaubt im Besitz des Paradieses zu sehn und hat von den nördlichen Ländern

einen sehr traurigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran igworanza, ma danari assai. Solch ein Bild machen sie sich von unserm Justande. Zur Erbauung sämmtlicher deutschen Völkerschaften heist diese Charakteristik übersetzt: Immer Schnee, hölzerne Häuser, große Unwissenheit, aber Geld genug.

Reapel selbst kündigt sich froh, frei und lebhaft an, unzählige Renschen rennen durch einander, der König ist auf der Jagd, die Königin guter Hossnung und so kann's nicht besser gehn.

### Reapel, Montag ben 26. Februar 1787.

Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del Castello. 1 Unter dieser eben so heiter als prächtig klingenden Ausschrift würden uns Briese aus allen vier Theilen der Welt nunmehr aussinden. In der Gegend des am Meere liegenden großen Castells erstreckt sich eine große Weitung, die man, obgleich von allen vier Seiten mit Häusern umgeben, nicht Blatz sondern Weite (largo) genannt hat, wahrscheinlicherweise von den ersten Zeiten her, da dieses noch ein undegränztes Feld war. Hier nun tritt an der einen Seite ein großes Echaus herein und wir faßten Juß in einem geräumigen Ecsaale, der einen freien und frohen Ueberblick über die immer bewegte Fläche gewährt. Ein eiserner Balton zieht sich außen an mehrern Fenstern vorbei, selbst um die Ecke hin. Man würde davon nicht wegsommen, wenn der scharfe Wind nicht äußerst fühlbar wäre.

Der Saal ist munter bekorirt, besonders aber die Decke, deren Arabesken in hundert Abtheilungen schon die Nähe von Pompesi und Herculanum verkünden. Das wäre nun alles schön und gut, aber keine Feuerstätte, kein Kamin ist zu bemerken und der Februar übt denn doch auch hier seine Rechte. Ich sehnte mich nach einiger Erwärmung.

Man brachte mir einen Dreifuß, von der Erde dergestalt erhöht, daß man die Hände bequem drüber halten konnte. Auf demselben war ein flaches Beden besestigt, dieses enthielt ganz zarte, glühende Kohlen, gar glatt mit Asche bedeckt. Hier gilt es nun haushältig seyn, wie

<sup>&#</sup>x27; 3m Gasthaus bes Herrn Moriconi am Castell-Plat.

wir es in Rom schon gelernt. Mit dem Ohr eines Schlüssels zieht man von Zeit zu Zeit die oberstächliche Asche behutsam weg, so daß von den Kohlen wieder etwas an die freie Luft gelange. Wollte man jedoch ungeduldig die Gluth aufwühlen, so würde man einen Augenblick größere Wärme spüren, aber sehr bald die ganze Gluth erschöpft haben, da denn das Becken abermals, gegen Erlegung einer gewissen Summe, zu füllen wäre.

Ich befand mich nicht ganz wohl und hätte freilich mehr Bequemlichkeit gewünscht. Eine Schilfmatte diente gegen die Einflüsse des Estrichs; Pelze sind nicht gewöhnlich und ich entschloß mich eine Schisserkutte, die wir aus Scherz mitgenommen hatten, anzuziehen, die mir gute Dienste leistete, besonders nachdem ich sie mit einem Kofferstrick um den Leib befestigt hatte, da ich mir denn als Mittelding zwischen Matrosen und Kapuziner sehr komisch vorkommen mußte. Tischbein, der von Besuchen bei Freunden zurückehrte, konnte sich des Lachens nicht enthalten.

Reapel, ben 27. Februar 1787.

Gestern brachte ich den Tag in Ruhe zu, um eine kleine körperliche Unbequemlichkeit erst abzuwarten, heute ward geschwelgt und die Zeit mit Anschauung der herrlichsten Gegenstände zugebracht. sage, erzähle, male was man will, hier ist mehr als alles. Die Ufer, Buchten und Busen des Meeres, der Besud, die Stadt, die Borstädte, die Castelle, die Lusträume! — Wir sind auch noch Abends in die Grotte des Posilippo gegangen, da eben die untergehende Conne jur andern Seite hereinschien. Ich verzieh es allen die in Neapel von Sinnen kommen und erinnerte mich mit Rührung meines Baters, der - einen unauslöschlichen Einbruck, besonders von denen Gegenständen die ich heut zum erstenmal sah, erhalten hatte. Und wie man sagt, daß einer dem ein Gespenst erschienen nicht wieder froh wird, so konnte man umgekehrt von ihm sagen, daß er nie ganz unglücklich werden konnte, weil er sich immer wieder nach Neapel dachte. Ich bin nun nach meiner Art ganz stille, und mache nur, wenn's gar zu toll wird, große, große Augen.

Reapel, ben 28. Februar 1787.

Heute besuchten wir Philipp Hadert, den berühmten Landschaftsmaler, der eines besondern Vertrauens, einer vorzüglichen Gnade des Königs und der Königin genießt. Man hat ihm einen Flügel des Palastes Francavilla eingeräumt, den er mit Künstlergeschmack meubzliren ließ und mit Zufriedenheit bewohnt. Es ist ein sehr bestimmter, kluger Mann, der, bei unausgesetztem Fleiß, das Leben zu genießen versteht.

Dann gingen wir an's Meer und sahen allerlei Fische und wunderliche Gestalten aus den Wellen ziehen. Der Tag war herrlich, die Tramontane leidlich.

### Reapel, ben 1. März 1787.

Schon in Rom hatte man meinem eigensinnigen Einsiedlersinne, mehr als mir lieb war, eine gesellige Seite abgewonnen. Freilich scheint es ein wunderlich Beginnen, daß man in die Welt geht um allein bleiben zu wollen. So hatte ich denn auch dem Fürsten von Walde anicht widerstehen können, der mich auf's freundlichste einlud und, durch Rang und Einsluß, mir Theilnahme an manchem Guten verschaffte. Kaum waren wir in Neapel angekommen, wo er sich schon eine Zeit lang aushielt, als er uns einladen ließ, mit ihm eine Fahrt nach Puzzuoli und der anliegenden Gegend zu machen. Ich dachte heute schon auf ten Besud, Tischbein aber nöthigt mich zu jener Fahrt, die, an und für sich angenehm, bei dem schönsten Wetter, in Gesellschaft eines so vollkommenen und unterrichteten Fürsten, sehr viel Freude und Ruten verspricht. Auch haben wir schon in Rom eine schöne Dame gesehen, nebst ihrem Gemahl, von dem Fürsten unzertrennlich; diese soll gleichfalls von der Partie sehn und man hofft alles Erfreuliche.

Auch bin ich dieser edlen Gesellschaft durch frühere Unterhaltung genauer bekannt. Der Fürst nämlich fragte bei unserer ersten Bekanntsichaft, womit ich mich jetzt beschäftige, und meine Iphigenia war mir so gegenwärtig, daß ich sie einen Abend umständlich genug erzählen konnte. Man ging drauf ein; aber ich glaubte doch zu merken, daß man etwas Lebhafteres, Wilderes von mir erwartet hatte.

Abends.

Von dem heutigen Tage wäre schwerlich Rechenschaft zu geben. Wer hat es nicht erfahren daß die flüchtige Lesung eines Buchs, das ihn unwiderstehlich fortriß, auf sein ganzes Leben den größten Einfluß hatte und schon die Wirkung entschied, zu der Wiederlesen und ernst= liches Betrachten kaum in der Folge mehr hinzuthun konnte. So ging es mir einst mit Sakontala und geht es uns mit bedeutenden Men= schen nicht gleicher Weise? Eine Wasserfahrt bis Puzzuoli, leichte Landfahrten, heitere Spaziergänge durch die wundersamste Gegend von der Unterm reinsten himmel der unsicherste Boden. Trümmern undenkbarer Wohlhäbigkeit, zerlästert und unerfreulich. Baffer, Schwefel aushauchende Grüfte, dem Pflanzenleben widerstrebende Schlackenberge, kahle, widerliche Räume und dann doch zulett eine immer üppige Begetation, eingreifend wo fie nur irgend vermag, sich über alles Ertöbtete erhebend um Landseen und Bäche umber, ja den herrlichsten Eichwald an den Wänden eines alten Araters behauptend.

Und so wird man zwischen Natur und Bölkerereignissen hin und wieder getrieben. Man wünscht zu denken und fühlt sich dazu zu unzgeschickt. Indessen lebt der Lebendige lustig fort, woran wir es denn auch nicht sehlen ließen. Gebildete Personen, der Welt und ihrem Wesen angehörend, aber auch durch ernstes Geschick gewarnt, zu Bestrachtungen aufgelegt. Unbegränzter Blick über Land, Meer und Himmel, zurückgerusen in die Nähe einer liebenswürdigen jungen Dame, Huldigung anzunehmen gewohnt und geneigt.

Unter allem diesem Taumel jedoch versehlt' ich nicht manches anzumerken. Zu künftiger Redaktion wird die an Ort und Stelle benutte Charte und eine flüchtige Zeichnung von Tischbein die beste Hülfe geben; heute ist mir nicht möglich auch nur das mindeste hinzufusen.

Den 2. März

bestieg ich den Besub, obgleich bei trübem Wetter und umwölftem Sipfel. Fahrend gelangte ich nach Resina, sodann auf einem Maul-

thiere ben Berg zwischen Beingarten hinauf; nun zu Fuß über die Lava vom Jahre einundsiebenzig, die schon feines aber festes Moos auf sich erzeugt hatte; bann an der Seite der Lava her. Die Hütte des Einsiedlers blieb mir links auf der Höhe. Ferner den Aschenberg hinauf, welches eine sauere Arbeit ist. Zwei Drittheile dieses Gipfels waren mit Wolfen bedeckt. Endlich erreichten wir den alten nun aus: gefüllten Arater, fanden die neuen Laven von zwei Monaten vierzehn Tagen, ja eine schwache von fünf Tagen schon erkaltet. Wir stiegen über sie an einem erst aufgeworfenen vulkanischen Hügel hinauf, er dampfte aus allen Enden. Der Rauch zog von uns weg und ich wollte nach dem Krater gehen. Wir waren ungefähr funfzig Schritte in den Dampf hinein, als er so stark wurde daß ich kaum meine Schuhe sehen konnte. Das Schnupftuch vorgehalten half nichts, der Führer war mir auch verschwunden, die Tritte auf den ausgeworfenen Lavabröcken unsicher, ich fand für gut umzukehren und mir den gewünschten Anblick auf einen heitern Tag und verminderten Rauch zu sparen. Indeß weiß ich doch auch wie schlecht es sich in solcher Atmosphäre Athem holt.

Uebrigens war der Berg ganz still. Weder Flamme, noch Braussen, noch Steinwurf, wie er doch die ganze Zeit her trieb. Ich habe ihn nun recognoscirt, um ihn förmlich, sobald das Wetter gut werden will, zu belagern.

Die Laven die ich fand, waren mir meist bekannte Gegenstände. Ein Phänomen habe ich aber entdeckt, das mir sehr merkwürdig schien und das ich näher untersuchen, nach welchem ich mich bei Kennern und Sammlern erkundigen will. Es ist eine tropssteinförmige Bekleidung einer vulkanischen Esse, die ehemals zugewölbt war, jetzt aber aufgeschagen ist und aus dem alten nun ausgefüllten Krater herausragt. Dieses seste, grauliche, tropssteinförmige Gestein scheint mir durch Sublimation der allerseinsten vulkanischen Ausdünstungen, ohne Mitwirkung von Feuchtigkeit und ohne Schmelzung, gebildet worden zu sehn; es giebt zu weitern Gebanken Gelegenheit.

Heute, den dritten März, ist der Himmel bedeckt und ein Scirocco weht; zum Posttage gutes Wetter.

Sehr gemischte Menschen, schöne Pferde und wunderliche Fische habe ich hier übrigens schon genug gesehen.

Von der Lage der Stadt und ihren Herrlichkeiten, die so oft besschrieben und belobt sind, kein Wort. Vedi Napoli e poi muori! sagen sie hier. Siehe Neapel und stirb!

# Reapel, ben 3. März 1787.

Daß kein Neapolitaner von seiner Stadt weichen will, daß ihre Dichter von der Glückseligkeit der hiesigen Lage in gewaltigen Hyperbeln singen, ist ihnen nicht zu verdenken, und wenn auch noch ein paar Besuve in der Nachbarschaft stünden. Man mag sich hier an Rom gar nicht zurück erinnern; gegen die hiesige freie Lage kommt einem die Hauptstadt der Welt im Tibergrunde wie ein altes, übelplacirtes Kloster vor.

Das Sees und Schiffwesen gewährt auch ganz neue Zustände. Die Fregatte nach Palermo ging mit reiner, starker Tramontane gestern ab. Dießmal hat sie gewiß nicht über sechsunddreißig Stunden auf der Fahrt zugebracht. Mit welcher Sehnsucht sah ich den vollen Segeln nach, als das Schiff zwischen Capri und Cap Minerva durchsuhr und endlich verschwand. Wenn man jemand Geliebtes so fortsahren sähe, müßte man vor Sehnsucht sterben! Jest weht der Scirocco; wenn der Wind stärker wird, werden die Wellen um den Molo lustig genug sehn.

Heute, als an einem Freitage, war die große Spazierfahrt des Abels, wo jeder seine Equipagen, besonders Pferde, producirt. Man kann unmöglich etwas Zierlicheres sehen als diese Geschöpfe hier; es ist das erstemal in meinem Leben daß mir das Herz gegen sie aufgeht.

# Reapel, ben 3. März 1787.

Hier schicke ich einige gedrängte Blätter als Nachricht von dem Einstande den ich hier gegeben. Auch ein an der Ede angeschmauchtes Couvert Eures letzten Briefes, zum Zeugniß daß er mit auf dem Besuv gewesen. Doch muß ich Euch nicht, weder im Traume noch im Wachen, von Gesahr umgeben erscheinen; sehd versichert, da wo ich gehe ist nicht mehr Gesahr als auf der Chausse nach Belvedere. Die Erde ist überall des Herrn! kann man wohl bei dieser Gelegenheit sagen. Ich suche

teine Abenteuer aus Vorwit noch Sonderbarkeit, aber weil ich meist klar bin und dem Gegenstand bald seine Eigenthümlichkeit abgewinne, so kann ich mehr thun und wagen als ein anderer. Nach Sicilien ist's nichts weniger als gefährlich. Bor einigen Tagen suhr die Fregatte nach Palermo mit günstigem Nordostwind ab, sie ließ Capri rechts und hat gewiß den Weg in sechsunddreißig Stunden zurückgelegt. Drüben sieht es auch in der Wirklichkeit nicht so gefährlich aus, als man es in der Ferne zu machen beliebt.

Bom Erdbeben spürt man jetzt im untern Theile von Italien gar nichts, im obern ward neulich Rimini und nahliegende Orte beschädigt. Es hat wunderliche Launen, man spricht hier davon wie von Wind und Wetter und in Thüringen von Feuersbrünsten.

Mich freut daß Ihr nun mit der neuen Bearbeitung der Iphisgenia euch befreundet; noch lieber wäre mir's, wenn euch der Unterschied fühlbarer geworden wäre. Ich weiß was ich daran gethan habe und darf davon reden, weil ich es noch weiter treiben könnte. Wenn es eine Freude ist das Gute zu genießen, so ist es eine größere das Besser zu empfinden und in der Kunst ist das Beste gut genug.

#### Reapel, den 5. März 1787.

Den zweiten Fastensonntag benutzten wir von Kirche zu Kirche zu wandern. Wie in Rom alles höchst ernsthaft ist, so treibt sich hier alles lustig und wohlgemuth. Auch die Reapolitanische Malerschule begreift man nur zu Reapel. Hier sieht man mit Verwunderung die ganze Borderseite einer Kirche von unten die oben gemalt, über der Thüre Christus, der die Käuser und Verläuser zum Tempel hinaus treibt, welche zu beiden Seiten munter und zierlich erschreckt die Treppen herunter purzeln. Innerhalb einer andern Kirche ist der Raum über dem Gingang reichhaltig mit einem Freskogemälde geziert, die Vertreidung Heliodor's vorstellend. Luca Giordano mußte sich freilich sputen, um solche Flächen auszusüllen. Auch die Kanzel ist nicht immer, wie anderwärts, ein Katheder, Lehrstuhl für eine einzelne Person, sondern eine Galerie, auf welcher ich einen Kapuziner hin und her schreiten und bald von dem einen bald von dem andern Ende dem Bolt seine Sündhaftigkeit vorhalten sah. Was wäre da nicht alles zu erzählen!

Aber weder zu erzählen noch zu beschreiben ist die Herrlichkeit einer Bollmondnacht wie wir sie genossen, durch die Straßen über die Plätze wandelnd, auf der Chiaja, dem unermeßlichen Spaziergang, sodann am Meeresuser hin und wieder. Es übernimmt einen wirklich das Gefühl von Unendlichkeit des Raums. So zu träumen ist denn doch der Rühe werth.

Reapel, ben 5. März 1787.

Bon einem trefflichen Manne, den ich diese Tage kennen gelernt, muß ich fürzlich das Allgemeinste erwähnen. Es ift Ritter Filan: gieri, bekannt burch sein Werk über die Gesetzgebung. Er gehört zu den ehrwürdigen jungen Männern, welche das Glück der Renschen und eine löbliche Freiheit derselben im Auge behalten. An seinem Betragen fann man den Goldaten, den Ritter und Weltmann erkennen, gemilbert ist jedoch dieser Anstand durch den Ausdruck eines zarten, sittlichen Gefühls, welches, über die ganze Person verbreitet, aus Wort und Wesen gar anmuthig hervorleuchtet. Auch er ist seinem Könige und dessen Königreich im Herzen verbündet, wenn er auch nicht alles billigt was geschieht; aber auch er ist gedrückt durch die Furcht vor Joseph dem Zweiten. Das Bild eines Despoten, wenn es auch nur in der Luft schwebt, ist edlen Menschen schon fürchterlich. Er sprach mit mir ganz offen, was Neapel von jenem zu fürchten habe. Er unterhält sich gern über Montesquieu, Beccaria, auch über seine eigenen Schriften, alles in demselben Geiste des besten Wollens und einer herzlichen, jugendlichen Lust das Gute zu wirken. Er mag noch in den Dreißigen stehen.

Gar bald machte er mich mit einem alten Schriftsteller bekannt, an dessen unergründlicher Tiese sich diese neuern Italianischen Gesetzsteunde höchlich erquicken und erbauen, er heißt Johann Baptista Bico, siehen ihn dem Montesquieu vor. Bei einem slüchtigen Ueberblick des Buches, das sie mir als ein Heiligthum mittheilten, wollte mir scheinen, hier sehen Sibhlinische Borahnungen des Guten und Rechten das einst kommen soll oder sollte, gegründet auf ernste Betrachtungen des Ueberlieserten und des Lebens. Es ist gar schön wenn ein Bolt solch einen Aeltervater besitzt; den Deutschen wird einst ha mann ein ähnlicher Coder werden.

Reapel, ben 6. März 1787.

Obgleich ungern, doch aus treuer Geselligkeit begleitete Tisch bein mich heute auf den Besud. Ihm, dem bildenden Künstler, der sich nur immer mit den schönsten Menschen- und Thierformen beschäftigt, ja das Ungesormte selbst, Felsen und Landschaften durch Sinn und Gesschmack vermenschlicht, ihm wird eine solche furchtbare, ungestalte Aufbaufung, die sich immer wieder selbst verzehrt und allem Schönheitsgesühl den Krieg ankündigt, ganz abscheulich vorkommen.

Wir suhren auf zwei Calessen, weil wir uns als Selbstführer durch das Gewühl der Stadt nicht durchzuwinden getrauten. Der Fahrende schreit unaufhörlich: Play, Play! damit Esel, Holz oder Kehricht Tragende, entgegen rollende Calessen, lastschleppende oder freiswandelnde Menschen, Kinder und Greise sich vorsehen, ausweichen, ungehindert aber der scharfe Trab fortgesetzt werde.

Der Weg durch die äußersten Borstädte und Gärten sollte schon auf etwas Plutonisches hindeuten. Denn da es lange nicht geregnet, waren von dickem aschgrauem Staube die von Natur immergrünen Blätter überdeckt, alle Dächer, Gurtgesimse und was nur irgend eine Fläche bot, gleichfalls übergraut, so daß nur der herrliche blaue himmel und die hereinscheinende mächtige Sonne ein Zeugniß gab, daß man unter den Lebendigen wandle.

Am Fuße des steilen Hanges empfingen uns zwei Führer, ein älterer und ein jüngerer, beides tüchtige Leute. Der erste schleppte mich, der zweite Tischbein den Berg hinauf. Sie schleppten sage ich: denn ein solcher Führer umgürtet sich mit einem ledernen Riemen, in welchen der Reisende greift und, hinauswärts gezogen, sich an einem Stabe, auf seinen eigenen Füßen desto leichter empor hilft.

So erlangten wir die Fläche über welcher sich der Regelberg er: hebt, gegen Norden die Trümmer der Somma.

Ein Blick westwärts über die Gegend nahm, wie ein heilsames Bab, alle Schmerzen der Anstrengung und alle Müdigkeit hinweg und wir umkreisten nunmehr den immer qualmenden, Stein und Asche auswersenden Regelberg. So lange der Raum gestattete in gehöriger Entsternung zu bleiben, war es ein großes geisterhebendes Schauspiel. Erst ein gewaltsamer Donner, der aus dem tiefsten Schlunde hervortönte,

sodann Steine, größere und kleinere zu Tausenden in die Luft geschleus dert, von Aschenwolken eingehült. Der größte Theil siel in den Schlund zurück. Die andern nach der Seite zu getriebenen Brocken, auf die Außenseite des Regels niederfallend, machten ein wunderbares Geräusch: erst plumpten die schwereren und hupften mit dumpfem Geton an die Regelseite hinab, die geringeren klapperten hinterdrein und zuletzt riesselte die Asche nieder. Dieses alles geschah in regelmäßigen Pausen, die wir durch ein ruhiges Zählen sehr wohl abmessen konnten.

Zwischen der Somma und dem Regelberge ward aber der Raum enge genug, schon sielen mehrere Steine um uns her und machten den Umgang unerfreulich. Tischbein fühlte sich nunmehr auf dem Berge noch verdrießlicher, da dieses Ungethüm, nicht zufrieden, häßlich zu sehn, auch noch gefährlich werden wollte.

Wie aber durchaus eine gegenwärtige Gefahr etwas Reizendes hat und den Widerspruchsgeist im Menschen auffordert, ihr zu trozen, so bedachte ich, daß es möglich sehn müsse in der Zwischenzeit von zwei Eruptionen, den Regelberg hinauf an den Schlund zu gelangen und auch in diesem Zeitraum den Rückweg zu gewinnen. Ich rathschlagte hierüber mit den Führern unter einem überhängenden Felsen der Somma, wo wir, in Sicherheit gelagert, uns an den mitgebrachten Vorräthen erquickten. Der jüngere getraute sich das Wagestück mit mir zu bestehen, unsere Hutsöpfe fütterten wir mit leinenen und seidenen Tüchern, wir stellten uns bereit, die Stäbe in der Hand, ich seinen Gürtel sassen, ich seinen

Noch klapperten die kleinen Steine um uns herum, noch rieselte die Asche, als der rüstige Jüngling mich schon über das glühende Gerölle hinaufriß. Hier standen wir an dem ungeheuren Rachen, dessen Rauch eine leise Luft von uns ablenkte, aber zugleich das Innere des Schlundes verhüllte, der ringsum aus tausend Ripen dampste. Durch einen Zwischenraum des Qualmes erblickte man hie und da geborstene Felsenwände. Der Anblick war weder unterrichtend noch erfreulich, aber eben deßwegen, weil man nichts sah, verweilte man, um etwas beraus zu sehen. Das ruhige Zählen war versäumt, wir standen auf einem scharfen Rande vor dem ungeheuern Abgrund. Auf einmal erscholl der Donner, die surchtbare Ladung slog an uns vorbei, wir duckten uns unwillkürlich, als wenn uns das vor den niederstürzenden

Massen gerettet hätte; die kleineren Steine klapperten schon, und wir, ohne zu bedenken daß wir abermals eine Pause vor uns hatten, froh die Gefahr überstanden zu haben, kamen mit der noch rieselnden Asche am Fuße des Regels an, hüte und Schultern genugsam eingeäschert.

Bon Tischein auf's freundlichste empfangen, gescholten und erquickt, konnte ich nun den älteren und neueren Laben eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Der betagte Führer wußte genau die Jahrgänge zu bezeichnen. Aeltere waren schon mit Asche bedeckt und außgeglichen, neuere, besonders die langsam gestossenen, boten einen seltsamen Andlick: denn indem sie, fortschleichend, die auf ihrer Oberstäche erstarrten Nassen eine Zeit lang mit sich hinschleppen, so muß es doch begegnen daß diese von Zeit zu Zeit stocken, aber, von den Gluthströmen noch sortbewegt, übereinander geschoben, wunderbar zackig erstarrt verharren, seltsamer als im ähnlichen Fall die über einander getriebenen Eisschollen. Unter diesem geschwolzenen wüsten Wesen sanden sich auch große Blöcke, welche, angeschlagen, auf dem frischen Bruch einer Urgebirgsart völlig ähnlich sehen. Die Führer behaupteten es sehen alte Laven des tiessten Grundes, welche der Berg manchmal auswerse.

Auf unserer Rückehr nach Neapel wurden mir kleine Häuser merkswürdig: einstöckig, sonderbar gebaut, ohne Fenster, die Zimmer nur durch die auf die Straße gehende Thüre erleuchtet. Von früher Tagesseit dis in die Nacht sitzen die Bewohner davor, da sie sich denn zusletzt in ihre Höhlen zurückziehen.

Die auf eine etwas verschiedene Weise am Abend tumultuirende Stadt entlocke mir den Wunsch einige Zeit hier verweilen zu können, um das bewegliche Bild nach Kräften zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden.

Reapel, Mittwoch ben 7. März 1787.

Und so hat mir diese Woche Tischbein redlich einen großen Theil der Kunstschätze von Neapel gezeigt und ausgelegt. Er, ein trefflicher

Thierkenner und Zeichner, machte mich schon früher ausmerksam auf einen Pferdetopf von Erz im Palast Colombrano. Wir gingen heute dahin. Dieser Kunstrest steht gerade der Thorsahrt gegenüber, im Hose in einer Nische, über einem Brunnen, und setzt in Erstaunen; was muß das Haupt erst, mit den übrigen Gliedern zu einem Ganzen verbunden, für Wirtung gethan haben! Das Pferd im Ganzen war viel größer als die auf der Markustirche, auch läßt hier das Haupt, näher und einzeln beschaut, Character und Kraft nur desto deutlicher erkennen und bewundern. Der prächtige Stirnknochen, die schnaubende Nase, die ausmerkenden Ohren, die starre Mähne! ein mächtig ausgeregtes, frästiges Geschöpf.

Wir kehrten uns um, eine weibliche Statue zu bemerken, die über dem Thorwege in einer Nische stand. Sie wird für die Nachbildung einer Tänzerin schon von Windelmann gehalten, wie denn solche Klinstellerinnen in lebendiger Bewegung auf das mannichfaltigste dasjenige vorstellen was die bildenden Meister uns als erstarrte Nymphen und Göttinnen aufbewahren. Sie ist sehr leicht und schön, der Kopf war abgebrochen, ist aber gut wieder aufgesetzt, übrigens nichts daran verssehrt und verdiente wohl einen bessern Platz.

Reapel, ben 9. März 1787.

Heute erhalte ich die liebsten Briefe vom 16. Februar. Schreibet nur immer fort. Ich habe meine Zwischenposten wohl bestellt und werde es auch thun wenn ich weiter gehen sollte. Gar sonderbar kommt es mir vor in so großer Entsernung zu lesen, daß die Freunde nicht zusammenkommen, und doch ist oft nichts natürlicher, als daß man nicht zusammen kommt, wenn man so nahe beisammen ist.

Das Wetter hat sich verdunkelt, es ist im Wechseln, das Frühjahr tritt ein und wir werden Regentage haben. Noch ist der Gipsel
des Besuvs nicht heiter geworden seit ich droben war. Diese letzten
Rächte sah man ihn manchmal flammen, jetzt hält er wieder inne, man
erwartet stärkeren Ausbruch.

Die Stürme dieser Tage haben uns ein herrliches Meer gezeigt, da ließen sich die Wellen in ihrer würdigen Art und Gestalt studiren; die Natur ist doch das einzige Buch das auf allen Blättern großen Gehalt bietet. Dagegen giebt mir das Theater gar keine Freude mehr. Sie spielen hier in der Fasten geistliche Opern, die sich von den weltzlichen in gar nichts unterscheiden, als daß keine Ballete zwischen den Aften eingeschaltet sind; übrigens aber so bunt als möglich. Im Theater St. Carlo sühren sie auf: Zerstörung von Jerusalem durch Redukadnezar. Mir ist es ein großer Guckkasten; es scheint ich din für solche Dinge verdorben.

Heute waren wir mit dem Fürsten von Walded auf Capo di Monte, wo die große Sammlung von Gemälden, Münzen u. dgl. sich besindet, nicht angenehm aufgestellt, doch kostbare Sachen. Mir bestimmen und bestätigen sich nunmehr so viele Traditionsbegriffe. Was von Münzen, Gemmen, Vasen einzeln, wie die gestutzten Citronenbäume, nach Rorden kommt, sieht in Masse hier ganz anders aus, da wo diese Schätze einheimisch sind. Denn wo Werke der Kunst rar sind, giebt auch die Karität ihnen einen Werth, hier lernt man nur das Würdige schätzen.

Sie bezahlen jetzt großes Geld für die Etrurischen Vasen und gewiß sinden sich schöne und treffliche Stücke darunter. Rein Reisens der, der nicht etwas davon besitzen wollte. Man schlägt sein Geld nicht so hoch an als zu Hause, ich fürchte selbst noch verführt zu werden.

# Reapel, Freitag ben 9. März 1787.

Das ift das Angenehme auf Reisen, daß auch das Gewöhnliche durch Neuheit und Ueberraschung das Ansehen eines Abenteuers gewinnt. Als ich von Capo di Monte zurück kam, machte ich noch einen Abendbesuch bei Filangieri, wo ich auf dem Canape neben der Hausefrau ein Frauenzimmer sitzend fand, deren Aeußeres mir nicht zu dem vertraulichen Betragen zu passen schien, dem sie sich ganz ohne Zwang hingab. In einem leichten, gestreisten, seidenen Fähnchen, den Kopf wunderlich ausgeputzt, sah die kleine; niedliche Figur einer Putzmacherin ähnlich, die, für die Zierde anderer sorgend, ihrem eigenen Aussehen wenig Ausmerksamkeit schenkt. Sie sind so gewohnt ihre Arbeit bezahlt zu sehen, daß sie nicht begreisen wie sie für sich selbst etwas gratis thun sollen. Durch meinen Eintritt ließ sie sich in ihrem Plaudern nicht stören und brachte eine Wenge possierliche Geschichten vor, welche

ihr dieser Tage begegnet, oder vielmehr durch ihre Strudeleien veranlaßt worden.

Die Dame vom Hause wollte mir auch zum Wort verhelfen, sprach über die herrliche Lage von Capo di Monte und die Schäte daselbst. Das muntere Weibchen dagegen sprang in die Höhe und war, auf ihren Füßen stehend, noch artiger als zuvor. Sie empfahl sich, rannte nach der Thüre und sagte mir im Vorbeigehen: Filangieri's kommen diese Tage zu mir zu Tische, ich hoffe Sie auch zu sehen! Fort war sie ehe ich noch zusagen konnte. Nun vernahm ich, es seh die Prinzessin werden in anständiger Einschränkung. So dachte ich mir das Prinzeschen auch, da ohnehin solche hohe Titel in Neapel nicht selten sind. Ich merkte mir den Namen, Tag und Stunde und zweiselte nicht, mich am rechten Orte zu gehöriger Zeit einzusinden.

Reapel, Sonntag ben 11. März 1787.

Da mein Aufenthalt in Neapel nicht lange dauern wird, so nehme ich gleich die entfernteren Punkte zuerst, das Nähere giebt sich. Tischbein fuhr ich nach Pompeji, da wir denn alle die herrlichen Ansichten links und rechts neben uns liegen sahen, welche durch so manche landschaftliche Zeichnung uns wohl bekannt, nunmehr in ihrem zusammenhängenden Glanze erschienen. Pompeji sett jedermann wegen seiner Enge und Rleinheit in Verwunderung. Schmale Straßen, obgleich grade und an der Seite mit Schrittplatten versehen, kleine Häuser ohne Fenster, aus den Höfen und offenen Galerien die Zimmer nur durch die Thüren erleuchtet. Selbst öffentliche Werke, die Bank am Thor, der Tempel, sodann auch eine Villa in der Nähe, mehr Modell und Puppenschrank als Gebäude. Diese Zimmer, Gänge und Galerien aber 1 auf's heiterste gemalt, die Wandflächen einförmig, in der Mitte ein ausführliches Gemälde, jest meist ausgebrochen, an Kanten und Enden leichte und geschmackvolle Arabesten, aus welchen sich auch wohl niedliche Kinder : und Nymphengestalten entwickeln, wenn an einer andern Stelle aus mächtigen Blumengewinden wilde und zahme Thiere bervordringen. Und so beutet der jetige ganz wüste Zustand einer erst

<sup>·</sup> I find ftatt aber.

burch Stein und Aschenregen bedeckten, dann aber durch die Aufgrasbenden geplünderten Stadt auf eine Kunst: und Bilderlust eines ganzen Bolkes, von der jetzo der eifrigste Liebhaber weder Begriff, noch Gestühl, noch Bedürfniß hat.

Bebenkt man die Entfernung dieses Orts vom Besub, so kann die bebeckende vulkanische Masse weder durch ein Schleudern noch durch einen Windstoß hierher getrieben sehn; man muß sich vielmehr vorstellen daß diese Steine und Asche eine Zeit lang wolkenartig in der Luft gestährebt, die sie endlich über diesem unglücklichen Orte niedergegangen.

Wenn man sich nun dieses Ereigniß noch mehr versinnlichen will, so denke man allenfalls ein eingeschneites Bergdorf. Die Räume zwischen den Gebäuden, ja die zerdrückten Gebäude selbst wurden ausgesfüllt, allein Mauerwerk mochte hier und da noch herausstehen, als früher oder später der Hügel zu Weinbergen und Gärten benutzt wurde. So hat nun gewiß mancher Eigenthümer, auf seinem Antheil niedergrabend, eine bedeutende Vorlese gehalten. Mehrere Zimmer sand man leer und in der Ecke des einen einen Hausen Asche, der mancherleikleines Hausgeräthe und Kunstarbeiten versteckte.

Den wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck dieser mumisirten Stadt wuschen wir wieder aus den Gemüthern, als wir in der Laube, zunächst des Meeres, in einem geringen Gasthof sitzend ein frugales Wahl verzehrten und uns an der Himmelsbläue, an des Meeres. Glanz und Licht ergötzen, in Hoffnung, wenn dieses Fleckhen mit Weinlaub bedeckt sehn würde, uns hier wieder zu sehen und uns zusammen zu ergötzen.

Räher an der Stadt sielen mir die kleinen Häuser wieder auf, die als vollkommene Nachbildungen der Pompejanischen dastehen. Wir erbaten uns die Erlaubniß in eins hinein zu treten und fanden es sehr reinlich eingerichtet. Nett gestochtene Rohrstühle, eine Rommode ganz vergoldet, mit bunten Blumen staffirt und tackirt, so daß nach so vielen Jahrhunderten, nach unzähligen Veränderungen, diese Gegend ihren Bewohnern ähnliche Lebensart und Sitte, Neigungen und Liebhabereien einflöst.

Reapel, Montag den 12. März 1787.

Heute schlich ich beobachtend, meiner Weise nach, durch die Stadt und notirte mir viele Punkte zu dereinstiger Schilderung derselben, davon ich leider gegenwärtig nichts mittheilen kann. Alles deutet dahin, daß ein glückliches, die ersten Bedürfnisse reichlich andietendes Land auch Menschen von glücklichem Naturell erzeugt, die, ohne Kümmerniß, erwarten können, der morgende Tag werde bringen, was der heutige gebracht und deßhalb sorgenlos dahin leben. Augenblickliche Befriedigung, mäßiger Genuß, vorübergehender Leiden heiteres Dulden! — Von dem letzeren ein artiges Beispiel:

Der Morgen war kalt und seuchtlich, es hatte wenig geregnet. Ich gelangte auf einen Plat wo die großen Quadern des Pflasters reinlich gekehrt erschienen. Zu meiner großen Verwunderung sah ich auf diesem völlig ebenen gleichen Boden eine Anzahl zerlumpter Knaben im Kreise kauzend, die Hände gegen den Boden gewendet, als wenn sie sich wärmten. Erst hielt ich's für eine Posse, als ich aber ihre Mienen völlig ernsthaft und beruhigt sah, wie bei einem befriedigten Bedürfniß, so strengte ich meinen Scharssinn möglichst an, er wollte mich aber nicht begünstigen. Ich mußte daber fragen, was denn diese Nesschen zu der sonderbaren Positur verleite und sie in diesen regelzmäßigen Kreis versammle?

Hierauf ersuhr ich daß ein anwohnender Schmied auf dieser Stelle eine Radschiene heiß gemacht, welches auf folgende Weise geschieht. Der eiserne Reif wird auf den Boden gelegt und auf ihn im Kreise so viel Sichenspäne gehäuft, als man nöthig hält ihn dis auf den erforder-lichen Grad zu erweichen. Das entzündete Holz brennt ab, die Schiene wird um's Rad gelegt und die Asche sorgfältig weggekehrt. Die dem Pflaster mitgetheilte Wärme benutzen sogleich die kleinen Huronen und rühren sich nicht eher von der Stelle als dis sie den letzten warmen Hauch ausgesogen haben. Beispiele solcher Genügsamkeit und ausmerksamen Benutzens dessen was sonst verloren ginge, giebt es hier unzählige. Ich sinde in diesem Bolk die lebhafteste und geistreichste Inzbustrie, nicht um reich zu werden, sondern um sorgensrei zu leben.

Abends.

Damit ich ja zur bestimmten Zeit heute bei dem wunderlichen Prinzeschen wäre und das Haus nicht verfehlte, berief ich einen Lohnbedienten. Er brachte mich vor das Hofthor eines großen Balastes, und da ich ihr keine so prächtige Wohnung zutraute, buchstabirte ich ihm noch einmal auf's deutlichste den Namen; er versicherte daß ich recht sep. Run fand ich einen geräumigen Hof, einsam und still, reinlich und leer, von haupt = und Seitengebäuden umgeben. Bauart, die bekannte heitere Reapolitanische, so auch die Färbung. Gegen mir über ein großes Portal und eine breite, gelinde Treppe. An beiden Seiten berselben hinaufwärts, in kostbarer Livree, Bedienten gereiht, die sich, wie ich an ihnen vorbei stieg, auf's tiefste buckten. Ich schien mir ber Sultan in Wieland's Feenmährchen und faßte mir nach beffen Beispiel ein Herz. Run empfingen mich die höheren Hausbebienten, bis endlich ber anständigste die Thüre eines großen Saals eröffnete, da sich denn ein Raum vor mir aufthat den ich eben so heiter aber auch so menschenleer fand als bas Uebrige. Beim Auf- und Abgehen erblickte ich, in einer Seitengalerie, etwa für vierzig Personen, prächtig, bem Ganzen gemäß eine Tafel bereitet. Gin Weltgeistlicher trat herein; ohne mich zu fragen wer ich sep, noch woher ich komme, nahm er meine Gegenwart als bekannt an und sprach von den allgemeinsten Dingen.

Sin paar Flügelthüren thaten sich auf, hinter einem ältlichen Herrn der herein trat gleich wieder verschlossen. Der Geistliche ging auf ihn los, ich auch, wir begrüßten ihn mit wenigen, höstlichen Worten, die er mit bellenden, stotternden Tönen erwiederte, so das ich mir keine Sylbe des hottentottischen Dialetts enträthseln konnte. Als er sich an's Ramin gestellt, zog sich der Geistliche zurück und ich mit ihm. Sin stattlicher Benedictiner trat herein, begleitet von einem jüngeren Gefährten; auch er begrüßte den Wirth, auch er wurde angebellt, worzauf er sich denn zu uns an's Fenster zurückzog. Die Ordensgeistlichen, besonders die eleganter gesteideten, haben in der Gesellschaft die größten Borzüge; ihre Kleidung deutet auf Demuth und Entsagung, indem sie ihnen zugleich entschiedene Würde verleiht. In ihrem Betragen können sie, ohne sich wegzuwersen, unterwürsig erscheinen und dann, wenn sie wieder strack auf ihren Hüsten stehen, kleidet sie eine gewisse Selbstweder strack auf ihren Hüsten stehen, kleidet sie eine gewisse Selbstweder strack auf ihren Hüsten stehen, kleidet sie eine gewisse Selbstweder strack auf ihren Hüsten stehen, kleidet sie eine gewisse Selbstweder strack auf ihren Husten stehen, kleidet sie eine gewisse Selbstweder spesalligkeit sogar wohl, welche man allen übrigen Ständen nicht zu

aute geben ließe. So war bieser Mann. Ich fragte nach Monte Cassino, er lub mich dahin und versprach mir die beste Aufnahme. Indessen hatte sich der Saal bevölkert: Offiziere, Hosleute, Weltgeistliche, ja sogar einige Capuziner waren gegenwärtig. Bergebens suchte ich nach einer Dame, und daran sollte es denn auch nicht fehlen. Abermals ein paar Flügelthüren thaten sich auf und schlossen sich. Eine alte Dame war herein getreten, wohl noch alter als der Herr, und nun gab mir die Gegenwart der Hausfrau die völlige Versicherung daß ich in einem fremden Palast, unbekannt völlig den Bewohnern sep. Schon wurden die Speisen aufgetragen und ich hielt mich in der Rähe ber geistlichen Herrn, um mit ihnen in das Paradies des Taselzimmers zu schlüpfen, als auf einmal Filangieri mit seiner Gemahlin hereintrat, sich entschuldigend daß er verspätet habe. Kurz darauf sprang Prinzeschen auch in den Saal, fuhr unter Anigen, Beugungen, Ropfniden an allen vorbei auf mich los. Es ist recht schön daß Sie Wort halten! rief sie, setzen Sie sich bei Tafel zu mir, Sie sollen die besten Biffen haben. Warten Sie nur! ich muß mir erst ben rechten Plat aussuchen, dann setzen Sie sich gleich an mich. So aufgeforbert folgte ich den verschiedenen Winkelzügen die sie machte und wir gelangten end= lich zum Sitze, die Benedictiner gerade gegen uns über, Filangieri an meiner andern Seite. — Das Essen ist burchaus gut, fagte sie, alles Fastenspeisen, aber ausgesucht, das Beste will ich Ihnen andeuten. Jest muß ich aber die Pfaffen scheren. Die Rerls kann ich nicht ausstehen; sie hucken unserm Hause tagtäglich etwas ab. Was wir haben, sollten wir selbst mit Freunden verzehren! — Die Suppe war herum= gegeben, der Benedictiner aß mit Anstand. — Bitte sich nicht zu geniren, Hochwürden, rief sie aus, ist etwa der Löffel zu klein? Ich will einen größern holen lassen, die Herren sind ein tüchtiges Maulvoll gewohnt. — Der Pater versette: Es sep in ihrem fürstlichen Hause alles so vortrefflich eingerichtet, daß ganz andere Gäste als er eine vollkommenste Zufriedenheit empfinden würden.

Von den Pastetchen nahm sich der Pater nur Eins, sie rief ihm zu: er möchte doch ein halb Dutend nehmen! Blätserteig, wisse er ja, verdaue sich leicht genug. Der verständige Mann nahm noch ein Pastetchen, für die gnädige Attention dankend, als habe er den lästerlichen Scherz nicht vernommen. Und so mußte ihr auch bei einem derbern Backwert

Gelegenheit werden ihre Bosheit auszulassen: denn als der Pater ein Stück anstach und es auf seinen Teller zog, rollte ein zweites nach. — Ein drittes, rief sie, Herr Pater, Sie scheinen einen guten Grund legen zu wollen! — Wenn so vortressliche Materialien gegeben sind hat der Baumeister leicht arbeiten, versetzte der Pater. — Und so ging es immer sort, ohne daß sie eine andere Pause gemacht hätte, als mir gewissenhaft die besten Bissen zuzutheilen.

Ich sprach indessen mit meinem Nachbar von den ernstesten Dingen. Ueberhaupt habe ich Filangieri nie ein gleichgültiges Wort reden hören. Er gleicht darin, wie in manchem andern, unserm Freunde Georg Schlosser, nur daß er, als Neapolitaner und Weltmann, eine weichere Natur und einen bequemern Umgang hat.

Diese ganze Zeit war den geistlichen Herren von dem Muthwillen meiner Nachbarin keine Ruhe gegönnt, befonders gaben ihr die zur Fastenzeit in Fleischgestalt verwandelten Fische unerschöpflichen Anlaß, gott- und sittenlose Bemerkungen anzubringen, besonders aber auch die Fleischeslust hervorzuheben und zu billigen daß man sich wenigstens an der Form ergöße, wenn auch das Wesen verboten seh.

Ich habe mir noch mehr solcher Scherze gemerkt, die ich jedoch mitzutheilen nicht Muth habe. Dergleichen mag sich im Leben und aus einem schönen Munde noch ganz erträglich ausnehmen, schwarz auf weiß dagegen wollen sie mir selbst nicht mehr gefallen. Und dann hat freche Berwegenheit das Eigene, daß sie in der Gegenwart erfreut, weil sie in Erstaunen setzt, erzählt aber erscheint sie uns beleidigend und widerlich.

Das Dessert war aufgetragen und ich fürchtete nun gehe es immer so fort; unerwartet aber wandte sich meine Nachbarin ganz beruhigt zu mir und sagte: den Spracuser sollen die Pfassen in Ruhe versichlucken, es gelingt mir doch nicht einen zu Tode zu ärgern, nicht eine mal daß ich ihnen den Appetit verderben könnte. Nun lassen Sie uns ein vernünftiges Wort reden! Denn was war das wieder sür ein Gespräch mit Filangieri! Der gute Mann! er macht sich viel zu schafsen. Schon oft habe ich ihm gesagt: wenn ihr neue Gesetze macht, so müssen wir uns wieder neue Rühe geben um auszusinnen, wie wir auch die zunächst übertreten können, dei den alten haben wir es schon weg. Sehen Sie nur einmal wie schon Neapel ist, die Menschen leben seit

sie ihat mir hierauf den Borschlag, ich solle nach Sorrent gehen, wo sie ein großes Gut habe, ihr Haushosmeister werde mich mit den besten Fischen und dem köstlichsten Milch-Kalbsleisch (mungana) herausfüttern. Die Bergluft und die himmlische Aussicht sollten mich von aller Philossophie curiren, dann wollte sie selbst kommen und von den sämmtlichen Runzeln, die ich ohnehin zu früh einreißen lasse, solle keine Spur übrig bleiben, wir wollten zusammen ein recht lustiges Leben führen.

Reapel, ben 13. März 1787.

Auch heute schreib ich einige Worte, damit ein Brief den andern treibe. Es geht mir gut, doch sehe ich weniger als ich sollte. Der Ort inspirirt Nachlässigkeit und gemächlich Leben, indessen wird mir das Bild der Stadt nach und nach runder.

Sonntag waren wir in Pompeji. — Es ist viel Unheil in ber Welt geschehen, aber wenig das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte. Ich weiß nicht leicht etwas Interessanteres. Die Häuser sind klein und eng, aber alle inwendig auf's zierlichste gemalt. Das Stadtthor merkwürdig, mit den Gräbern gleich daran. Das Grab einer Priesterin als Bank im Halbeirkel, mit steinerner Lehne, daran die Inschrift mit großen Buchstaben eingegraben. Ueber die Lehne hinaus sieht man das Meer und die untergehende Sonne. Ein herr-licher Plat, des schönen Gedankens werth.

Wir fanden gute, muntete Reapolitanische Gesellschaft daselbst. Die Menschen sind durchaus natürlich und leicht gesinnt. Wir assen zu Torre dell' Annunziata, zunächst des Meeres taselnd. Der Tag war höchst schön, die Aussicht nach Castell a Mare und Sorrent nah und köstlich. Die Gesellschaft fühlte sich so recht an ihrem Wohnplatz, einige meinten, es müsse ohne den Andlick des Neers doch gar nicht zu leben sehn. Nir ist schon genug, daß ich das Bild in der Seele habe und mag nun wohl gelegentlich wieder in das Bergland zurückehren.

Glücklicherweise ist ein sehr treuer Landschaftsmaler hier, der das

Gefühl der freien und reichen Umgebung seinen Blättern mittheilt. Er hat schon einiges für mich gearbeitet.

Die vesuvianischen Produkte hab' ich auch nun gut studirt; es wird doch alles anders wenn man es in Verbindung sieht. Eigentlich sollte ich den Rest meines Lebens auf Beobachtung wenden, ich würde manches auffinden was die menschlichen Kenntnisse vermehren dürfte. Herbern bitte zu melden, daß meine botanischen Ausklärungen weiter und weiter gehen; es ist immer dasselbe Princip, aber es gehörte ein Leben dazu um es durchzusühren. Vielleicht bin ich noch im Stande die Hauptlinien zu ziehen.

Run freue ich mich auf das Museum von Portici. Man sieht es sonst zuerst, wir werden es zuletzt sehen. Noch weiß ich nicht wie es weiter mit mir werden wird: alles will mich auf Ostern nach Rom zurück haben. Ich will es ganz gehen lassen. Angelica hat aus meiner Iphigenie ein Bild zu malen unternommen; der Gedanke ist sehr glücklich und sie wird ihn tresslich aussühren: den Moment da sich Orest in der Rähe der Schwester und des Freundes wiedersindet. Das was die drei Personen hinter einander sprechen, hat sie in eine gleichzeitige Gruppe gedracht und sene Worte in Gedärden verwandelt. Man sieht auch hieran wie zart sie fühlt und wie sie sich zuzueignen weiß, was in ihr Fach gehört. Und es ist wirklich die Achse des Stücks.

Lebt wohl und liebt mich! Hier find mir die Menschen alle gut, wenn sie auch nichts mit mir anzusangen wissen; Aschein dagegen bestriedigt sie besser, er malt ihnen Abends gleich einige Köpfe in Lebenssgröße vor, wobei und worüber sie sich wie Neuseeländer bei Erblickung eines Kriegsschiffes gebärden. Hievon sogleich die lustige Geschichte: 1

Tischein hat nämlich die große Gabe, Götter: und Heldengestalten in Lebensgröße und drüber mit der Feder zu umreißen. Er schraffirt wenig hinein und legt mit einem breiten Pinsel den Schatten tüchtig an, so daß der Kopf rund und erhaben dasteht. Die Beiwohnenden schauten mit Berwunderung, wie das so leicht ablief und freuten sich recht herzlich darüber. Nun kam es ihnen in die Finger auch so malen zu wollen; sie faßten die Pinsel und — malten sich Bärte wechselsweise und besudelten sich die Gesichter. Ist darin nicht etwas

Die luftigste ober eine lustige Geschichte.

Ursprüngliches der Menschengattung? Und es war eine gebildete Gessellschaft in dem Hause eines Mannes der selbst recht wacker zeichnet und malt. Man macht sich von diesem Geschlecht keine Begriffe wenn man sie nicht gesehen hat.

Caserta, Mittwoch ben 14. März 1787.

Bei Hadert in seiner höchst behaglichen Wohnung, die ihm in dem alten Schlosse gegönnt ist. Das neue, freilich ein ungeheurer Palast, escurialartig, in's Viereck gebaut, mit mehrern Hösen, königlich genug. Die Lage außerordentlich schön auf der fruchtbarsten Seene von der Welt, und doch erstrecken sich die Gartenanlagen dis an's Gebirge. Da führt nun ein Aquäduct einen ganzen Strom heran, um Schloß und Gegend zu tränken, und die ganze Wassermasse kann, auf künstlich angelegte Felsen geworfen, zur herrlichsten Cascade gebildet werden. Die Gartenanlagen sind schön und gehören recht in eine Gegend welche ganz Garten ist.

Das Schloß, wahrhaft königlich, schien mir nicht genug belebt und unser einem können die ungeheuern leeren Räume nicht behaglich vorkommen. Der König mag ein ähnliches Gefühl haben, denn es ist im Gebirge für eine Anlage gesorgt, die, enger an den Menschen sich anschließend, zur Jagd- und Lebenslust geeignet ist.

# Caserta, Donnerstag ben 15. März 1787.

Hadert wohnt im alten Schlosse gar behaglich, es ist räumlich genug für ihn und Gäste. Immersort beschäftigt mit Zeichnen ober Malen, bleibt er doch gesellig und weiß die Menschen an sich zu ziehen, indem er einen jeden zu seinem Schwäche Geduld hat, wor allen Dingen gewonnen, indem er mit meiner Schwäche Geduld hat, wor allen Dingen auf Bestimmtheit der Zeichnung, sodann auf Sicherheit und Klarheit der Haltung dringt. Drei Tinten stehen, wenn er tuscht, immer bereit, und, indem er von hinten hervorarbeitet und eine nach der andern braucht, so entsteht ein Bild, man weiß nicht woher es kommt. Wenn es nur so leicht auszusühren wäre als es aussieht. Er sagte zu mir mit seiner gewöhnlichen, bestimmten Aufrichtigkeit: Sie haben Anlage,

aber Sie können nichts machen. Bleiben Sie achtzehn Monat bei mir, so sollen Sie etwas hervorbringen was Ihnen und andern Freude macht. — Ist das nicht ein Text über den man allen Dilettanten eine ewige Predigt halten sollte? Bas sie mir fruchtet wollen wir erleben.

Bon dem besondern Bertrauen, womit ihn die Königin beehrt, zeugt nicht allein daß er den Prinzessinnen praktischen Unterricht giebt, son- dern vorzüglich, daß er über Kunst und was daran gränzt Abends öfters zu belehrender Unterhaltung gerusen wird. Er legt dabei Sulzer's Wörterbuch zum Grunde, woraus er, nach Belieben und Ueberzeugung, einen oder den andern Artikel wählt.

Ich mußte das billigen und dabei über mich selbst lächeln. Welch ein Unterschied ist nicht zwischen einem Menschen der sich von innen aus auferbauen und einem, der auf die Welt wirken und sie zum Hausgebrauch belehren will! Sulzer's Theorie war mir wegen ihrer falschen Grundmaxime immer verhaßt und nun sah ich, daß dieses Werk noch viel mehr enthielt als die Leute brauchen. Die vielen Kenntnisse die hier mitgetheilt werden, die Denkart in welcher ein so wackerer Mann als Sulzer sich beruhigte, sollten die nicht für Weltzleute hinreichend sehn?

Mestaurator Andres zu, welcher, von Rom berusen, auch hier in dem alten Schlosse wohnt und seine Arbeiten, für die sich der König interessitet, emsig fortsetzt. Bon seiner Gewandtheit, alte Bilder wieder herzuskellen, darf ich zu erzählen nicht anfangen, weil man zugleich die schwere Aufgabe und die glückliche Lösung, womit sich diese eigene Handwerkstunst beschäftigt, entwickeln müßte.

Caferia, ben 16. März 1787.

Die lieben Briefe vom 19. Februar kommen heute mir zur Hand und gleich soll ein Wort dagegen abgehen. Wie gerne mag ich, an die Freunde denkend, zur Befinnung kommen.

Reapel ist ein Paradies, jedermann lebt in einer Art von trunkener Selbstvergessenheit. Mir geht es eben so, ich erkenne mich kaum, ich scheine mir ein ganz anderer Mensch. Gestern dachte ich: entweder du warst sonst toll, oder du bist es jest.

Die Reste des alten Capua und was sich daran knüpft habe ich nun von hier aus auch besucht.

In dieser Gegend lernt man erst verstehen was Begetation ist und warum man den Ader daut. Der Lein ist schon nah am Blühen und der Weizen anderthald Spannen hoch. Um Caserta das Land völlig eben, die Aeder so gleich und klar gearbeitet wie Gartenbeete. Alles mit Pappeln besetzt, an denen sich die Rebe hinausschlingt, und, ungeachtet solcher Beschattung, trägt der Boden noch die vollkommenste Frucht. Wenn nun erst das Frühjahr mit Gewalt eintritt! Bisher haben wir bei schöner Sonne sehr kalte Winde gehabt, das macht der Schnee in den Bergen.

In vierzehn Tagen muß sich's entscheiden ob ich nach Sicilien gehe. Noch nie bin ich so sonderbar in einem Entschluß hin und her gebogen worden. Heute kommt etwas das mir die Reise anräth, morgen ein Umstand der sie abräth. Es streiten sich zwei Geister um mich.

Im Vertrauen zu den Freundinnen allein, nicht daß es die Freunde vernehmen! Ich merke wohl daß es meiner Iphigenia wunderlich gegangen ist, man war die erste Form so gewohnt, man kannte die Ausdrücke, die man sich bei öfterm Hören und Lesen zugeeignet hatte; nun klingt das alles anders und ich sehe wohl, daß im Grunde mir niemand für die unendlichen Bemühungen dankt. So eine Arbeit wird eigentlich nie sertig, man muß sie für sertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichste gethan hat.

Doch das soll mich nicht abschrecken, mit Tasso eine ähnliche Operation vorzunehmen. Lieber würse ich ihn in's Feuer, aber ich will bei meinem Entschluß beharren, und da es einmal nicht anders ist, so wollen wir ein wunderlich Werk daraus machen. Deshalb ist mir's ganz angenehm, daß es mit dem Abdruck meiner Schriften so langsam geht. Und dann ist es doch wieder gut, sich in einiger Ferne vom Setzer bedroht zu sehen. Wunderlich genug, daß man zu der freisten Handlung doch einige Röthigung erwartet, ja fordert.

Caserta, den 16. März 1787.

Wenn man in Nom gern studiren mag, so will man hier nur leben; man vergißt sich und die Welt, und für mich ist es eine

wunderliche Empfindung nur mit genießenden Menschen umzugehen. Der Ritter Hamilton, der noch immer als englischer Gesandter hier lebt, hat nun, nach so langer Runftliebhaberei; nach so langem Raturstudium, ben Gipfel aller Natur: und Kunstfreude in einem schönen Mädchen gefunden. Er hat sie bei sich, eine Engländerin von etwa zwanzig Jahren. Sie ist sehr schön und wohlgebaut. Er hat ihr ein Griechisch Gewand machen lassen, das sie trefflich kleidet, dazu löst sie ihre Haare auf, nimmt ein paar Shawls und macht eine Abwechslung von Stellungen, Gebärden, Mienen 2c., daß man zuletzt wirklich meint man träume. Man schaut, was so viele tausend Künstler gerne geleistet hätten, hier ganz fertig, in Bewegung und überraschender Abwechslung. Stehend, knieend, sitzend, liegend, ernst, traurig, neckisch, ausschweifend, bußfertig, locend, brohend, ängstlich 2c., eins folgt auf's andere und aus dem andern. Sie weiß zu jedem Ausdruck die Falten des Schleiers zu wählen, zu wechseln, und macht sich hundert Arten von Kopfput mit denselben Tüchern. Der alte Ritter hält das Licht dazu und hat mit ganzer Seele sich diesem Gegenstand ergeben. Er findet in ihr alle Antiken, alle schönen Profile der Sicilianischen Münzen, ja den Belvederschen Apoll selbst. Soviel ist gewiß, der Spaß ist einzig! Wir haben ihn schon zwei Abende genossen. Heute früh malt sie Tischbein. 1

Vom Personal des Hofs und den Verhältnissen, was ich ersahren und combinirt, muß erst geprüft und geordnet werden. Heute ist der König auf die Wolfsjagd, man hofft wenigstens fünse zu erlegen.

Reapel, jum 17. März 1787.

Wenn ich Worte schreiben will, so stehen mir immer Bilder vor Augen, des fruchtbaren Landes, des freien Meeres, der dustigen Inseln, des rauchenden Berges, und mir fehlen die Organe das alles darzustellen.

' Ein Gürtelstück, die Lady als Sibhke, von Tischbein gemalt, findet sich in den Weimarischen Sammlungen.

Hier zu Lande begreift man erft, wie es dem Menschen einfallen konnte, das Feld zu bauen, hier wo der Acker alles bringt, und wo man drei dis fünf Ernten des Jahres hoffen kann. In den besten Jahren will man auf demselben Acker dreimal Mais gebaut haben.

Ich habe viel gesehen, und noch mehr gedacht: die Welt eröffnet sich mehr und mehr, auch alles was ich schon lange weiß wird mir erst eigen. Welch ein früh wissendes und spät übendes Geschöpf ist doch der Mensch!

Rur Schabe daß ich nicht in jedem Augenblick meine Beobachtungen mittheilen kann; zwar ist Tischbein mit mir, aber als Mensch und Künstler wird er von tausend Gedanken hin und her getrieben, von hundert Personen in Anspruch genommen. Seine Lage ist eigen und wunderbar, er kann nicht freien Theil an eines andern Existenz nehmen, weil er sein eigenes Bestreben so eingeengt fühlt.

Und doch ist die Welt nur ein einfach Rad, in dem ganzen Umkreise sich gleich und gleich, das uns aber so wunderlich vorkommt, weil wir selbst mit herumgetrieben werden.

Was ich mir immer sagte ist eingetroffen: daß ich so manche Phänomene der Natur und manche Vertworrenheiten der Neinungen erst in diesem Lande verstehen und entwickeln lerne. Ich sasse von allen Seiten zusammen und bringe viel zurück, auch gewiß viel Vater: landsliebe und Freude am Leben mit wenigen Freunden.

Ueber meine Sicilianische Reife halten die Götter noch die Wage in Händen; das Zünglein schlägt herüber und hinüber. Wer mag der Freund sehn den man mir so geheimnisvoll ankünstigt? Daß ich ihn nur nicht über meiner Irrs und Inselfahrt versäume!

Die Fregatte von Palermo ist wieder zurück, heut über acht Tage geht sie abermals von hier ab; ob ich noch mitsegele, zur Charwoche nach Rom zurücklehre, weiß ich nicht. Noch nie bin ich so unentschieden gewesen; ein Augenblick, eine Kleinigkeit mag entscheiden.

Mit den Menschen geht mir es schon besser, man muß sie nur mit dem Krämergewicht, keineswegs mit der Goldwage wiegen, wie es, leider, sogar oft Freunde untereinander aus hypochondrischer Grille und seltsamer Anforderung zu thun pflegen.

Hier wissen die Menschen gar nichts von einander, sie merken kaum daß sie neben einander hin und her laufen; sie rennen den ganzen Tag in einem Paradiese hin und wieder, ohne sich viel umzusehen, und wenn der benachbarte Höllenschlund zu toben anfängt, hilft man sich mit dem Blute des heiligen Januarius, wie sich die übrige Welt gegen Tod und Teusel auch wohl mit — Blute hilft, oder helsen möchte.

Zwischen einer so unzählbaren und rastlos bewegten Menge durchzugehen ist gar merkwürdig und heilsam. Wie alles durcheinander strömt und doch jeder Einzelne Weg und Ziel sindet. In so großer Gesellschast und Bewegung sühle ich mich erst recht stilt und einsam; jemehr die Straßen toben desto ruhiger werde ich.

Manchmal gedenke ich Rousseau's und seines hypochondrischen Jammers, und doch wird mir begreiflich, wie eine so schöne Organissation verschoben werden konnte. Fühlte ich nicht solchen Antheil an den natürlichen Dingen und sähe ich nicht daß in der scheinbaren Verwirrung hundert Beobachtungen sich vergleichen und ordnen lassen, wie der Feldmesser mit einer durchgezogenen Linie viele einzelne Messungen probirt, ich hielte mich oft selbst für toll.

١.

Reapel, ben 18. März 1787.

Run durften wir nicht länger säumen Herculanum und die ausgegrabene Sammlung in Portici zu sehen. Jene alte Stadt, am Fuße des Besud liegend, war vollkommen mit Lava bedeckt, die sich durch nachfolgende Ausbrüche erhöhte, so daß die Gebäude jetzt sechzig Fuß unter der Erde liegen. Man entdeckte sie indem man einen Brunnen grub und auf getäselte Marmorsußböden tras. Jammerschade daß die Ausgrabung nicht durch Deutsche Bergleute recht planmäßig geschehen; denn gewiß ist bei einem zufällig räuberischen Nachwühlen manches edle Alterthum vergeudet worden. Man steigt sechzig Stusen hinunter, in eine Gruft, wo man das ehmals unter freiem Himmel stehende Theater bei Fackelschein anstaunt und sich erzählen läßt, was alles da gefunden und hinausgeschafft worden.

In das Museum traten wir wohl empsohlen und wohl empsangen. Doch war auch und irgend etwas auszuzeichnen nicht erlaubt. Bielleicht gaben wir nur desto besser Acht und versetzen und desto lebhafter in die verschwundene Zeit, wo alle diese Dinge zu lebendigem Gebrauch und Genuß um die Eigenthümer umherstanden. Jene kleinen Häuser und Zimmer in Pompeji erschienen mir nun zugleich enger und weiter; enger, weil ich sie mir von so viel würdigen Gegenständen vollgedränzt dachte, weiter, weil gerade diese Gegenstände nicht bloß als nothdürftig vorhanden, sondern, durch bildende Kunst aus's geistreichste und ansmuthigste verziert und belebt, den Sinn erfreuen und erweitern, wie es die größte Hausgeräumigkeit nicht thun könnte.

Man sieht z. B. einen herrlich geformten Eimer, oben mit dem zierlichsten Rande, näher beschaut schlägt sich dieser Rand von zwei Seiten in die Höhe, man saßt die verbundenen Halbsreise als Handhabe und trägt das Gesäß auf das bequemfte. Die Lampen sind, nach Anzahl ihrer Dochte, mit Masken und Rankenwerk verziert, so daß jede Flamme ein wirkliches Kunstgebilde erleuchtet. Hohe, schlanke, eherne Gestelle sind bestimmt, die Lampen zu tragen, aufzuhängende Lampen hingegen mit allerlei geistreich gedachten Figuren behängt, welche die Absicht zu gefallen und zu ergößen, sobald sie schaukeln und baumeln, sogar übertressen.

In Hoffnung wiederzukehren folgten wir den Borzeigenden von Zimmer zu Zimmer und haschten, wie es der Moment erlaubte, Erzötzung und Belehrung weg, so gut ce sich schicken wollte.

Reapel, Montag ben 19. März 1787.

In den letzten Tagen hat fich ein neues Berhältniß näher angeknüpft. Rachbem in diesen vier Wochen Tischbein mir sein treues Geleit durch Ratur = und Runftgegenstände förderlich geleistet und wir gestern noch zusammen in Portici gewesen, ergab sich aus wechselseitiger Betrachtung, daß seine Runstzwecke sowohl als diejenigen Geschäfte, die er, eine künftige Anstellung in Neapel hoffend, in der Stadt und bei Hofe zu betreiben pflichtig ist, mit meinen Absichten, Wünschen, und Liebhabereien nicht zu verbinden sepen. Er schlug mir daher, immer für mich beforgt, einen jungen Mann vor, als beständigen Gesellschafter, den ich seit den ersten Tagen öfter sah, nicht ohne Theilnahme und Reigung. Es ift Aniep, der sich eine Zeit lang in Rom aufgehalten, sodann sich aber nach Reapel, in das eigentlichste Element des Landschafters begeben hatte. Schon in Rom hörte ich ihn als einen geschickten Zeichner preisen, nur seiner Thätigkeit wollte man nicht gleiches Lob ertheilen. Ich habe ihn schon ziemlich kennen gelernt und möchte diesen gerügten Mangel eher Unentschlossenheit nennen, die gewiß zu überwinden ift, wenn wir eine Zeit lang beisammen find. Ein glücklicher Anfang bestätigt mir diese Hoffnung, und wenn es mir nach geht, sollen wir auf geraume Zeit gute Gesellen bleiben.

## Reapel, jum 19. März 1787.

Man darf nur auf der Straße wandeln und Augen haben, man sieht die unnachahmlichsten Bilder.

Am Molo, einer Hauptlärmede der Stadt, sah ich gestern einen Pulcinell, der sich auf einem Brettergerüste mit einem kleinen Affen stritt, drüber einen Balkon, auf dem ein recht artiges Mädchen ihre Reize seil bot. Neben dem Affengerüste ein Wunderdoktor, der seine Arcana gegen alle Uebel den bedrängten Gläubigen darbot; von Gershard Dow gemalt, hätte solch' ein Bild verdient, Zeitgenossen und Nachswelt zu ergößen.

So war auch heute Fest des heiligen Josephs; er ist der Patron aller Frittaruolen, d. h. Gebacknesmacher, versteht sich Gebacknes im gröbsten Sinne. Weil nun immersort starke Flammen unter schwarzem und siedendem Del hervorschlagen, so gehört auch alle Feuerqual in ihr Fach; beswegen hatten sie gestern Abend vor den Häusern mit Gemälben zum besten aufgeputzt: Seelen im Fegseuer, jüngste Gerichte glühten und flammten umher. Große Pfannen standen vor der Thüre auf leicht gedauten Herden. Sin Gesell wirkte den Teig, ein anderer sormte, zog ihn zu Kringlen und warf sie in die siedende Fettigseit. An der Pfanne stand ein dritter, mit einem kleinen Bratspieße, er holte die Kringlen, wie sie gar wurden, heraus, schod sie einem vierten auf ein ander Spießchen der sie den Umstehenden andot; die beiden letzten waren junge Bursche mit blonden und lodenreichen Perrüden, welches hier Engel bedeutet. Roch einige Figuren vollendeten die Gruppe, reichten Wein den Beschäftigten, tranken selbst und schrieen die Waare zu loben; auch die Engel, die Köche, alle schrieen. Das Volk drängte sich herzu, denn alles Gebackene werd diesen Abend wohlseiler gegeben und sogar ein Theil der Einnahme den Armen.

Dergleichen könnte man endlos erzählen; so geht es mit jedem Tage, immer etwas Neues und Tolleres, nur die Mannichfaltigkeit von Kleidern die einem auf der Straße begegnet, die Menge Menschen in der einzigen Straße Toledo!

Und so giebt es noch manche originale Unterhaltung, wenn man mit dem Bolke lebt; es ist so natürlich, das man mit ihm natürlich werden könnte. Da ist z. B. der Pulcinell, die eigentliche Nationalmaske, der Harletin aus Bergamo, Hanswurst aus Throl gebürtig. Pulcinell nun, ein wahrhaft gelassener, ruhiger, die auf einen gewissen Grad gleichgültiger, beinahe fauler und doch humoristischer Anecht. Und so sindet man überall Kellner und Hausknecht. Mit dem unsrigen machte ich mir heute eine besondere Lust, und es war weiter nichts als daß ich ihn schickte, Papier und Federn zu holen. Halber Nisberstand, Zaudern, guter Wille und Schalkheit brachte die anmuthigste Scene hervor, die man auf jedem Theater mit Glück produciren könnte.

Reapel, Dienstag den 20. März 1787.

Die Kunde einer so eben ausbrechenden Lava, die, für Neapel unsichtbar, nach Ottajano hinunter fließt, reizte mich zum drittenmale den Besuden. Kaum war ich am Fuße desselben aus meinem

zweiräbrigen, einpferdigen Fuhrwert gesprungen, so zeigten sich schon jene beiden Führer, die uns früher hinauf begleitet hatten. Ich wollte keinen missen und nahm den einen aus Gewohnheit und Dankbarkeit, den andern aus Vertrauen, beide der mehreren Bequemlichkeit wegen mit mir.

Auf die Höhe gelangt, blieb der eine bei den Mänteln und Bictualien, der jüngere folgte mir, und wir gingen muthig auf einen unscheuern Dampf los, der unterhalb des Regelschlundes aus dem Berge brach; sodann schritten wir an dessen Seite her gelind hinabwärts, die wir endlich unter klarem Himmel aus dem wilden Dampfgewölke die Lava hervorquellen sahen.

Wan habe auch tausendmal von einem Gegenstande gehört, das Gigenthümliche desselben spricht nur zu uns aus dem unmittelbaren Anschauen. Die Lava war schmal, vielleicht nicht breiter als zehn Fuß, allein die Art, wie sie eine sanste, ziemlich ebene Fläche hinabsloß, war auffallend genug: denn indem sie während des Fortsließens an den Seiten und an der Obersläche versühlt, so bildet sich ein Canal, der sich immer erhöht, weil das geschmolzene Naterial auch unterhald des Feuerstroms erstarrt, welcher die auf der Obersläche schwimmenden Schlacken rechts und links gleichförmig hinunter wirst, wodurch sich denn nach und nach ein Damm erhöht, auf welchem der Gluthstrom ruhig fortsließt wie ein Nühlbach. Wir gingen neben dem ansehnlich erhöhten Damme her, die Schlacken rollten regelmäßig an den Seiten herunter dis zu unsern Füßen. Durch einige Lücken des Canals konnten wir den Gluthstrom von unten sehen und, wie er weiter hinabslich, ihn von oben beobachten.

Durch die hellste Sonne erschien die Gluth verdüstert, nur ein mäßiger Rauch stieg in die reine Lust. Ich hatte Verlangen mich dem Bunkte zu nähern wo sie aus dem Berge bricht; dort sollte sie, wie mein Führer versicherte, sogleich Gewöld' und Dach über sich her bilben, auf welchem er östers gestanden habe. Auch dieses zu sehen und zu erfahren, stiegen wir den Berg wieder hinauf, um jenem Punkte von hinten her bei zu kommen. Glücklicherweise fanden wir die Stelle durch einen ledhaften Windzug entblößt, freilich nicht ganz, denn ringstum qualmte der Damps aus tausend Ripen, und nun standen wir wirklich auf der breiartiggewundenen, erstarrten Decke, die sich aber

so weit vorwärts erstreckte daß wir die Lava nicht konnten herausquellen sehen.

Wir versuchten noch ein paar Duzend Schritte, aber der Boden ward immer glühender; sonneverfinsternd und erstickend wirbelte ein unüberwindlicher Qualm. Der vorausgegangene Führer kehrte bald um, ergriff mich, und wir entwanden uns diesem Höllenbrudel.

Rachbem wir die Augen an der Aussicht, Gaumen und Bruft aber am Weine gelabt, gingen wir umber, noch andere Zufälligkeiten dieses mitten im Paradies aufgethürmten Höllengipfels zu beobachten. Sinige Schlünde, die als vulkanische Essen keinen Rauch, aber eine glühende Luft fortwährend gewaltsam ausstoßen, betrachtete ich wieder mit Ausmerksamkeit. Ich sah sie durchaus mit einem tropssteinartigen Material tapezirt, welches zitzen- und zapfenartig die Schlünde die oben bekleidete. Bei der Ungleichheit der Essen sand, so daß wir sie mit unsern Stäben und einigen hakenartigen Borrichtungen gar wohl gewinnen konnten. Bei dem Lavahändler hatte ich schon dergleichen Exemplare unter der Rubrik der wirklichen Laven gefunden, und ich freute mich, entdeckt zu haben, daß es vulkanischer Ruß sey, abgesetzt aus den heißen Schwaden, die darin enthaltenen verslüchtigten mineralischen Theile offendarend.

Der herrlichste Sonnenuntergang, ein himmlischer Abend erquicten mich auf meiner Rückehr; doch konnte ich empfinden, wie sinneverwirrend ein ungeheurer Gegensatz sich erweise. Das Schreckliche zum Schönen, das Schöne zum Schrecklichen, beides hebt einander auf und bringt eine gleichgültige Empfindung hervor. Gewiß wäre der Reapolituner ein anderer Rensch, wenn er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte.

Reapel, ben 22. März 1787.

Triebe mich nicht die Deutsche Sinnesart und das Verlangen, mehr zu lernen und zu thun als zu genießen, so sollte ich in dieser Schule des leichten und lustigen Lebens noch einige Zeit verweilen und mehr zu prositiren suchen. Es ist hier gar vergnüglich sehn, wenn man sich nur ein klein wenig einrichten könnte. Die Lage der Stadt, die Milde des Alima's kann nie genug gerühmt werden, aber darauf ist auch der Fremde fast allein angewiesen.

Freilich wer sich Zeit nimmt, Geschick und Vermögen hat, kann sich auch hier breit und gut niederlassen. So hat sich Hamilton eine schöne Existenz gemacht und genießt sie nun am Abend seines Lebens. Die Zimmer, die er sich in Englischem Geschmack einrichtete, sind allersliebst, und die Aussicht aus dem Eczimmer vielleicht einzig. Unter uns das Meer, im Angesicht Capri, rechts der Posilippo, näher der Spaziergang Villa reale, links ein altes Jesuitengebäude, weiterhin die Küste von Sorrent dis an's Cap Minerva. Dergleichen möcht' es wohl in Europa schwerlich zum zweitenmale geben, wenigstens nicht im Mittelspunkte einer großen bevölkerten Stadt.

Hamilton ist ein Mann von allgemeinem Geschmack, und, nachbem er alle Reiche der Schöpfung durchtwandert, an ein schönes Weib, das Meisterstück des großen Künstlers, gelangt.

Und nun nach allen diesem und hundertsältigem Genuß loden mich die Sirenen jenseits des Meeres, und, wenn der Wind gut ist, gehe ich mit diesem Briese zugleich ab, er nordwärts, ich südwärts. Des Menschen Sinn ist unbändig, ich besonders bedarf der Weite gar sehr. Richt sowohl das Beharren als ein schnelles Auffassen muß jetzt mein Augenmerk sehn. Habe ich einem Gegenstande nur die Spitze des Fingers abgewonnen, so kann ich mir die ganze Hand durch Hören und Denken wohl zueignen.

Seltsamerweise erinnert mich ein Freund in diesen Tagen an Wilhelm Meister und verlangt dessen Fortsetzung; unter diesem Himmel möchte sie wohl nicht möglich sehn, vielleicht läßt sich von dieser Himmelsluft den letzten Büchern etwas mittheilen. Möge meine Existenz sich dazu genugsam entwickeln, der Stengel mehr in die Länge rücken und die Blumen reicher und schöner hervordrechen. Gewiß, es wäre besser, ich täme gar nicht wieder, wenn ich nicht wiedergeboren zurücktommen kann.

Reapel, jum 22. Märg 1787.

Heute fahen wir ein Bild von Correggio das verkäuflich ist, zwar nicht vollkommen erhalten, das aber doch das glücklichste Gepräg

vor, das Kind in dem Augenblicke, da es zwischen der Mutter Bruft und einigen Birnen, die ihm ein Engelchen darreicht, zweiselhaft ist. Also eine Entwöhnung Christi. Mir scheint die Idee äußerst zart, die Composition bewegt, natürlich und glücklich, höchst reizend ausgeführt. Es erinnert sogleich an das Berlöbniß der heiligen Catharina und scheint mir unbezweiselt von Correggio's Hand.

Reapel, Freitag ben 28. März 1787.

Run hat sich das Verhältniß zu Kniep auf eine recht praktische Weise ausgebildet und befestigt. Wir waren zusammen in Pästum, woselbst er, so wie auf der Hin: und Herreise, mit Zeichnen sich auf das thätigste erwies. Die herrlichsten Umrisse sind gewonnen, ihn freut nun selbst dieses bewegte, arbeitsame Leben, wodurch ein Talent ausgeregt wird, das er sich selbst kaum zutraute. Hier gilt es resolut sehn; aber gerade hier zeigt sich seine genaue und reinliche Fertigkeit. Das Papier, woraus gezeichnet werden soll, mit einem rechtwinklichen Viereck zu umziehen versäumt er niemals, die besten Englischen Bleisstifte zuspihen, und immer wieder zuspihen, ist ihm kast eine eben so große Lust als zu zeichnen; dafür sind aber auch seine Contoure was man wünschen kann.

Nun haben wir folgendes verabredet. Bon heute an leben und reisen wir zusammen, ohne daß er weiter für etwas sorgt als zu zeichnen, wie diese Tage geschehen. Alle Contoure gehören mein, damit aber nach unserer Rücksehr daraus ein ferneres Wirken für ihn entspringe, so führt er eine Anzahl auszuwählender Gegenstände die auf eine gewisse bestimmte Summe für mich aus; da sich denn indessen bei seiner Geschicklichkeit, bei der Bedeutsamkeit der zu erobernden Aussichten und sonst wohl das Weitere ergeben wird. Diese Einrichtung macht mich ganz glücklich, und jetzt erst kann ich von unserer Fahrt kurze Rechenschaft geben.

Auf dem zweirädrigen, leichten Fuhrwerk sitzend und wechselsweise die Zügel führend, einen gutmüthigen rohen Anaben hintenauf, rollten wir durch die herrliche Gegend, welche Aniep mit malerischem Auge begrüßte. Run erreichten wir die Gebirgsschlucht, die man auf dem

glattesten Fahrbamme burchrennend an den töstlichsten Wald: und Fels: partien vorbei sliegt. Da konnte denn Aniep zuletzt sich nicht enthalten, in der Gegend von Alla Cava, einen prächtigen Berg, welcher sich gerade vor uns scharf am Himmel abzeichnete, nicht weniger die Seiten, so wie den Fuß dieser Höhe, reinlich und charakteristisch im Umriß aus's Papier zu besestigen. Wir freuten uns beide daran, als an dem Einstand unserer Verbindung.

Ein gleicher Umriß ward Abends aus den Fenstern von Salern genommen, welcher mich aller Beschreibung überheben wird, einer ganz einzig lieblichen und fruchtbaren Gegend. Wer wäre nicht geneigt gewesen an diesem Orte zu studiren, zur schönen Zeit der blühenden hohen Schule? Beim frühsten Morgen suhren wir auf ungebahnten, oft morastigen Wegen einem Paar schön geformten Bergen zu, wir kamen durch Bach und Gewässer, wo wir den nilpserdischen Büsseln in die blutrothen wilden Augen sahen.

Das Land ward immer flacher und wüster, wenige Gebäude beuteten auf kärgliche Landwirthschaft. Endlich, ungewiß, ob wir durch Felsen ober Trümmer führen, konnten wir einige große länglichviersedige Massen, die wir in der Ferne schon bemerkt hatten, als überbliebene Tempel und Denkmale einer ehemals so prächtigen Stadt unterscheiden. Kniep, welcher schon unterwegs die zwei malerischen Kalkzgebirge umrissen, suchte sich schnell einen Standpunkt, von wo aus das Sigenthümliche dieser völlig unmalerischen Gegend ausgesaßt und darzgestellt werden könnte.

Von einem Landmanne ließ ich mich indessen in den Gebäuden berumführen; der erste Eindruck konnte nur Erstaunen erregen. Ich befand mich in einer völlig fremden Welt. Denn wie die Jahrhunderte sich aus dem Ernsten in das Gefällige bilden, so bilden sie den Menschen mit, ja sie erzeugen ihn so. Nun sind unsere Augen und durch sie unser ganzes inneres Wesen an schlankere Baukunst hinangetrieben und entschieden bestimmt, so daß uns diese stumpfen, kegelssörmigen, enggedrängten Säulenmassen lästig, ja surchtbar erscheinen. Doch nahm ich mich bald zusammen, erinnerte mich der Kunstgeschichte, gedachte der Zeit deren Geist solche Bauart gemäß fand, vergegen wärtigte mir den streugen Styl der Plastik, und in weniger als einer Stunde fühlte ich mich bestreundet, ja ich pries den Genius, daß er mich

diese so wohl erhaltenen Reste mit Augen sehen ließ, da sich von ihnen durch Abbildung kein Begriff geben läßt. Denn im architektonischen Aufriß erscheinen sie eleganter, in perspectivischer Darstellung plumper als sie sind, nur wenn man sich um sie her, durch sie durch bewegt, theilt man ihnen das eigentliche Leben mit; man fühlt es wieder aus ihnen heraus, welches der Baumeister beabsichtigte, ja hineinschuf. Und fo verbrachte ich den ganzen Tag, indessen Aniep nicht säumte, uns die genausten Umrisse zuzueignen. Wie froh war ich von dieser Seite ganz unbesorgt zu sehn und für die Erinnerung so sichere Merkzeichen zu ge-Leiber war keine Gelegenheit, hier zu übernachten, wir kehr= winnen. ten nach Salern zurück, und ben anbern Morgen ging es zeitig nach Reapel. Der Besub, von der Rückseite gesehen, in der fruchtbarsten Gegend; Pappeln pyramidalkoloffal an der Chaussee im Vordergrunde. Dieß war auch ein angenehmes Bild, das wir durch ein kurzes Still: halten erwarben.

Run erreichten wir eine Höhe; der größte Anblick that sich vor uns auf. Reapel in seiner Herrlickseit, die meilenlange Reihe von Häusern am flachen Ufer des Golfs hin, die Vorgebirge, Erdzungen, Felswände, dann die Inseln und dahinter das Meer war ein entzückender Anblick.

Ein gräßlicher Gesang, vielmehr Luftgeschrei und Freudegeheul des hinten aufstehenden Anaben, erschreckte und störte mich. Heftig suhr ich ihn an, er hatte noch kein böses Wort von uns gehört, er war der gutmüthigste Junge.

Eine Weile rührte er sich nicht, dann klopste er mir sachte auf die Schulter, streckte seinen rechten Arm mit aufgehobenem Zeigesinger zwischen uns durch und sagte: Signor perdonate! questa è la mia patria! — Das heißt verdolmetscht: Herr, verzeiht! Ist das doch mein Vaterland! — Und so war ich zum zweitenmale überrascht. Mir armem Nordländer kam etwas thränenartiges in die Augen.

Reapel, den 25. März 1787. Berkündigung Mariä.

Db ich gleich empfand daß Aniep sehr gern mit mir nach Sicilien gehe, so konnte ich boch bemerken, daß er ungern etwas zuruch: ließ. Bei seiner Aufrichtigkeit blieb mir nicht lange verborgen, daß ihm ein Liebchen eng und treu verbunden seh. Wie sie zusammen besannt geworden, war artig genug zu hören; wie sich das Mädchen bisher betragen, konnte für sie einnehmen; nun sollte ich sie aber auch sehen, wie hübsch sie seh. Hiezu war Anstalt getroffen und zwar so, daß ich zugleich eine der schönsten Aussichten über Neapel genießen könnte. Er sührte mich auf das flache Dach eines Hauses, von wo man besonders den untern Theil der Stadt nach dem Molo zu, den Golf, die Küste von Sorrent vollkommen übersehen konnte; alles weiter rechts Liegende verschob sich auf die sonderbarste Weise, wie man es, ohne auf diesem Punkte zu stehen, nicht leicht sehen wird. Reapel ist überall schön und herrlich.

Als wir nun die Gegend bewunderten, stieg, obgleich erwartet, boch unversehens, ein gar artiges Röpschen aus dem Boden hervor. Denn zu einem solchen Söller macht nur eine länglich vierectige Deff. nung im Estrich, welche mit einer Fallthure zugedect werden kann, ben Gingang. Und ba nun das Engelchen völlig hervortrat, fiel mir ein, daß ältere Rünstler die Verkündigung Mariä also vorstellen, daß der Engel eine Treppe herauf kömmt. Dieser Engel aber war nun wirklich von gar schöner Gestalt, hubschem Gesichtchen und einem guten natürlichen Betragen. Es freute mich, unter bem herrlichen himmel und im Angesichte der schönsten Gegend von der Welt, meinen neuen Freund so glücklich zu sehen. Er gestand mir, als sie sich wieder ente fernt hatte, daß er eben deßhalb eine freiwillige Armuth bisher getragen, weil er dabei sich zugleich ihrer Liebe erfreut und ihre Genügsamteit schätzen lernen, nun sollten ihm auch seine bessern Aussichten und ein reichlicher Zustand vorzüglich deßhalb wünschenswerth sehn, damit er auch ihr bessere Tage bereiten könne.

Reapel, jum 25. März 1787.

Rach diesem angenehmen Abenteuer spazierte ich am Meere hin und war still und vergnüglich. Da kam mir eine gute Erleuchtung über botanische Gegenstände. Herdern bitte ich zu sagen, daß ich mit der Urpflanze bald zu Stande bin, nur fürchte ich, daß niemand die übrige Pflanzenwelt darin wird erkennen wollen. Meine famose Lehre von den Rotpledonen ist so sublimirt, daß man schwerlich wird weiter gehen können.

Reapel, den 26. Märg 1787.

Morgen geht dieser Brief von hier zu Such. Donnerstag den 29sten geh' ich mit der Corvette, die ich, des Seewesens unkundig, in meinem vorigen Briefe zum Rang einer Fregatte erhob, endlich nach Palermo. Der Zweisel ob ich reisen oder bleiben sollte, machte einen Theil meines hiesigen Aufenthaltes unruhig; nun da ich entschlossen bin geht es besser. Für meine Sinnesart ist diese Reise heilsam, ja nothwendig. Sicilien deutet mir nach Assen und Afrika, und auf dem wundersamen Punkte, wohin so viele Radien der Weltgeschichte gerichtet sind, selbst zu stehen, ist keine Kleinigkeit.

Reapel habe ich nach seiner eignen Art behandelt; ich war nichts weniger als sleißig, doch hab' ich viel gesehen und mir einen allgemeinen Begriff von dem Lande, seinen Einwohnern und Zuständen gebildet. Bei der Wiedersehr soll manches nachgeholt werden; freilich nur manches, denn vor dem 29sten Juny muß ich wieder in Rom seyn. Hab' ich die heilige Woche versäumt, so will ich dort wenigstens den St. Peterstag seiern. Neine Sicilianische Reise darf mich nicht allzuweit von meiner ersten Absicht weglenken.

Borgestern hatten wir ein gewaltiges Wetter mit Donner, Bliss und Regengüssen; jest hat sich's wieder ausgehellt, eine herrliche Tramontane weht herüber; bleibt sie beständig, so haben wir die schnellste Fahrt.

Gestern war ich mit meinem Gefährten, unser Schiff zu besehen und das Kämmerchen zu besuchen das uns aufnehmen soll. Eine Seerreise sehlte mir ganz in meinen Begriffen; diese kleine Uebersahrt, viels leicht eine Küstenumschiffung, wird meiner Einbildungstraft nachhelsen und mir die Welt erweitern. Der Capitan ist ein junger, munterer Rann, das Schiff gar zierlich und nett, in Amerika gebaut, ein guter Segler.

Hier fängt nun alles an grün zu werben, in Sicilien find' ich es noch weiter. Wenn Ihr diesen Brief erhaltet, bin ich auf der Rückreise

und habe Trinakrien hinter mir. So ist der Mensch: immer springt er in Gedanken vor- und rückwärts; ich war noch nicht dort und din schon wieder bei Euch. Doch an der Verworrenheit dieses Briefes din ich nicht Schuld; jeden Augenblick werd' ich unterbrochen und möchte doch gern dieß Blatt zu Ende schreiben.

So eben besuchte mich ein Marchese Berio, ein junger Mann der viel zu wissen scheint. Er wollte den Verfasser des Werther doch auch tennen lernen. Ueberhaupt ist hier großer Drang und Lust nach Bilzdung und Wissen. Sie sind nur zu glücklich, um auf den rechten Weg zu kommen. Hätte ich nur mehr Zeit, so wollt' ich ihnen gern mehr Zeit geben. Diese vier Wochen — was waren die gegen das ungezheure Leben! Run gehabt euch wohl! Reisen lern' ich wohl auf dieser Reise, ob ich leben lerne, weiß ich nicht. Die Menschen, die es zu verstehen scheinen, sind in Art und Wesen zu sehr von mir verschieden, als daß ich auf dieses Talent sollte Anspruch machen können.

Lebet wohl und liebt mich, wie ich Eurer von Herzen gebenke.

Reapel, den 28. März 1787.

Diese Tagen gehen mir nun gänzlich mit Einpacken und Abschieden nehmen, mit Besorgen und Bezahlen, Nachholen und Vorbereiten, sie gehen mir völlig verloren.

Der Fürst von Waldeck beunruhigte mich noch beim Abschied, denn er sprach von nichts weniger, als daß ich bei meiner Rückehr mich einzichten sollte, mit ihm nach Griechenland und Dalmatien zu gehen. Wenn man sich einmal in die Welt macht und sich mit der Welt einzläßt, so mag man sich ja hüten, daß man nicht entrückt oder wohl gar verrückt wird. Zu keiner Splbe weiter bin ich fähig.

Reapel, ben 29. März 1787.

Seit einigen Tagen machte sich das Wetter ungewiß, heute, am bestimmten Tage der Absahrt, ist es so schön als möglich. Die günsstigste Tramontane, ein klarer Sonnenhimmel, unter dem man sich in die weite Welt wünscht. Nun sag' ich noch allen Freunden in Weimar

und Gotha ein treues Lebewohl! Eure Liebe begleite mich, benn ich möchte ihrer wohl immer bedürfen. Heute Nacht träumte ich mich wieder in meinen Geschäften. Es ist denn doch als wenn ich mein Fasanenschiff nirgends als bei Euch ausladen könnte. Nöge es nur erst recht stattlich geladen sepn!

#### Sicilien.

Seefahrt, Donnerstag ben 29. März 1787.

Nicht, wie bei dem letten Abgange des Packetboots, wehte dießmal ein förderlicher frischer Nord-Oft, sondern leider von der Gegenseite ein lauer Süd-West, der allerhinderlichste; und so erfuhren wir benn wie der Seefahrer vom Eigensinne des Wetters und Windes abhängt. Ungeduldig verbrachten wir den Morgen bald am Ufer, bald im Kaffeehaus; endlich bestiegen wir zu Mittag bas Schiff und genossen beim schönsten Wetter des herrlichsten Anblicks. Unfern vom Molo lag die Corvette vor Anker. Bei klarer Sonne eine dunstreiche Atmosphäre, daher die beschatteten Felsenwände von Sorrent vom schönsten Blau. Das beleuchtete, lebendige Neapel glänzte von allen Farben. Erst mit Sonnenuntergang bewegte sich bas Schiff, jedoch nur langsam, von der Stelle, der Widerwind schob uns nach dem Posilippo und dessen Spitze hinüber. Die ganze Nacht ging das Schiff ruhig fort. Es war in Amerika gebaut, schnellsegelnd, inwendig mit artigen Kämmerchen und einzelnen Lagerstätten eingerichtet. Die Gesellschaft anständig munter: Operisten und Tänzer, nach Palermo verschrieben.

Freitag den 30. März 1787.

Bei Tagesanbruch fanden wir uns zwischen Ischia und Capri, ungefähr von letzterem eine Meile. Die Sonne ging hinter den Gesbirgen von Capri und Capo Minerva herrlich auf. Kniep zeichnete fleißig die Umrisse der Küsten und Inseln und ihre verschiedenen Ansschen; die langsame Fahrt kam seiner Bemühung zu statten. Wir

setler mit schwachem und halbem Winde unsern Weg fort. Der Besuv verlor sich gegen vier Uhr aus unsern Augen, als Capo Minerva und Ischia noch gesehen wurden. Auch diese verloren sich gegen Abend. Die Sonne ging unter in's Meer, begleitet von Wolfen und einem langen, meilenweit reichenden Streisen, alles purpurglänzende Lichter. Auch dieses Phänomen zeichnete Kniep. Nun ward kein Land mehr zu sehen, der Horizont ringsum ein Wasserkreis, die Racht hell und schöner Mondschein.

Ich hatte boch dieser herrlichen Ansichten nur Angenblicke genießen können, die Seekrankheit übersiel mich bald. Ich begab mich in meine Rammer, wählte die horizontale Lage, enthielt mich, außer weißem Brod und rothem Wein, aller Speisen und Getränke und fühlte mich ganz behaglich. Abgeschlossen von der äußern Welt, ließ ich die innere walten, und, da eine langsame Fahrt vorauszusehen war, gab ich mir gleich zu bedeutender Unterhaltung ein starkes Pensum auf. Die zwei ersten Akte des Tasso, in poetischer Prosa geschrieben, hatte ich von allen Papieren allein mit über See genommen. Diese beiden Akte, in Absicht auf Plan und Gang ungefähr den gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jahren geschrieben, hatten etwas Weichliches, Rebelhaftes, welches sich bald verlor, als ich nach neueren Ansichten die Form vorwalten und den Rhythmus eintreten ließ.

# Sonnabend ben 31. März 1787.

Die Sonne tauchte klar aus dem Meere herauf. Um sieben Uhr erreichten wir ein Französisches Schiff, welches zwei Tage vor uns abgegangen war; um so viel besser segelten wir, und doch sahen wir noch nicht das Ende unserer Fahrt. Einigen Trost gab uns die Insel Ustica, doch leider zur linken, da wir sie eben, wie auch Capri, hätten rechts lassen sollen. Gegen Mittag war uns der Wind ganz zuwider und wir kamen nicht von der Stelle. Das Meer sing an höher zu gehen, und im Schisse war sast alles krank.

Ich blieb in meiner gewohnten Lage, das ganze Stück ward; um und um, durch und durch gedacht. Die Stunden gingen vorüber, ohne daß ich ihre Eintheilung bemerkt hätte, wenn nicht der schelmische Aniep, auf dessen Appetit die Wellen keinen Einfluß hatten, von Zeit zu Zeit,

seiterkeit und Anmuth des jungen tüchtigen Capitäns, dessen Bedauern, daß ich meine Portion nicht mitgenieße, zugleich schadenfroh gerühmt hätte. Eben so gab ihm der Uebergang von Scherz und Lust zu Nißebehagen und Krankheit, und wie sich dieses bei einzelnen Gliedern der Gesellschaft gezeigt, reichen Stoff zu muthwilliger Schilderung.

Nachmittags vier Uhr gab der Capitan dem Schiff eine andere Richtung. Die großen Segel wurden wieder aufgezogen und unsere Fahrt gerade auf die Insel Ustica gerichtet, hinter welcher wir, zu großer Freude, die Berge von Sicilien erblickten. Der Wind besserte sich, wir suhren schneller auf Sicilien los, auch kamen uns noch einige Inseln zu Gesichte. Der Sonnenuntergang war trübe, das Himmelslicht hinter Nebel versteckt. Den ganzen Abend ziemlich günstiger Wind. Gegen Mitternacht sing das Meer an sehr unruhig zu werden.

### Sonntag ben 1. April 1787.

Um brei Uhr Morgens heftiger Sturm. Im Schlaf und Halbtraum setzte ich meine dramatischen Plane fort, indessen auf dem Berbed große Bewegung war. Die Segel mußten eingenommen werden,
das Schiff schwebte auf den hohen Fluthen. Gegen Andruch des Tages
legte sich der Sturm, die Atmosphäre klärte sich auf. Nun lag die Insel Ustica völlig links. Sine große Schildkröte zeigte man uns in
der Weite schwimmend, durch unsere Fernröhre als ein lebendiger
Bunkt wohl zu erkennen. Gegen Mittag konnten wir die Küste Siciliens mit ihren Borgebirgen und Buchten ganz deutlich unterscheiden,
aber wir waren sehr unter den Wind gekommen, wir lavirten an und
ab. Gegen Nachmittag waren wir dem User näher. Die westliche
Küste, vom Lilhbäischen Borgebirge die Capo Gallo, sahen wir ganz
deutlich, bei heiterem Wetter und hell scheinender Sonne.

Sine Gesellschaft von Delphinen begleitete das Schiff an beiden Seiten des Vordertheils und schossen immer voraus. Es war lustig anzusehen wie sie, bald von den klaren durchscheinenden Wellen überbeckt, hinschwammen, bald mit ihren Rückenstacheln und Floßsedern, grün: und goldspielenden Seiten sich über dem Wasser springend bewegten.

Da wir weit unter bem Winde waren, fuhr ber Capitan gerade auf eine Bucht zu, gleich hinter Capo Gallo. Aniep versäumte die schöne Gelegenheit nicht, die mannichfaltigsten Ansichten ziemlich im Detail zu zeichnen. Mit Sonnenuntergang wendete der Capitan das Schiff wieder dem hohen Meer zu und fuhr nordostwärts, um die Höhe von Palermo zu erreichen. Ich wagte mich manchmal aufs Verdeck, doch ließ ich meinen dichterischen Vorsatz nicht aus dem Sinne, und ich war des ganzen Stücks so ziemlich Herr geworden. Bei trüblichem himmel heller Mondschein, der Widerschein auf dem Meer unendlich schön. Die Maler, um der Wirkung willen, lassen uns oft glauben, der Widerschein der Himmelslichter im Wasser habe zunächft dem Beschauer die größte Breite, wo er die größte Energie hat. aber sah man am Horizont den Widerschein am breitesten, der sich, wie eine zugespitte Phramide, zunächst am Schiff in blinkenden Wellen endigte. Der Capitan veränderte die Nacht noch einigemal das Manoeubre.

Montag, den 2. April 1787, früh 8 Uhr

fanden wir uns Palermo gegenüber. Dieser Morgen erschien sür mich höchst erfreulich. Der Plan meines Drama's war diese Tage daher, im Wallsichbauch, ziemlich gediehen. Ich befand mich wohl und konnte nun auf dem Verdeck die Küsten Siciliens mit Ausmerksamkeit betrachten. Kniep zeichnete emsig fort, und durch seine gewandte Genauigsteit wurden mehrere Streisen Papier zu einem sehr schätzbaren Ansbenken dieses verspäteten Landens.

Palermo, Montag ben 2. April 1787.

Endlich gelangten wir mit Noth und Anstrengung Nachmittags um drei Uhr in den Hafen, wo uns ein höchst erfreulicher Andlick ents gegen trat. Böllig hergestellt, wie ich war, empfand ich das größte Bergnügen. Die Stadt gegen Norden gekehrt, am Fuß hoher Berge liegend; über ihr, der Tageszeit gemäß, die Sonne herüberscheinend. Die klaren Schattenseiten aller Gebäude sahen uns an, vom Widersschein erleuchtet. Monte Pelegrino rechts, seine zierlichen Formen im vollkommensten Lichte, links das weit hingestreckte User mit Buchten, Landzungen und Vorgebirgen. Was serner eine allerliebste Wirkung hervorbrachte, war das junge Grün zierlicher Bäume, deren Gipfel, von hinten erleuchtet, wie große Massen vegetabilischer Johanniswürmer vor den dunkeln Gebäuden hin und wieder wogten. Ein klarer Duft blaute alle Schatten.

Anstatt ungebuldig an's Ufer zu eilen, blieben wir auf dem Berbed bis man uns wegtrieb; wo hätten wir einen gleichen Standpunkt, einen so glücklichen Augenblick sobald wieder hoffen können!

Durch die wunderbare, aus zwei ungeheuern Pfeilern bestehende Pforte, die oben nicht geschlossen sehn darf, damit der thurmhohe Bagen der heiligen Rosalia an dem berühmten Feste durchfahren könne, führte man uns in die Stadt und sogleich links in einen großen Gafthof. Der Wirth, ein alter behaglicher Mann, von jeher Frembe aller Rationen zu sehen gewohnt, führte uns in ein großes Zimmer, von bessen Balkon wir das Meer und die Rhede, den Rosalienberg und das Ufer überschauten, auch unser Schiff erblickten und unsern ersten Standpunkt beurtheilen konnten. Ueber die Lage unseres Zimmers höchft vergnügt, bemerkten wir kaum, daß im Grunde desselben ein erhöhter Alkoven hinter Vorhängen versteckt seh, wo sich bas weitläufigste Bett ausbreitete, bas, mit einem seidenen Thronhimmel prangend, mit den übrigen veralteten stattlichen Mobilien völlig übereinstimmte. Ein solches Prunkgemach setzte uns gewissermaßen in Verlegenheit, wir verlangten berkömmlicherweise Bedingungen abzuschließen. Der Alte sagte dagegen: es bedürfe keiner Bedingung, er wünsche, daß es uns bei ihm wohl gefalle. Wir sollten uns auch des Vorsaals bedienen, welcher kühl und luftig, durch mehrere Balkone lustig, gleich an unser Zimmer stieß.

Wir vergnügten uns an der unendlich mannichfaltigen Aussicht und suchten sie im einzelnen zeichnerisch und malerisch zu entwickeln, denn hier konnte man gränzenlos eine Ernte für den Künstler überschauen.

Der helle Mondschein lockte uns des Abends noch auf die Rhede und hielt nach der Rücksehr uns noch eine lange Zeit auf dem Altan. Die Beleuchtung war sonderbar, <sup>1</sup> Ruhe und Anmuth groß.

<sup>1</sup> Wahrscheinlich wunderbar, auch wegen des Folgenden.

Palermo, Dienstag den 3. April 1787.

Unser erstes war, die Stadt näher zu betrachten, die sehr leicht zu überschauen und schwer zu kennen ist, leicht, weil eine meilenlange Straße, vom untern zum obern Thor, vom Meere dis gegen das Gesbirg, sie durchschneidet und diese, ungefähr in der Mitte, von einer andern abermals durchschnitten wird: was auf diesen Linien liegt, ist bequem zu sinden; das Innere der Stadt hingegen verwirrt den Frems den und er entwirrt sich nur mit Hülfe eines Führers diesem Labhrinthe.

Gegen Abend schenkten wir unsere Ausmerksamkeit der Rutschenreihe, der bekannten Fahrt vornehmerer Personen, welche sich, zur Stadt hinaus, auf die Rhede begaben, um frische Luft zu schöpfen, sich zu unterhalten und allenfalls zu courtoisiren.

Zwei Stunden vor Nacht war der Vollmond eingetreten und verherrlichte den Abend unaussprechlich. Die Lage von Palermo, gegen Norden, macht daß sich Stadt und User sehr wundersam gegen die großen himmelslichter verhält, deren Widerschein man niemals in den Bellen erblickt. Destwegen wir auch heute an dem heitersten Tage das Meer dunkelblau, ernsthaft und zudringlich fanden, anstatt daß es bei Reapel, von der Nittagsstunde an, immer heiterer, luftiger und ferner glänzt.

Kniep hatte mich schon heute manchen Weg und manche Betrachtung allein machen lassen, um einen genauen Contour des Monte Pelegrino zu nehmen, des schönsten aller Borgebirge der Welt.

Palermo, ben 3. April 1787.

Hier noch einiges zusammenfassend, nachträglich und vertraulich: Wir fuhren Donnerstag den 29 März mit Sonnenuntergang von Reapel und landeten erst nach vier Tagen, um drei Uhr, im Hasen von Palermo. Sin kleines Diarium, das ich beilege, erzählt überhaupt unsere Schicksale. Ich habe nie eine Reise so ruhig angetreten als diese, habe nie eine ruhigere Zeit gehabt als auf der durch beständigen Gegenwind sehr verlängerten Fahrt, selbst auf dem Bette im engen Kämmerchen, wo ich mich die ersten Tage halten mußte, weil mich die Seekrankheit stark angriss. Nun denke ich ruhig zu Euch hinüber, denn wenn irgend etwas für mich entscheid war, so ist es diese Reise.

Hat man sich nicht ringsum vom Meere umgeben gesehen, so hat man keinen Begriff von Welt und von seinem Verhältniß zur Welt. Als Landschaftszeichner hat mir diese große, simple Linie ganz neue Gedanken gegeben.

Wir haben, wie das Diarium ausweis't, auf dieser kurzen Fahrt mancherlei Abwechslungen und gleichsam die Schickale der Seefahrer im Kleinen gehabt. Uebrigens ist die Sicherheit und Bequemlichkeit des Packetboots nicht genug zu loben. Der Capitan ist ein sehr braber und recht artiger Mann. Die Gesellschaft war ein ganzes Theater, gutgesittet, leidlich und angenehm. Mein Künstler, den ich bei mir habe, ist ein munterer, treuer, guter Mensch, der mit der größten Accuratesse zeichnet; er hat alle Inseln und Rüften wie sie fich zeigten umrissen, es wird euch große Freude machen wenn ich alles mitbringe. Uebrigens hat er mir, die langen Stunden der Ueberfahrt zu verfürzen, das Mechanische der Wasserfarbenmalerei (Aquarelli), die man in Italien jetzt sehr hoch getrieben hat, aufgeschrieben: versteht sich den Gebrauch gewisser Farben, um gewisse Töne hervorzubringen, an benen man sich, ohne das Geheimniß zu wissen, zu Tode mischen würde. Ich hatte wohl in Rom manches davon erfahren, aber niemals im Rusammenhange. Die Künstler haben es in einem Lande ausstudirt wie Italien, wie dieses ist. Mit keinen Worten ist die dunstige Klarheit auszudrücken, die um die Küsten schwebte, als wir am schönsten Nachmittage gegen Palermo anfuhren. Die Reinheit ber Contoure, die Weichheit des Ganzen, das Auseinankerweichen der Töne, die Harmonie von Himmel, Meer und Erde. Wer es gesehen hat der hat es auf sein ganzes Leben. Run versteh' ich erst die Claude Lorrain, und habe Hoffnung, auch dereinst in Norden aus meiner Seele Schattenbilder dieser glücklichen Wohnung hervorzubringen. Wäre nur alles Rleinliche so rein daraus weggewaschen als die Kleinheit der Strohdächer aus meinen Zeichenbegriffen. Wir wollen sehen, was biefe Königin der Inseln thun kann.

Wie sie uns empfangen hat habe ich keine Worte auszudrücken: mit frischgrünenden Maulbeerbäumen, immer grünendem Oleander, Citronenheden 2c. In einem öffentlichen Garten stehn weite Beete von Ranunkeln und Anemonen. Die Luft ist mild, warm und wohleriechend, der Wind lau. Der Mond ging dazu voll hinter einem

Borgebirge herauf und schien in's Meer; und diesen Genuß nachdem man vier Tage und Nächte auf den Wellen geschwebt! Verzeiht wenn ich mit einer stumpsen Feder aus einer Tusch-Muschel, aus der mein Gestährte die Umrisse nachzieht, dieses hinkriste. Es kommt doch wie ein Lispeln zu Euch hinüber, indeß ich allen die mich lieben ein ander Denkmal dieser meiner glücklichen Stunden bereite. Was es wird, sag' ich nicht, wann Ihr es erhaltet, kann ich auch nicht sagen.

### Palermo, Dienstag, ben 3. April 1787.

Dieses Blatt sollte nun, meine Geliebten, Euch des schönsten Genusses, in sofern es möglich wäre, theilhaft machen; es sollte die Schilberung der unvergleichlichen, eine große Wassermasse umfassenden Bucht überliefern. Von Osten herauf, wo ein flächeres Vorgebirg weit in die See greift, an vielen schrossen, wohlgebildeten, waldbewachsenen Felsen hin die Tischerwohnungen der Vorstädte herauf, dann an der Stadt selbst her, deren äußere Häuser alle nach dem Hasen schauen, wie unsere Wohnung auch, die zu dem Thore durch welches wir hereinkamen.

Dann geht es westwärts weiter sort an den gewöhnlichen Landungsplatz, wo kleinere Schiffe anlegen, bis zu dem eigentlichen Hasen an den Molo, die Station größerer Schiffe. Da erhebt sich nun, sämmtsliche Fahrzeuge zu schützen, in Westen der Monte Pelegrino in seinen schönen Formen, nachdem er ein liebliches, fruchtbares Thal, das sich dis zum jenseitigen Meer erstreckt, zwischen sich und dem eigentlichen sesten Land gelassen.

Aniep zeichnete, ich schematisirte, beide mit großem Genuß, und nun, da wir fröhlich nach Hause kommen, fühlen wir beide weder Kräfte noch Muth zu wiederholen und auszuführen. Unsere Entwürse müssen also für künftige Zeiten liegen bleiben, und dieses Blatt giebt Euch bloß ein Zeugniß unseres Unvermögens, diese Gegenstände genugsam zu fassen, oder vielmehr unserer Anmaßung, sie in so kurzer Zeit erobern und beherrschen zu wollen.

-Palermo, Mittwoch den 4. April 1787.

Nachmittags besuchten wir das fruchtreiche und angenehme Thal, welches die süblichen Berge herab an Palermo vorbeizieht, durchtschlängelt von dem Fluß Oreto. Auch hier wird ein malerisches Auge und eine geschickte Hand gefordert, wenn ein Bild soll gefunden werden, und doch erhaschte Kniep einen Standpunkt, da wo das gestemmte Wasser von einem halbzerstörten Wehr heruntersließt, beschattet von einer fröhlichen Baumgruppe, dahinter, das Thal hinauswärts, die freie Aussicht und einige landwirthschaftliche Gebäude.

Die schönste Frühlingswitterung und eine hervorquellende Fruchtbarkeit verbreitete das Gefühl eines belebenden Friedens über das ganze
Thal, welches mir der ungeschickte Führer durch seine Gelehrsamkeit
verkümmerte, umständlich erzählend, wie Hannibal hier vormals eine
Schlacht geliesert und was für ungeheure Kriegsthaten an dieser Stelle
geschehen. Unfreundlich verwies ich ihm das satale Hervorrusen solcher
abgeschiedenen Gespenster. Es seh schlimm genug, meinte ich, daß von
Beit zu Beit die Saaten, wo nicht immer von Elephanten, doch von
Pferden und Menschen zerstampst werden müßten. Man solle wenigstens die Sindildungskraft nicht mit solchem Nachgetümmel aus ihrem
friedlichen Traume ausschen.

Er verwunderte sich sehr, daß ich das classische Andenken an so einer Stelle verschmähte, und ich konnte ihm freilich nicht deutlich machen, wie mir bei einer solchen Vermischung des Vergangenen und des Gegenwärtigen zu Muthe seh.

Noch wunderlicher erschien ich diesem Begleiter, als ich auf allen seichten Stellen, deren der Fluß gar viele trocken läßt, nach Steinchen suchte und die verschiedenen Arten derselben mit mir forttrug. Ich konnte ihm abermals nicht erklären, daß man sich von einer gebirgigen Gegend nicht schneller einen Begriff machen kann, als wenn man die Gesteinarten untersucht, die in den Bächen herabgeschoben werden, und daß hier auch die Aufgabe seh, durch Trümmer sich eine Vorstellung von jenen ewig classischen Höhen des Erdalterthums zu verschaffen.

Auch war meine Ausbeute aus diesem Flusse reich genug, ich brachte beinahe vierzig Stücke zusammen, welche sich freilich in wenige

Rubriken unterordnen ließen. Das meiste war eine Gebirgsart, die man bald für Jaspis oder Hornstein, bald für Thonschieser ansprechen konnte. Ich sand sie theils in abgerundeten, theils unsörmigen Geschieben, theils rhombisch gestaltet, von vielerlei Farben. Ferner kamen viele Abänderungen des ältern Kalkes vor, nicht weniger Breccien, deren Bindemittel Kalk, die verbundenen Steine aber bald Jaspis, bald Kalk waren. Auch sehlte es nicht an Geschieben von Ruschelkalk.

Die Pferbe füttern sie mit Gerste, Häckerling und Kleien; im Frühjahr geben sie ihnen geschoßte grüne Gerste, um sie zu erfrischen, per rinsrescar, wie sie es nennen. Da sie keine Wiesen haben, sehlt es an Heu. Auf den Bergen giebt es einige Weide, auch auf den Aeckern, da ein Drittel als Brache liegen bleibt. Sie halten wenig Schase, deren Race aus der Berberei kommt, überhaupt auch mehr Maulthiere als Pferde, weil jenen die hitzige Nahrung besser bekommt als diesen.

Die Plaine worauf Palermo liegt, so wie außer der Stadt die Gegend Ai Colli, auch ein Theil der Baggaria hat im Grunde Muschelstalt, woraus die Stadt gebaut ist, daher man denn auch große Steinsbrüche in diesen Lagen sindet. In der Nähe von Monte Pelegrino sind sie an einer Stelle über fünfzig Fuß tief. Die untern Lager sind weißer von Farbe. Man sindet darin viel versteinte Corallen und Schalthiere, vorzüglich große Pilgermuscheln. Das obere Lager ist mit rothem Thon gemischt und enthält wenig oder gar keine Muscheln. Ganz obenauf liegt rother Thon, dessen Lage jedoch nicht stark ist.

Der Monte Pelegrino hebt sich aus allem diesem hervor; er ist ein älterer Kalt, hat viele Löcher und Spaltungen, welche, genau betrachtet, obgleich sehr unregelmäßig, sich doch nach der Ordnung der Banke richten. Das Gestein ist sest und klingend.

Palermo, Donnerstag, den 5. April 1787.

Wir gingen die Stadt im Besondern durch. Die Bauart gleicht meistens der von Neapel, doch stehen öffentliche Monumente, z. B. Brunnen, noch weiter entfernt vom guten Geschmack. Hier ist nicht, wie in Rom, ein Kunstgeist welcher die Arbeit regelt; nur von Zufälligkeiten erhält bas Bautverk Geftalt und Daseyn. Ein von dem ganzen Inselvolke angestaunter Brunnen existirte schwerlich, wenn es in Sicilien nicht schönen, bunten Marmor gabe, und wenn nicht gerade ein Bildhauer, geübt in Thiergestalten, damals Gunst gehabt hätte. Es wird schwer halten diesen Brunnen zu beschreiben. Auf einem mäßigen Plate steht ein rundes, architektonisches Werk, nicht gar stockhoch, Sockel, Mauer und Gesims von farbigem Marmor; in die Mauer sind, in einer Flucht, mehrere Nischen angebracht, aus welchen, von weißem Marmor gebildet, alle Arten Thierkopfe auf gestreckten Hälsen herausschauen: Pferd, Löwe, Rameel, Elephant wechseln mit einander ab, und man erwartete kaum hinter bem Kreise dieser Menagerie einen Brunnen, zu welchem, von vier Seiten, durch gelassene Lücken, marmorne Stufen hinaufführen, um das reichlich gespendete Wasser schöpfen zu laffen.

Etwas ähnliches ist es mit den Kirchen, wo die Prachtliebe der Jesuiten noch überboten ward, aber nicht aus Grundsatz und Absicht, sondern zufällig, wie allenfalls ein gegenwärtiger Handwerker, Figurender Laubschnitzer, Vergolder, Lacirer und Maxmorirer gerade das was er vermochte, ohne Geschmack und Leitung, an gewissen Stellen andringen wollte.

Dabei sindet man eine Fähigkeit, natürliche Dinge nachzuahmen, wie denn z. B. jene Thierköpfe gut genug gearbeitet sind. Dadurch wird freilich die Bewunderung der Menge erregt, deren ganze Kunstefreude nur darin besteht, daß sie das Nachgebildete mit dem Urbilde vergleichbar sindet.

Gegen Abend machte ich eine heitere Bekanntschaft, indem ich auf der langen Straße bei einem kleinen Handelsmanne eintrat, um versschiedene Kleinigkeiten einzukaufen. Als ich vor dem Laden stand, die Waare zu besehen, erhob sich ein geringer Luftstoß, welcher, längs der Straße herwirbelnd, einen unendlichen erregten Staub in alle Buden und Fenster sogleich vertheilte. Bei allen Heiligen! sagt mir, rief ich aus, woher kommt die Unreinlichkeit eurer Stadt, und ist derselben denn nicht abzuhelsen? Diese Straße wetteisert, an Länge und Schönsheit, mit dem Corso zu Rom; an beiden Seiten Schrittsteine, die

jeder Laden- und Werkstattbesitzer mit unablässigem Rehren reinlich hält, indem er alles in die Mitte hinunter schiebt, welche dadurch nur immer unreinlicher wird und euch mit jedem Windshauch den Unrath zurücksendet den ihr der Hauptstraße zugetwiesen habt! In Neapel tragen geschäftige Esel jeden Tag das Kehricht nach Gärten und Feldern, sollte denn bei euch nicht irgend eine ähnliche Einrichtung entstehen oder getrossen werden?

Es ist bei uns nun einmal wie es ist, versetzte der Mann; was wir aus dem Hause werfen, versault gleich vor der Thüre über einsander. Ihr seht hier Schichten von Stroh und Rohr, von Küchensabgängen und allerlei Unrath, das trocknet zusammen auf und kehrt als Staub zu uns zurück. Gegen den wehren wir uns den ganzen Tag. Aber seht, unsere schönen, geschäftigen, niedlichen Besen vermehren, zuletzt abgestumpst, nur den Unrath vor unsern Häusern.

Und; luftig genommen, war es wirklich an dem. Sie haben niedliche Beschen von Zwergpalmen, die man, mit weniger Abänderung, zum Fächerdienst eignen könnte, sie schleifen sich leicht ab und die stumpfen liegen zu Tausenden in der Straße. Auf meine wiederholte Frage, ob dagegen keine Anstalt zu treffen seh, erwiederte er: die Rede gebe im Bolke, daß gerade die, welche für Reinlichkeit zu sorgen hätten, wegen ihres großen Einflusses nicht genöthigt werden könnten die Gelder pflichtmäßig zu verwenden, und dabei seh noch der wunderliche Umstand, daß man fürchte, nach weggeschafftem misthaftem Geströhde werde erst deutlich zum Borschein kommen, wie schlecht das Pflaster darunter beschaffen set, wodurch denn abermals die unredliche Verwaltung einer andern Caffe zu Tage kommen würde. Das alles aber sep, setzte er mit poffierlichem Ausbruck bingu, nur Auslegung von Uebelgefinnten, er aber von der Meinung derjenigen, welche behaupten: der Adel er: halte seinen Carossen diese weiche Unterlage, damit sie des Abends ihre herkömmliche Luftfahrt auf elastischem Boden bequem vollbringen könnten. Und da der Mann einmal im Zuge war, bescherzte er noch mehrere Polizeimisbräuche, mir zu tröstlichem Beweis, daß der Mensch noch immer Humor genug hat, sich über das Unabwendbare luftig

Palermo, ben 6. April 1787.

Die heilige Rosalie, Schutpatronin von Palermo, ist durch die Beschreibung, welche Brydone von ihrem Feste gegeben hat, so alls gemein bekannt geworden, daß es den Freunden gewiß angenehm sehn muß, etwas von dem Orte und der Stelle, wo sie besonders verehrt wird, zu lesen.

Der Monte Pelegrino, eine große Felsenmasse, breiter als hoch, liegt an dem nordwestlichen Ende des Golfs von Palermo. Seine schöne Form läßt sich mit Worten nicht beschreiben; eine unvollkommene Abbildung davon sindet sich in dem Voyage pittoresque de la Sicile. Er besteht aus einem grauen Kalkstein der früheren Spoche. Die Felsen sind ganz nacht, kein Baum, kein Strauch wächst auf ihnen, kaum daß die flachliegenden Theile mit etwas Rasen und Moos bedeckt sind.

In einer Höhle dieses Berges entdeckte man zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Gebeine der Heiligen und brachte sie nach Palermo. Ihre Gegenwart befreite die Stadt von der Pest, und Rosalie war seit diesem Augenblicke die Schupheilige des Volks; man baute ihr Capellen und stellte ihr zu Ehren glänzende Feierlichkeiten an.

Die Andächtigen wallsahrteten sleißig auf den Berg, und man erbaute mit großen Kosten einen Weg, der wie eine Wasserleitung auf Pfeilern und Bogen ruht und in einem Zickzack zwischen zwei Klippen hinaufsteigt.

Der Andachtsort selbst ist der Demuth der Heiligen, welche sich dahin flüchtete, angemessener, als die prächtigen Feste, welche man ihrer völligen Entäußerung von der Welt zu Spren anstellte. Und vielleicht hat die ganze Christenheit, welche nun achtzehnhundert Jahre ihren Besit, ihre Pracht, ihre seierlichen Lustbarkeiten auf das Elend ihrer ersten Stifter und eifrigsten Bekenner gründet, keinen heiligen Ort aufzuweisen, der auf eine so unschuldige und gefühlvolle Art verziert und verehrt wäre.

Wenn man den Berg erstiegen hat, wendet man sich um eine Felsenecke, wo man einer steilen Felswand nah gegenüber steht, an welcher die Kirche und das Kloster gleichsam festgebaut sind.

Die Außenseite der Kirche hat nichts Einladendes noch Versprechendes;

<sup>&#</sup>x27; Malerische Reise durch Sicilien.

man eröffnet die Thüre ohne Erwartung, wird aber auf das wunberbarste überrascht indem man hineintritt. Man besindet sich unter
einer Halle, welche in der Breite der Kirche hinläuft und gegen das
Schiff zu offen ist. Man sieht in derselben die gewöhnlichen Gefäße mit Weihwasser und einige Beichtstühle. Das Schiss der Kirche
ist ein offner Hof, der an der rechten Seite von rauhen Felsen, auf
der linken von einer Continuation der Halle zugeschlossen wird. Er ist,
mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Regenwasser ablaufen kann; ein kleiner Brunnen steht ungefähr in der Mitte.

Die Höhle selbst ist zum Chor umgebildet, ohne daß man ihr von der natürlichen rauhen Gestalt etwas genommen hätte. Einige Stufen sühren hinauf; gleich steht der große Pult mit dem Chorbuche entgegen, auf beiden Seiten die Chorstühle. Alles wird von dem aus dem Hofe oder Schiff einfallenden Tageslicht erleuchtet. Tief hinten, in dem Dunkel der Höhle, steht der Hauptaltar in der Mitte.

Man hat, wie schon gesagt, an der Höhle nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wasser träuseln, war es nöthig, den Ort trocken zu halten. Man hat dieses durch bleierne Rinnen bewirkt, welche man an den Kanten der Felsen hergeführt und verschiedentlich mit einander verbunden hat. Da sie oben breit sind und unten spitz zulausen, auch mit einer schmutzig grünen Farbe angestrichen sind, so sieht es sast aus, als wenn die Höhle inwendig mit großen Cactusarten bewachsen wäre. Das Wasser wird theils seitwärts, theils hinten in einen klaren Behälter geleitet, woraus es die Gläubigen schöpfen und gegen allerlei Uebel gebrauchen.

Da ich diese Gegenstände genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir und fragte mich: ob ich etwa ein Genueser sep und einige Messen wollte lesen lassen? Ich versetzte ihm darauf: ich sep mit einem Genuser nach Palermo gekommen, welcher morgen, als an einem Festtage, heraufsteigen würde. Da immer einer von uns zu Hause bleiben müßte, wäre ich heute herauf gegangen, mich umzusehen. Er versetzte darauf: ich möchte mich aller Freiheit bedienen, alles wohl betrachten und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Altar, der links in der Höhle stand, als ein besonderes Heiligthum und verließ mich.

Ich sah, durch die Deffnungen eines großen, aus Messing getriebenen Laubwerks, Lampen unter dem Altar hervorschimmern, kniete ganz nahe davor hin und blickte durch die Deffnungen. Es war inwendig noch ein Gitterwerk von seinem geflochtenem Messingdraht vorgezogen, so daß man nur wie durch einen Flor den Gegenstand dahinter unterscheiden konnte. — Ein schönes Frauenzimmer erblickt ich bei dem Schein einiger stillen Lampen.

Sie lag wie in einer Art von Entzückung, die Augen halb gesichlossen, den Kopf nachlässig auf die rechte Hand gelegt, die mit vielen Ringen geschmückt war. Ich konnte das Bild nicht genug betrachten; es schien mir ganz besondere Reize zu haben. Ihr Gewand ist aus einem vergoldeten Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirkten Stoff gar gut nachahmt. Kopf und Hände von weißem Marmor, sind, ich darf nicht sagen in einem hohen Styl, aber doch so natürlich und gefällig gearbeitet, daß man glaubt, sie müßte Athem holen und sich bewegen.

Ein kleiner Engel steht neben ihr und scheint ihr mit einem Lilienstengel Kühlung zuzuwehen.

Unterdessen waren die Geistlichen in die Höhle gekommen, hatten sich auf ihre Stühle gesetzt und sangen die Besper.

Ich setzte mich auf eine Bank gegen dem Altar über, und hörte ihnen eine Weile zu; alsdann begab ich mich wieder zum Altare, kniete nieder und suchte das schöne Bild der Heiligen noch deutlicher gewahr zu werden. Ich überließ mich ganz der reizenden Illusion der Gestalt und des Ortes.

Der Gesang der Geistlichen verklang nun in der Höhle, das Wasser rieselte in das Behältniß gleich neben dem Altare zusammen, die überhangenden Felsen des Vorhoss, des eigentlichen Schiss der Kirche,
schlossen die Scene noch mehr ein. Es war eine große Stille in dieser
gleichsam wieder ausgestorbenen Wüste, eine große Reinlichkeit in einer
wilden Höhle; der Flitterput des katholischen, besonders Sicilianischen
Gottesdienstes hier noch zunächst seiner natürlichen Einfalt; die Illusion,
welche die Gestalt der schönen Schläferin hervordrachte, auch einem geübten Auge noch reizend, — genug, ich konnte mich nur mit Schwierigkeit von diesem Orte losreißen, und kam erst in später Nacht wieder
in Palermo an.

# Palermo, Sonnabend ben 7. April 1787.

In dem öffentlichen Garten, unmittelbar an der Rhede, brachte ich im Stillen die vergnügtesten Stunden zu. 🕏 ist der wunderbarste Ort von der Welt. Regelmäßig angelegt, scheint er uns doch feenhaft; vor nicht gar langer Beit gepflanzt, versetzt er in's Alterthum. Beeteinfassungen umschließen fremde Gewächse, Citronenspaliere wölben sich zum niedlichen Laubengange, hohe Wände des Oleanders, geschmückt von tausend rothen nelkenhaften Blüthen, locken das Auge. Ganz fremde, mir unbekannte Bäume, noch ohne Laub, wahrscheinlich aus wärmern Gegenden, verbreiten seltsame Zweige. Eine hinter bem flachen Raum erhöhte Bank läßt einen so wundersam verschlungenen Backsthum übersehen und lenkt den Blick zuletzt auf große Bassins, in welchen Gold: und Silberfische sich gar lieblich betregen, bald sich unter bemoos'te Röhren verbergen, bald wieder schaarenweis, durch einen Bissen Brod gelockt, sich versammeln. An den Pflanzen erscheint durchaus ein Grün, das wir nicht gewohnt find, bald gelblicher Was aber bem Ganzen die wunderbald blaulicher als bei uns. samste Anmuth verlieh, war ein starker Duft der sich über alles gleichförmig verbreitete, mit so merklicher Wirkung, daß die Gegenstände, auch nur einige Schritte hinter einander entfernt, sich entschiedener hellblau von einander absetzten, so daß ihre eigenthümliche Farbe zulett verloren ging, oder wenigstens sehr überbläut sie sich dem Auge barftellten.

Welche wundersame Ansicht ein solcher Duft entfernteren Gegenständen, Schiffen, Vorgebirgen ertheilt, ift für ein malerisches Auge merkwürdig genug, indem die Distanzen genau zu unterscheiben, ja zu messen sind; deswegen auch ein Spaziergang auf die Höhe höchst reizend ward. Man sah keine Natur mehr, sondern nur Bilder, wie sie der künstlichste Maler durch Lasiren auseinander gestuft hätte.

Aber der Eindruck jenes Wundergartens war mir zu tief geblieben; die schwärzlichen Wellen am nördlichen Horizonte, ihr Anstreben an die Buchtkrümmungen, selbst der eigene Geruch des dünstenden Meeres, das alles rief mir die Insel der seligen Phäaken in die Sinne so wie in's Gedächtniß. Ich eilte sogleich einen Homer zu kaufen, jenen Gesang mit großer Erbauung zu lesen und eine Uebersexung aus dem

Stegreif Kniepen vorzutragen, der wohl verdiente, bei einem guten Glase Wein von seinen strengen heutigen Bemühungen behaglich auszuruhen.

Palermo, den 8. April 1787. Ostersonntag.

Nun aber ging die lärmige Freude über die glückliche Auferstehung des Herrn mit Tagesandruch los. Petarden, Lauffeuer, Schläge, Schwärmer und dergleichen wurden kastenweis vor den Kirchthüren loszgebrannt, indessen die Gläubigen sich zu den eröffneten Flügelpforten drängten. Glocken- und Orgelschall, Chorgesang der Processionen und der ihnen entgegnenden geistlichen Chöre konnten wirklich das Ohr derzienigen verwirren, die an eine so lärmende Gottesverehrung nicht gewöhnt waren.

Die frühe Messe war kaum geendigt, als zwei wohlgeputte Lauser des Vicekönigs unsern Gasthof besuchten, in der doppelten Absicht, einmal den sämmtlichen Fremden zum Feste zu gratuliren und dagegen ein Trinkgeld einzunehmen, mich sodann zur Tasel zu laden, weshalb meine Gabe etwas erhöht werden mußte.

Nachdem ich den Morgen zugebracht, die verschiedenen Kirchen zu besuchen und die Bolksgesichter und Gestalten zu betrachten, suhr ich zum Palast des Vicekönigs, welcher am obern Ende der Stadt liegt. Weil ich etwas zu früh gekommen, fand ich die großen Säle noch leer, nur ein kleiner, munterer Mann ging auf mich zu, den ich sogleich für einen Maltheser erkannte.

Als er vernahm daß ich ein Deutscher seh, fragte er: ob ich ihm Rachricht von Erfurt zu geben wisse, er habe daselbst einige Zeit sehr angenehm zugebracht. Auf seine Erkundigungen nach der von Dacherödischen Familie, nach dem Coadjutor von Dalberg konnte ich ihm hin: reichende Auskunft geben, worüber er sehr vergnügt nach dem übrigen Thüringen fragte. Mit bedenklichem Antheil erkundigte er sich nach Weimar. Wie steht es denn, sagte er, mit dem Manne, der zu meiner Zeit jung und lebhaft, daselbst Regen und schönes Wetter machte? Ich habe seinen Namen vergessen, genug aber, es ist der Verfasser des Werthers.

Nach einer kleinen Pause, als wenn ich mich bedächte, erwiederte ich: die Person, nach der ihr euch erkundigt, bin ich selbst! — Mit dem sichtbarsten Zeichen des Erstaunens suhr er zurück und rief aus: da muß sich viel verändert haben! D ja! versetzte ich, zwischen Weimar und Palermo hab' ich manche Veränderung gehabt.

In dem Augenblick trat mit seinem Gefolge der Vicekönig herein und betrug sich mit anständiger Freimüthigkeit, wie es einem solchen Herrn geziemt. Er enthielt sich jedoch nicht des Lächelns über den Maltheser, welcher seine Verwunderung, mich hier zu sehen, auszudrücken fortsuhr. Bei Tasel sprach der Vicekönig, neben dem ich saß, über die Absicht meiner Reise und versicherte, daß er Besehl geben wolle, mich in Palermo alles sehen zu lassen und mich auf meinem Wege durch Sicilien auf alle Weise zu fördern.

# Palermo, Montag ben 9. April 1787.

Heute den ganzen Tag beschäftigte uns der Unsinn des Prinzen Pallagonia, und auch diese Thorheiten waren ganz etwas anders als wir uns lesend und hörend vorgestellt. Denn, bei der größten Wahrheitsliede, kommt derjenige, der vom Absurden Rechenschaft geben soll, immer in's Gedränge: er will einen Begriff davon überliesern, und so machte er es schon zu etwas, da es eigentlich ein Nichts ist, welches für etwas gehalten sehn will. Und so muß ich noch eine andere allgemeine Ressezion vorausschicken: daß weder das Abgeschmackteste noch das Vortresslichste ganz unmittelbar aus Einem Menschen, aus Einer Zeit hervorspringe, daß man vielwehr beiden, mit einiger Ausmerksam: keit, eine Stammtasel der Herkunft nachweisen könne.

Jener Brunnen in Palermo gehört unter die Vorfahren der Palla: gonischen Raserei, nur daß diese hier, auf eignem Grund und Boden, in der größten Freiheit und Breite sich hervorthut. Ich will den Verlauf des Entstehens zu entwickeln suchen.

Wenn ein Lustschloß in diesen Gegenden mehr oder weniger in der Mitte des ganzen Besitzthums liegt, und man also, um zu der herrschaftlichen Wohnung zu gelangen, durch gebaute Felder, Küchengärten und dergleichen landwirthschaftliche Nützlichkeiten zu fahren hat, erweisen sie sich haushältischer als die Nordländer, die oft eine große

Strecke guten Bodens zu einer Parkanlage verwenden, um mit unfrucht barem Gesträuche dem Auge zu schmeicheln. Diese Südländer hingegen sühren zwei Mauern auf, zwischen welchen man zum Schloß gelangt, ohne daß man gewahr werde, was rechts oder links vorgeht. Dieser Weg beginnt gewöhnlich mit einem großen Portal, wohl auch mit einer gewöldten Halle und endigt im Schloßhose. Damit nun aber das Auge zwischen diesen Mauern nicht ganz unbefriedigt seh, so sind sie oben ausgebogen, mit Schnörkeln und Postamenten verziert, worauf allenfalls hie und da eine Base steht. Die Flächen sind abgetüncht, in Felder getheilt und angestrichen. Der Schloßhos macht ein Rund von einstöckigen Häusern, wo Gesinde und Arbeitsleute wohnen; das viereckte Schloß steigt über alles empor.

Dieß ist die Art der Anlage, wie sie herkömmlich gegeben ist, wie sie auch schon früher mag bestanden haben, die der Bater des Prinzen das Schloß baute, zwar auch nicht in dem besten, aber doch erträg-lichem Geschmack. Der jetige Besitzer aber, ohne jene allgemeinen Grundzüge zu verlassen, erlaubt seiner Lust und Leidenschaft zu mißzgestaltetem, abgeschmacktem Gebilde den freisten Lauf, und man erzeigt ihm viel zu viel Ehre, wenn man ihm nur einen Funken Einbildungsztraft zuschreibt.

Wir treten also in die große Halle, welche mit der Gränze des Besitzthums selbst anfängt, und sinden ein Achteck, sehr hoch zur Breite. Vier ungeheure Riesen, mit modernen, zugeknöpften Samaschen, tragen das Gesims, auf welchem, dem Eingang gerade gegenüber, die heilige Dreieinigkeit schwebt.

Der Weg nach dem Schlosse zu ist breiter als gewöhnlich, die Mauer in einen fortlaufenden hohen Sockel verwandelt, auf welchem ausgezeichnete Basamente seltsame Gruppen in die Höhe tragen, indessen in dem Raum von einer zur andern mehrere Basen aufgestellt sind. Das Widerliche dieser von den gemeinsten Steinhauern gepfuschten Mißbildungen wird noch dadurch vermehrt, daß sie aus dem losesten Muscheltuss gearbeitet sind; doch würde ein besseres Material den Unwerth der Form nur desto mehr in die Augen sehen. Ich sagte vorhin Gruppen und bediente mich eines falschen, an dieser Stelle uneigentzlichen Ausdrucks: denn diese Zusammenstellungen sind durch keine Art von Resserion oder auch nur Willkür entstanden, sie sind vielmehr

zusammengewürfelt. Jedesmal brei bilden den Schmuck eines solchen viereckten Postaments, indem ihre Basen so eingerichtet sind, daß sie zusammen in verschiedenen Stellungen den viereckigen Raum ausfüllen. Die vorzüglichste besteht gewöhnlich aus zwei Figuren, und ihre Base nimmt den größten vordern Theil des Piedestals ein; diese sind meistentheils Ungeheuer von thierischer und menschlicher Gestalt. Um nun den hintern Raum der Piedestalssäche auszufüllen, bedarf es noch zweier Stück; das von mittlerer Größe stellt gewöhnlich einen Schäfer oder eine Schäferin, einen Cavalier oder eine Dame, einen tanzenden Affen oder Hund vor. Run bleibt auf dem Piedestal noch eine Lücke: diese wird meistens durch einen Zwerg ausgefüllt, wie denn überall dieses Geschlecht bei geistlosen Scherzen eine große Rolle spielt.

Daß wir aber die Elemente der Tollheit des Prinzen Pallagonia vollständig überliefern, geben wir nachstehendes Berzeichniß. Menschen: Bettler, Bettlerinnen, Spanier, Spanierinnen, Mohren, Türken, Buckelige, alle Arten Verwachsene, Zwerge, Musikanten, Pulcinelle, antikcostümirte Soldaten, Götter, Göttinnen, altfranzösisch Gekleidete, Soldaten mit Patrontaschen und Gamaschen; Mythologie mit frazzenshaften Zuthaten: Achill und Chiron mit Pulcinell. Thiere: nur Theile derselben, Pferd mit Menschenhänden, Pferdekopf auf Menschenkörper, entstellte Affen, viele Drachen und Schlangen, alle Arten von Pfoten an Figuren aller Art, Verdoppelungen, Verwechslungen der Köpse. Vasen: alle Arten von Monstern und Schnörkeln, die unterswärts zu Vasenbäuchen und Untersähen endigen.

Denke man sich nun bergleichen Figuren schockweise versertigt und ganz ohne Sinn und Verstand entsprungen, auch ohne Wahl und Abssicht zusammengestellt, denke man sich diesen Sociel, diese Piedestale und Unformen in einer unabsehbaren Reihe, so wird man das unanzenehme Gefühl mit empfinden, das einen jeden überfallen muß; wenn er durch diese Spitzruthen des Wahnsinns durchgejagt wird.

Wir nähern uns dem Schlosse und werden durch die Arme eines halbrunden Borhofs empfangen; die entgegenstehende Hauptmauer, wosdurch das Thor geht, ist burgartig angelegt. Hier sinden wir eine Aegyptische Figur eingemauert, einen Springbrunnen ohne Wasser, ein Monument, zerstreut umberliegende Basen, Statuen, vorsätzlich auf die Rase gelegt. Wir treten in den Schloshof und sinden das herkömmliche,

mit kleinen Gebäuden umgebene Rund in kleineren Halbeirkeln ausgebogt, damit es ja an Mannichfaltigkeit nicht fehle.

Der Boben ist großentheils mit Gras bewachsen. Hier stehen, wie auf einem verfallenen Kirchhofe, seltsam geschnörkelte Marmorvasen vom Bater her, Zwerge und sonstige Ungestalten aus der neuern Spoche zufällig durch einander, ohne daß sie bis jetzt einen Platz sinden können; sogar tritt man vor eine Laube, vollgepfropft von alten Basen und ans derem geschnörkelten Gestein.

Das Widersinnige einer solchen geschmacklosen Denkart zeigt sich aber im höchsten Grade darin, daß die Gesimse der kleinen Häuser durchaus schief nach einer oder der andern Seite hinhängen, so daß das Gefühl der Wasserwage und des Perpendikels, das uns eigentlich zu Menschen macht und der Grund aller Eurythmie ist, in uns zerrissen. und gequält wird. Und so sind denn auch diese Dachreihen mit Hydern und kleinen Büsten, mit musicirenden Affenchören und ähnlichem Wahnssinn verbrämt. Drachen mit Göttern abwechselnd, ein Atlas, der statt der Himmelskugel ein Weinfaß trägt.

Gebenkt man sich aber aus allem diesem in das Schloß zu retten, welches, vom Bater erbaut, ein relativ vernünftiges äußeres Ansehn hat, so findet man nicht weit vor der Pforte den lorbeerbekränzten Kopf eines römischen Kaisers auf einer Zwerggestalt, die auf einem Delphin sitzt.

Im Schlosse selbst nun, bessen Aeußeres ein leibliches Innere erwarten läßt, fängt das Fieber des Prinzen schon wieder zu rasen an. Die Stuhlfüße sind ungleich abgesägt, so daß niemand Platz nehmen kann und vor den sitharen Stühlen warnt der Castellan, weil sie unter ihren Sammetpolstern Stacheln verbergen. Candelaber von Chinesischem Porcellan stehen in den Eden, welche, näher betrachtet, aus einzelnen Schalen, Ober: und Untertassen u. d. g. zusammen gestittet sind. Rein Winkel, wo nicht irgend eine Willkür hervorblickte. Sogar der unschätzbare Blick über die Borgebirge in's Meer wird durch sarbige Scheiben verkümmert, welche durch einen unwahren Ton die Gegend entweder verkälten oder entzünden. Eines Cabinets muß ich noch erwähnen, welches aus alten vergoldeten, zusammengeschnittenen Rahmen aneinander getäselt ist. Alle die hundertfältigen Schnitzmuster, alle die verschiedenen Abstusungen einer ältern oder jüngern, mehr

ober weniger bestaubten und beschäbigten Bergoldung bedecken hier, hart an einander gedrängt, die sämmtlichen Wände und geben den Begriff von einem zerstückelten Trödel.

Die Capelle zu beschreiben, wäre allein ein Heftchen nöthig. Hier sindet man den Aufschluß über den ganzen Wahnsinn, der nur in einem bigotten Geiste dis auf diesen Grad wuchern konnte. Wie manches Frakendild einer irregeleiteten Devotion sich hier besinden mag, geb' ich zu vermuthen; das Beste jedoch will ich nicht vorenthalten. Flach an der Decke nämlich ist ein geschniktes Crucisix von ziemlicher Größe besestigt, nach der Natur angemalt, lackirt, mit untermischter Bergoldung. Dem Gekreuzigten in den Nabel ist ein Haken eingesschwaubt, eine Kette aber, die davon herabhängt, besestigt sich in den Rops eines knieendbetenden, in der Luft schwebenden Mannes, der, angemalt und lackirt, wie alle übrigen Bilder der Kirche, wohl ein Sinnbild der ununterbrochenen Andacht des Besitzers darstellen soll.

Uebrigens ist der Palast nicht ausgebaut: ein großer, von dem Bater bunt und reich angelegter, aber doch nicht widerlich verzierter Saal war unvollendet geblieben; wie denn der gränzenlose Wahnsinn des Besitzers mit seinen Narrheiten nicht zu Rande kommen kann.

Aniepen, dessen Künstlersinn innerhalb dieses Tollhauses zur Berzweislung getrieben wurde, sah ich zum erstenmal ungeduldig; er trieb mich fort, da ich mir die Elemente dieser Unschöpfung einzeln zu verzgegenwärtigen und zu schematisiren suchte. Sutmüthig genug zeichnete er zulest noch eine von den Zusammenstellungen, die einzige die noch wenigstens eine Art von Bild gab. Sie stellt ein Pferd Weib, auf einem Sessel sitzend, gegen einen, unterwärts altmodisch gesteibeten, mit Greisenkopf, Krone und großer Perücke gezierten Cavalier Karte spielend vor, und erinnert an das nach aller Tollheit noch immer höchst merkwürdige Wappen des Hauses Pallagonia: ein Sathr hält einem Weib das einen Pferdekopf hat, einen Spiegel vor.

Palermo, Dienstag ben 10. April 1787.

Heute fuhren wir bergauf nach Monreale. Ein herrlicher Weg, welchen der Abt jenes Klosters, zur Zeit eines überschwenglichen Reichthums angelegt hat; breit, bequemen Anstiegs, Bäume hie und da, besonders aber weitläusige Spring- und Röhrenbrunnen, beinah pallagonisch verschnörkelt und verziert, demungeachtet aber Thiere und Menschen erquickend.

Das Kloster San Martin, auf der Höhe liegend, ist eine respectable Anlage. Ein Hagestolz allein, wie man am Prinzen Pallagonia sieht, hat selten etwas Vernünftiges hervorgebracht, mehrere zusammen hingegen die allergrößten Werke, wie Kirchen und Klöster zeigen. Doch wirkten die geistlichen Gesellschaften wohl nur deswegen so viel, weil sie noch mehr als irgend ein Familienvater einer unbegränzten Rachtommenschaft gewiß waren.

Die Mönche ließen uns ihre Sammlungen sehen. Bon Alterthümern und natürlichen Sachen verwahren sie manches Schöne. Besonders siel uns auf eine Medaille mit dem Bilde einer jungen Göttin, das Entzücken erregen mußte. Gern hätten uns die guten Männer einen Abdruck mitgegeben, es war aber nichts bei Handen, was zu irgend einer Art von Form tauglich gewesen wäre.

Nachdem sie uns alles vorgezeigt, nicht ohne traurige Vergleichung der vorigen und gegenwärtigen Zustände, brachten sie uns in einen angenehmen kleinen Saal, von dessen Balcon man eine liebliche Ausssicht genoß; hier war für uns beide gedeckt und es sehlte nicht an einem sehr guten Mittagessen. Nach dem ausgetragenen Dessert trat der Abt herein, begleitet von seinen ältesten Mönchen, setzte sich zu uns und blieb wohl eine halbe Stunde, in welcher Zeit wir manche Frage zu beantworten hatten. Wir schieden auss freundlichste. Die jüngern begleiteten uns nochmals in die Zimmer der Sammlung und zuletzt nach dem Wagen.

Wir suhren mit ganz andern Gesinnungen nach Hause als gestern. Heute hatten wir eine große Anstalt zu bedauern, die eben zu der Zeit versinkt, indessen an der andern Seite ein abgeschmacktes Unternehmen mit frischem Wachsthum hervorsteigt.

Der Weg nach San Martin geht das ältere Kalkgebirg hinauf. Man zertrümmert die Felsen und brennt Kalk daraus, der sehr weiß wird. Zum Brennen brauchen sie eine starke, lange Grasart, in Bündeln getrocknet. Hier entsteht nun die Calcara. Bis an die steilsten höhen liegt rother Thon angeschwemmt, der hier die Dammerde

vorstellt, je höher, je röther, wenig durch Begetation geschwärzt. Ich sah in der Entfernung eine Grube fast wie Zinnober.

Das Kloster steht mitten im Kalkgebirg, das sehr quellenreich ist. Die Gebirge umber sind wohlbebaut.

# Palermo, Mittwoch ben 11. April 1787.

Nachdem wir nun zwei Hauptpunkte außerhalb der Stadt betrachtet, begaben wir uns in den Palast, wo der geschäftige Laufer die Zimmer und ihren Inhalt vorzeigte. Zu unserm großen Schrecken war der Saal, worin die Antiken sonst aufgestellt sind, eben in der größten Unordnung, weil man eine neue architektonische Decoration im Werke Die Statuen waren von ihren Stellen weggenommen, mit Tüchern verhängt, mit Gerüften verstellt, so daß wir, trot allem guten Willen unseres Führers und einiger Bemühung der Handwerksleute, boch nur einen sehr unvollständigen Begriff davon erwerben konnten. Am meisten war mir um die zwei Widder von Erz zu thun, welche, auch nur unter diesen Umständen gesehen, den Kunstsinn höchlich er-Sie find liegend vorgestellt, die eine Pfote vorwärts, als Gegenbilder die Röpfe nach verschiedenen Seiten gekehrt; mächtige Gestalten aus der mythologischen Familie, Phrizus und Helle zu tragen würdig. Die Wolle nicht kurz und kraus, sondern lang und wellenartig herabfallend, mit großer Wahrheit und Eleganz gebildet, aus der beften Griechischen Zeit. Sie sollen in bem Hafen von Sprakus gestanden haben.

Nun führte uns der Laufer außerhalb der Stadt in Ratakomben, welche, mit architektonischem Sinn angelegt, keineswegs zu Grabpläßen benutzte Steinbrüche sind. In einem ziemlich verhärteten Tuff und dessen senkrecht gearbeiteter Wand sind gewöldte Deffnungen und, innershalb dieser, Särge ausgegraben, mehrere übereinander, alles aus der Masse, ohne irgend eine Nachhülfe von Mauerwerk. Die oberen Särge sind kleiner und in den Räumen über den Pfeilern sind Grabskätten für Kinder angebracht.

Palermo, Donnerstag ben 12. April 1787.

Man zeigte uns heute das Medaillen-Cabinet des Prinzen Torremuzza. Gewissermaßen ging ich ungern hin. Ich verstehe von diesem
Fach zu wenig und ein bloß neugieriger Reisender ist wahren Kennern
und Liebhabern verhaßt. Da man aber doch einmal ansangen muß,
so bequemte ich mich, und hatte davon viel Bergnügen und Vortheil.
Welch ein Gewinn, wenn man auch nur vorläusig übersieht, wie die
alte Welt mit Städten übersäet war, deren kleinste, wo nicht eine ganze
Reihe der Kunstgeschichte, wenigstens doch einige Epochen derselben uns
in köstlichen Münzen hinterließ. Aus diesen Schubkasten lacht uns ein
unendlicher Frühling von Blüthen und Früchten der Kunst, eines in
höherem Sinne geführten Lebensgewerbes und was nicht alles noch
mehr hervor. Der Glanz der Sicilischen Städte, jetzt verdunkelt, glänzt
aus diesen geformten Metallen wieder frisch entgegen.

Leider haben wir andern in unserer Jugend nur die Familiensmünzen besessen, die nichts sagen, und die Kaisermünzen, welche dassselbe Profil dis zum Ueberdruß wiederholen: Bilder von Herrschern, die eben nicht als Musterbilder der Menschheit zu betrachten sind. Wie traurig hat man nicht unsere Jugend auf das gestaltlose Palästina und auf das gestaltverwirrende Kom beschränkt. Sicilien und Neugriechensland läßt mich nun wieder ein srisches Leben hoffen.

Daß ich über diese Gegenstände mich in allgemeine Betrachtungen ergehe, ist ein Beweis, daß ich noch nicht viel davon verstehen gezlernt habe; doch das wird sich mit dem übrigen nach und nach schon geben.

# Palermo, Donnerstag ben 12. April 1787.

Heute am Abend ward mir noch ein Wunsch erfüllt und zwar auf eigene Weise. Ich stand in der großen Straße auf den Schrittssteinen, an jenem Laden mit dem Kausherrn scherzend; auf einmal tritt ein Lauser, groß, wohlgekleidet, an mich heran, einen silbernen Teller rasch vorhaltend, worauf mehrere Rupserpsennige, wenige Silberstücke lagen. Da ich nicht wußte, was es heißen solle, so zuckte ich, den Kopf duckend, die Achseln, das gewöhnliche Zeichen, wodurch man sich lossagt, man mag nun Antrag oder Frage nicht verstehen, oder

nicht wollen. Eben so schnell als er gekommen, war er fort, und nun bemerkte ich, auf der entgegengesetzten Seite der Straße, seinen Rame= raden in gleicher Beschäftigung.

Was das bedeute? fragte ich den Handelsmann, der mit bedenklicher Gebärde, gleichsam verstohlen, auf einen langen, hagern Herrn deutete, welcher in der Straßenmitte, hofmäßig gekleidet, anständig und gelassen über den Mist einherschritt. Frisirt und gepudert, den Hut unter dem Arm, in seidenem Gewande, den Degen an der Seite, ein nettes Fußtverk mit Steinschnallen geziert; so trat der Bejahrte ernst und ruhig einher; aller Augen waren auf ihn gerichtet.

Dieß ist der Prinz Pallagonia, sagte der Händler, welcher von Zeit zu Zeit durch die Stadt geht und für die in der Barbarei gesangenen Sklaven ein Lösegeld zusammen heischt. Zwar beträgt dieses Einsammeln niemals viel, aber der Gegenstand bleibt doch im Ansbenken und oft vermachen diejenigen, welche bei Lebzeiten zurücksielten, schöne Summen zu solchem Zweck. Schon viele Jahre ist der Prinz Vorsteher dieser Anstalt und hat unendlich viel Gutes gestistet!

Statt auf die Thorheiten seines Landsitzes, rief ich aus, hätte er hierher jene großen Summen verwenden sollen. Rein Fürst in der Welt hätte mehr geleistet.

Dagegen sagte der Kausmann: sind wir doch alle so! unsere Narrheiten bezahlen wir gar gerne selbst, zu unsern Tugenden sollen andere das Geld hergeben.

# Palermo, Freitag ben 13. April 1787.

Vorgearbeitet in dem Steinreiche Siciliens hat uns Graf Borch sehr emsig, und wer nach ihm, gleichen Sinnes, die Insel besucht, wird ihm recht gern Dank zollen. Ich sinde es angenehm, so wie pflichtmäßig, das Andenken eines Vorgängers zu seiern. Bin ich doch nur ein Vorsahre von künftigen andern, im Leben wie auf der Reise!

Die Thätigkeit des Grafen scheint mir übrigens größer als seine Renntnisse; er verfährt mit einem gewissen Selbstbehagen, welches dem bescheidenen Ernst zuwider ist, mit welchem man wichtige Gegenstände behandeln sollte. Indessen ist sein Heft, in Quart, ganz dem Sici-lianischen Steinreich gewihmet, mir von großem Vortheil, und ich

früher mehr beschäftigt, zur Zeit als Kirchen und Altäre noch mit Marmor und Achaten überlegt werden mußten, das Handwert roch noch immer forttreiben. Bei ihnen bestellte ich Nuster von weichen und harten Steinen: denn so unterscheiden sie Marmor und Achate hauptssählich beswegen, weil die Verschiedenheit des Preises sich nach diesem Unterschiede richtet. Doch wissen sie, außer diesen beiden, sich noch viel mit einem Material, einem Feuererzeugniß ihrer Kalkosen. In diesen sindet sich nach dem Brande eine Art Glassluß, welcher von der hellsten blauen Farbe zur dunkelsten, ja zur schwärzesten übergeht. Diese Klumpen werden, wie anderes Gestein, in dünne Taseln geschnitten, nach der Höhe ihrer Farbe und Reinheit geschätzt und anstatt Lapis Lazuli beim Fourniren von Altären, Grabmälern und andern kirchlichen Berzierungen mit Glück angewendet.

Eine vollständige Sammlung, wie ich sie wünsche, ist nicht fertig, man wird sie mir erst nach Neapel schicken. Die Achate sind von der größten Schönheit, besonders diejenigen, in welchen unregelmäßige Flecken von gelbem oder rothem Jaspis mit weißem gleichsam gefrornem Duarz abwechseln und dadurch die schönste Wirkung hervorbringen.

Gine genaue Nachahmung solcher Achate, auf der Rückseite dünner Glasscheiben durch Lacksarben bewirkt, ist das einzige Vernünstige was ich aus dem Pallagonischen Unsinn jenes Tages heraussand. Solche Taseln nehmen sich zur Dekoration schöner aus als der ächte Achat, indem dieser aus vielen kleinen Stücken zusammengesetzt werden muß, bei jenen hingegen die Größe der Taseln vom Architekten abhängt. Dieses Kunststück verdiente wohl nachgeahmt zu werden.

Palermo den 13. April 1787.

Italien ohne Sicilien macht gar kein Bild in der Seele: hier ist der Schlüssel zu allem.

Bom Klima kann man nicht Gutes genug sagen; jest ist's Regenzeit, aber immer unterbrochen; heute bonnert und blist es und alles wird mit Macht grün. Der Lein hat schon zum Theil Knoten gewonnen, der andere Theil blüht. Man glaubt in den Gründen kleine Teiche zu sehen, so schön blaugrün liegen die Leinfelder unten. Der

reizenden Gegenstände sind unzählige! Und mein Geselle ist ein excellenter Mensch, der wahre Hoffegut, so wie ich redlich den Treufreund fortspiele. Er hat schon recht schöne Contoure gemacht und wird noch das Beste mitnehmen. Welche Aussicht, mit meinen Schähen dereinst glücklich nach Hause zu kommen!

Bom Essen und Trinken hier zu Land hab' ich noch nichts gesagt und doch ist es kein kleiner Artikel. Die Gartenfrüchte sind herrlich, besonders der Salat von Zartheit und Geschmack wie eine Milch; man begreift warum ihn die Alten Lactuca genannt haben. Das Del, der Wein alles sehr gut, und sie könnten noch besser sehn, wenn man auf ihre Bereitung mehr Sorgsalt verwendete. Fische die besten, zartesten. Auch haben wir diese Zeit her sehr gut Rindsleisch gehabt, ob man es gleich sonst nicht loben will.

Nun vom Mittagsessen an's Fenster! auf die Straße! Es ward ein Missethäter begnadigt, welches immer zu Ehren der heilbringenden Osterwoche geschieht. Eine Brüderschaft führt ihn dis unter einen zum Schein aufgebauten Galgen, dort muß er vor der Leiter eine Andacht verrichten, die Leiter küssen und wird dann wieder weggeführt. Es war ein hübscher Mensch vom Mittelstande, frisirt, einen weißen Frack, weißen Hut, alles weiß. Er trug den Hut in der Hand, und man hätte ihm hie und da nur bunte Bänder anhesten dürsen, so konnte er als Schäfer auf jede Redoute gehen.

Palermo ben 13. und 14. April 1787.

Und so sollte mir denn kurz vor dem Schlusse ein sonderbares Abenteuer bescheert sehn, wovon ich sogleich umständliche Nachricht ertheile.

Schon die ganze Zeit meines Aufenthalts hörte ich an unserm öffentlichen Tische manches über Cagliostro, dessen Herkunft und Schickssale reden. Die Palermitaner waren darin einig, daß ein gewisser Joseph Balsamo, in ihrer Stadt geboren, wegen mancherlei schlechter Streiche berüchtigt und verbannt sep. Db aber dieser mit dem Grasen Cagliostro nur Eine Person seh, darüber waren die Meinungen getheilt. Einige, die ihn ehemals gesehen hatten, wollten seine Gestalt in jenem

Rupferstiche wieder finden, der bei uns bekannt genug ist und auch nach Palermo gekommen war.

Unter solchen Gesprächen berief sich einer der Gäste auf die Bemühungen, welche ein Palermitanischer Rechtsgelehrter übernommen, diese Sache in's Klare zu bringen. Er war durch das Französische Ministerium veranlaßt worden, dem Herkommen eines Mannes nachzuspüren, welcher die Frechheit gehabt hatte, vor dem Angesichte Frankreichs, ja man darf wohl sagen der Welt, bei einem wichtigen und gefährlichen Processe die albernsten Mährchen vorzubringen.

Es habe dieser Rechtsgelehrte, erzählte man, den Stammbaum des Joseph Balsamo aufgestellt und ein erläuterndes Memoire mit beglaubigten Beilagen nach Frankreich abgeschickt, wo man wahrscheinlich davon öffentlichen Gebrauch machen werde.

Ich äußerte den Wunsch, diesen Rechtsgelehrten, von welchem außerdem viel Gutes gesprochen wurde, kennen zu lernen, und der Erzähler erbot sich, mich bei ihm anzumelden und zu ihm zu führen.

Nach einigen Tagen gingen wir hin und fanden ihn mit seinen Clienten beschäftigt. Als er diese abgesertigt und wir das Frühstück genommen hatten, brachte er ein Manuscript hervor, welches den Stamms baum Cagliostro's, die zu dessen Begründung nöthigen Dokumente in Abschrift und das Concept eines Memoire enthielt, das nach Frankreich abgegangen war.

Er legte mir den Stammbaum vor und gab mir die nöthigen Erz klärungen darüber, wovon ich hier so viel anführe als zu leichterer Einsicht nöthig ist.

Joseph Balsamo's Urgroßvater mütterlicher Seite war Matthäus Martello. Der Geburtsname seiner Urgroßmutter ist unbekannt. Aus dieser She entsprangen zwei Töchter, eine Namens Maria, die an Joseph Bracconeri verheirathet und Großmutter Joseph Balsamo's ward. Die andere, Namens Bincenza, verheirathete sich an Joseph Cagliostro, der von einem kleinen Orte La Noava, acht Meilen von Messina, gebürtig war. Ich bemerke hier, daß zu Messina noch zwei Glockensgießer dieses Namens leben. Die Großtante war in der Folge Pathe bei Joseph Balsamo; er erhielt den Tausnamen ihres Mannes und nahm endlich auswärts auch den Zunamen Cagliostro von seinem Großenkel an.

Die Cheleute Bracconeri hatten drei Kinder: Felicitas, Matthäus und Antonia.

Felicitas ward an Peter Balsamo verheirathet, den Sohn eines Bandhändlers in Palermo, Antonin Balsamo, der vermuthlich von jüdischem Geschlecht abstammte. Peter Balsamo, der Vater des berüchtigten Josephs, machte Bankerott und starb in seinem fünfundvierzigsten Jahre. Seine Wittwe, welche noch gegenwärtig lebt, gab ihm, außer dem benannten Joseph, noch eine Tochter, Johanna Joseph-Maria, welche an Johann Baptista Capitummino verheirathet wurde, der mit ihr drei Kinder zeugte und starb.

Das Memoire, welches uns der gefällige Verfasser vorlas und mir, auf mein Ersuchen, einige Tage anvertraute, war auf Tausscheine, Shekontrakte und Instrumente gegründet, die mit Sorgsalt gesammelt waren. Es enthielt ungefähr die Umstände (wie ich aus einem Auszug, den ich damals gemacht, ersehe), die uns nunmehr aus den Römisschen Procesakten bekannt geworden sind: daß Joseph Balsamo Ansangs Juni 1743 zu Palermo geboren, von Vincenza Martello, verheirathete Cagliostro, aus der Tause gehoden seh, daß er in seiner Jugend das Rleid der barmherzigen Brüder genommen, eines Ordens, der besonders Kranke verpstegt, daß er bald viel Geist und Geschick für die Medicin gezeigt, doch aber wegen seiner übeln Ausschlung fortgeschickt worden, daß er in Palermo nachher den Zauberer und Schatzgräber gemacht.

Seine große Gabe, alle Hände nachzuahmen, ließ er nicht unbenutt (so fährt das Memoire fort). Er verfälschte oder verfertigte viels
mehr ein altes Dokument, wodurch das Eigenthum einiger Güter in
Streit gerieth. Er kam in Untersuchung, in's Gefängniß, entstoh und
ward edictaliter citirt. Er reis'te durch Calabrien nach Rom, wo er
die Tochter eines Gürtlers heirathete. Von Rom kehrte er nach Neapel
unter dem Namen Marchese Pellegrini zurück. Er wagte sich wieder
nach Palermo, ward erkannt, gefänglich eingezogen und kam nur auf
eine Weise los, die werth ist, daß ich sie umständlich erzähle.

Der Sohn eines der ersten Sicilianischen Prinzen und großen Güterbesitzers, eines Mannes, der an dem Neapolitanischen Hose ans sehnliche Stellen bekleidete, verband mit einem starken Körper und einer unbändigen Gemüthsart allen Uebermuth, zu dem sich der Reiche und Große ohne Bildung berechtigt glaubt.

Donna Lorenza wußte ihn zu gewinnen und auf ihn baute der verstellte Rarchese Pellegrini seine Sicherheit. Der Prinz zeigte öffentslich, daß er dieß angekommene Paar beschütze; aber in welche Wuth gerieth er, als Joseph Balsamo auf Anrusen der Partei, welche durch seinen Betrug Schaden gelitten, abermals in's Gesängniß gebracht wurde! Er versuchte verschiedene Mittel, ihn zu befreien, und da sie ihm nicht gelingen wollten, drohte er im Borzimmer des Präsidenten, den Abvokaten der Gegenpartei auß grimmigste zu mißhandeln, wenn er nicht sogleich die Verhaftung des Balsamo wieder aushöbe. Als der gegenseitige Sachwalter sich weigerte, ergriff er ihn, schlug ihn, warf ihn auf die Erde, trat ihn mit Füßen und war kaum von mehreren Mißhandlungen abzuhalten, als der Präsident selbst auf den Lärm herauseilte und Frieden gebot.

Dieser, ein schwacher, abhängiger Mann, wagte nicht den Beleis diger zu bestrafen; die Gegenpartei und ihre Sachwalter wurden kleinmüthig und Balsamo ward in Freiheit gesetzt, ohne daß bei den Atten sich eine Registratur über seine Loslassung besindet, weder wer sie versfügt, noch wie sie geschehen.

Bald darauf entfernte er sich von Palermo und that verschiedene Reisen, von welchen der Verfasser nur unvollständige Nachrichten geben konnte.

Das Memoire endigte sich mit einem scharssinnigen Beweise, daß Cagliostro und Balsamo eben dieselbe Person seh, eine These, die das mals schwerer zu behaupten war, als sie es jetzt ist, da wir von dem Zusammenhang der Geschichte vollkommen unterrichtet sind.

Hätte ich nicht damals vermuthen mussen, daß man in Frankreich einen öffentlichen Gebrauch von jenem Aussatz machen würde, daß ich ihn vielleicht bei meiner Zurücktunft schon gedruckt anträse, so wäre es mir erlaubt gewesen eine Abschrift zu nehmen und meine Freunde und das Publikum früher von manchen interessanten Umständen zu unterrichten.

Indessen haben wir das meiste, und mehr als jenes Memoire enthalten konnte, von einer Seite her ersahren, von der sonst nur Irzthümer auszuströmen pflegten. Wer hätte geglaubt daß Rom einmal zur Aufklärung der Welt, zur völligen Entlarvung eines Betrügers so viel beitragen sollte, als es durch die Herausgabe jenes Auszugs aus ben Procesakten geschehen ist! Denn obgleich diese Schrift weit interessanter sehn könnte und sollte, so bleibt sie doch immer ein schönes Dokument in den Händen eines jeden Vernünftigen, der es mit Verbruß ansehen mußte, daß Betrogene, Halbbetrogene und Betrüger diesen Menschen und seine Possenspiele Jahre lang verehrten, sich durch die Gemeinschaft mit ihm über andere erhoben fühlten und von der Höhe ihres gläubigen Dünkels den gesunden Menschenverstand bedauerten, wo nicht geringschätzten.

Wer schwieg nicht gern während dieser Zeit? und auch nur jetzt, nachdem die ganze Sache geendigt und außer Streit gesetzt ist, kann ich es über mich gewinnen, zu Completirung der Akten dasjenige, was mir bekannt ist, mitzutheilen.

Als ich in dem Stammbaume so manche Personen, besonders Mutter und Schwester, noch als lebend angegeben fand, bezeigte ich dem Bersasser des Memoire meinen Wunsch, sie zu sehen und die Verwandten eines so sonderbaren Menschen kennen zu lernen. Er versetze, daß es schwer sehn werde dazu zu gelangen, indem diese Menschen, arm aber ehrbar, sehr eingezogen lebten, keine Fremden zu sehen gewohnt sehen, und der argwöhnische Charakter der Nation sich aus einer solchen Erscheinung allerlei deuten werde; doch er wolle mir seinen Schreiber schicken, der bei der Familie Zutritt habe und durch den er die Nachrichten und Dokumente, woraus der Stammbaum zusammengesetzt worden, erhalten.

Den folgenden Tag erschien der Schreiber und äußerte wegen des Unternehmens einige Bedenklichkeiten. Ich habe, sagte er, bisher immer vermieden, diesen Leuten wieder unter die Augen zu treten: denn um ihre Ehekontrakte, Tausscheine und andere Papiere in die Hände zu bekommen und von selbigen legale Copien machen zu können, mußte ich mich einer eigenen List bedienen. Ich nahm Gelegenheit, von einem Familienstipendio zu reden, das irgendwo vacant war, machte ihnen wahrscheinlich, daß der junge Capitummino sich dazu qualisscire, daß man vor allen Dingen einen Stammbaum aussehen müsse, um zu sehen, in wiesern der Knabe Ansprüche darauf machen könne; es werde freilich nachher alles auf Regociation ankommen, die ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen Theil der zu erhaltenden Summe für meine Bemühungen verspräche. Mit Freuden willigten die guten

Leute in alles; ich erhielt die nöthigen Papiere, die Copien wurden genommen, der Stammbaum ausgearbeitet, und seit der Zeit hüte ich mich, vor ihnen zu erscheinen. Noch vor einigen Wochen wurde mich die alte Capitumminv gewahr und ich wußte mich nur mit der Langsamkeit, womit hier dergleichen Sachen vorwärts gehen, zu entschuldigen.

So sagte der Schreiber. Da ich aber von meinem Vorsatz nicht abging, wurden wir nach einiger Ueberlegung dahin einig, daß ich mich für einen Engländer ausgeben und der Familie Nachrichten von Cagliostro bringen sollte, der eben aus der Gefangenschaft der Bastille nach London gegangen war.

Bur gesetzten Stunde, es mochte etwa drei Uhr nach Mittag sepn, machten wir uns auf den Weg. Das Haus lag in dem Winkel eines Gäßchens, nicht weit von der Hauptstraße, il Casaro genannt. Wir stiegen eine elende Treppe hinauf und kamen sogleich in die Küche. Eine Frau von mittlerer Größe, stark und breit, ohne sett u sepn, war beschäftigt das Küchengeschirr auszuwaschen. Sie war reinlich gekleidet und schlug, als wir hinein traten, das eine Ende der Schürze hinauf, um vor uns die schmutzige Seite zu verstecken. Sie sah meinen Führer freudig an und sagte: Signor Giovanni, bringen Sie uns gute Nachrichten? Haben Sie etwas ausgerichtet?

Er versetzte: in unserer Sache hat mir's noch nicht gelingen wollen; hier ist aber ein Fremder, der einen Gruß von Ihrem Bruder bringt und Ihnen erzählen kann, wie er sich gegenwärtig befindet.

Der Gruß, den ich bringen sollte, war nicht ganz in unserer Abzeede; indessen war die Einleitung einmal gemacht. — Sie kennen meinen Bruder? fragte sie. — Es kennt ihn ganz Europa, versetzte ich, und ich glaube, es wird Ihnen angenehm sehn zu hören, daß er sich in Sicherheit und wohl befindet, da Sie bisher wegen seines Schickfals gewiß in Sorgen gewesen sind. — Treten Sie hinein, sagte sie, ich folge Ihnen gleich; und ich trat mit dem Schreiber in das Zimmer.

Es war groß und hoch, daß es bei uns für einen Saal gelten würde; es schien aber auch beinah die ganze Wohnung der Familie zu sehn. Ein einziges Fenster erleuchtete die großen Wände, die einmal Farbe gehabt hatten und auf denen schwarze Heiligenbilder in goldenen Rahmen herum hingen. Zwei große Betten ohne Vorhänge standen an

ber einen Wand, ein braunes Schränkten, das die Gestalt eines Schreibtisches hatte, an der andern. Alte mit Rohr durchslochtene Stühle, deren Lehnen ehmals vergoldet gewesen, standen darneben und die Backsteine des Fußbodens waren an vielen Stellen tief ausgetreten. Uebrigens war alles reinlich und wir näherten uns der Familie, die am andern Ende des Zimmers an dem einzigen Fenster versammelt war.

Indeß mein Führer der alten Balsamo, die in der Ecke saß, die Ursache unsers Besuchs erklärte und seine Worte wegen der Taubheit der guten Alten mehrmals laut wiederholte, hatte ich Zeit das Zimmer und die übrigen Personen zu betrachten. Ein Mädchen von ungefähr sechzehn Jahren, wohlgewachsen, deren Gesichtszüge durch die Blattern undeutlich geworden waren, stand am Fenster; neben ihr ein junger Nensch, dessen unangenehme, durch die Blattern entstellte Bildung mir auch aufsiel. In einem Lehnstuhl saß oder lag vielmehr, gegen dem Fenster über, eine kranke sehr ungestaltete Person, die mit einer Art Schlassucht behaftet schien.

Als mein Führer sich deutlich gemacht hatte, nöthigte man uns zum Sißen. Die Alte that einige Fragen an mich, die ich mir aber mußte dolmetschen lassen, eh ich sie beantworten konnte, da mir der Sicilianische Dialekt nicht geläusig war.

Ich betrachtete indessen die alte Frau mit Vergnügen. Sie war von mittlerer Größe, aber wohlgebildet; über ihre regelmäßigen Gessichtszüge, die das Alter nicht entstellt hatte, war der Friede verbreitet, desse gewöhnlich die Menschen genießen, die des Gehörs beraubt sind; der Ton ihrer Stimme war sanst und angenehm.

Ich beantwortete ihre Fragen, und meine Antworten mußten ihr auch wieder verdolmetscht werden.

Die Langsamkeit unserer Unterredung gab mir Gelegenheit meine Worte abzumessen. Ich erzählte ihr, daß ihr Sohn in Frankreich loszgesprochen worden und sich gegenwärtig in England besinde, wo er wohl aufgenommen sep. Ihre Freude, die sie über diese Nachrichten äußerte, war mit Ausdrücken einer herzlichen Frömmigkeit begleitet, und da sie nun etwas lauter und langsamer sprach, konnt' ich sie eher verstehen.

Indessen war ihre Tochter hereingekommen und hatte sich zu meinem Führer gesetzt, der ihr das, was ich erzählt hatte, getreulich wieder-

holte. Sie hatte eine reinliche Schürze vorgebunden und ihre Haare in Ordnung unter das Retz gebracht. Je mehr ich sie ansah und mit ihrer Mutter verglich, desto auffallender war mir der Unterschied beider Gestalten. Eine lebhafte, gesunde Sinnlichseit blickte aus der ganzen Bildung der Tochter hervor; sie mochte eine Frau von vierzig Jahren sehn. Mit muntern blauen Augen sah sie klug umher, ohne daß ich in ihrem Blick irgend einen Argwohn spüren konnte. Indem sie saß, versprach ihre Figur mehr Länge als sie zeigte, wenn sie ausstand; ihre Stellung war determinirt, sie saß mit vorwärts gebogenem Körper und die Hände auf die Knie gelegt. Uebrigens erinnerte mich ihre mehr stumpse als scharse Gesichtsbildung an das Bildniß ihres Bruders, das wir in Rupser kennen. Sie fragte mich verschiedenes über meine Neise, über meine Absicht, Sicilien zu sehen und war überzeugt, daß ich gewiß zurücksommen und das Fest der heiligen Rosalie mit ihnen seiern würde.

Da indessen die Großmutter wieder einige Fragen an mich gethan hatte und ich ihr zu antworten beschäftigt war, sprach die Tochter halblaut mit meinem Gefährten, doch so, daß ich Anlaß nehmen konnte zu fragen: wovon die Rede sep? Er sagte darauf: Frau Capitummino erzähle ihm, daß ihr Bruder ihr noch vierzehn Unzen schuldig sep; sie habe bei seiner schnellen Abreise von Palermo versetzte Sachen für ihn eingelöset; seit der Zeit aber weder etwas von ihm gehört, noch Geld, noch irgend eine Unterstützung von ihm erhalten, ob er gleich, wie sie höre, große Reichthumer besitze und einen fürstlichen Aufwand mache. Ob ich nicht über mich nehmen wolle, nach meiner Zurücklunft ihn auf eine gute Weise an' die Schuld zu erinnern und eine Unterstützung für sie auszuwirken, ja, ob ich nicht einen Brief mitnehmen ober allenfalls bestellen wolle? Ich erbot mich dazu. Sie fragte: wo ich wohne? Wohin sie mir den Brief zu schicken habe? Ich lehnte ab, meine Bobnung zu sagen und erbot mich, den andern Tag gegen Abend ben Brief selbst abzuholen.

Sie erzählte mir darauf ihre mißliche Lage; sie seh eine Wittwe mit drei Kindern, von denen das eine Mädchen im Kloster erzogen werde; die andere seh hier gegenwärtig und ihr Sohn eben in die Lehrsstunde gegangen. Außer diesen drei Kindern habe sie ihre Mutter bei sich, für deren Unterhalt sie sorgen müsse, und überdieß habe sie aus

driftlicher Liebe die unglückliche kranke Person zu sich genommen, die ihre Last noch vergrößere; alle ihre Arbeitsamkeit reiche kaum hin, sich und den Ihrigen das Nothdürftige zu verschaffen. Sie wisse zwar, daß Gott diese guten Werke nicht unbelohnt lasse, seufze aber doch sehr unter der Last, die sie schon lange getragen habe.

Die jungen Leute mischten sich auch in's Gespräch und die Untersbaltung wurde lebhafter. Indem ich mit den andern sprach, hört' ich, daß die Alte ihre Tochter fragte: ob ich denn auch wohl ihrer heiligen Religion zugethan seh? Ich konnte bemerken, daß die Tochter auf eine kluge Weise der Antwort auszuweichen suchte, indem sie, so viel ich verstand, der Mutter bedeutete: daß der Fremde gut für sie gesinnt zu sehn schiene, und daß es sich wohl nicht schiede, jemanden sogleich über diesen Punkt zu befragen.

Da sie hörten, daß ich bald von Palermo abreisen wollte, wurden sie dringender und ersuchten mich, daß ich doch ja wiederkommen möchte; besonders rühmten sie die paradiesischen Tage des Rosaliensestes, dersgleichen in der ganzen Welt nicht müsse gesehen und genossen werden.

Mein Begleiter, der schon lange Lust gehabt hatte sich zu entsernen, machte endlich der Unterredung durch seine Gebärden ein Ende, und ich versprach den andern Tag gegen Abend wieder zu kommen und den Brief abzuholen. Mein Begleiter freute sich, daß alles so glücklich gelungen seh und wir schieden zufrieden von einander.

Man kann sich den Eindruck denken, den diese arme, fromme, wohlgesinnte Familie auf mich gemacht hatte. Neine Neugierde war befriedigt, aber ihr natürliches und gutes Betragen hatte einen Antheil in mir erregt, der sich durch Nachdenken noch vermehrte.

Sogleich aber entstand in mir die Sorge wegen des folgenden Tags. Es war natürlich, daß diese Erscheinung, die sie im ersten Augenblick überrascht hatte, nach meinem Abschiede manches Nachdenken bei ihnen erregen mußte. Durch den Stammbaum war mir bekannt, daß noch mehrere von der Familie lebten; es war natürlich, daß sie ihre Freunde zusammen beriefen, um sich in ihrer Gegenwart daszenige wiederholen zu lassen, was sie Tags vorher mit Berwunderung von mir gehört hatten. Weine Absicht hatte ich erreicht, und es blied mir nur noch übrig dieses Abenteuer auf eine schickliche Weise zu endigen. Ich bezah mich daher bes andern Tags gleich nach Tische allein in ihre

Wohnung. Sie verwunderten sich da ich hineintrat. Der Brief seh noch nicht fertig sagten sie, und einige ihrer Verwandten wünschten mich auch kennen zu lernen, welche sich gegen Abend einfinden würden.

Ich versetzte: daß ich morgen früh schon abreisen müsse, daß ich noch Bisiten zu machen, auch einzupacken habe und also lieber früher als gar nicht hätte kommen wollen.

Indessen trat der Sohn herein, den ich des Tags vorher nicht gesehen hatte. Er glich seiner Schwester an Wuchs und Bildung. brachte den Brief den man mir mitgeben wollte, den er, wie es in jenen Gegenden gewöhnlich ist, außer dem Hause, bei einem der öffent= lich sitzenden Notarien hatte schreiben lassen. Der junge Mensch hatte ein stilles, trauriges und bescheidenes Wesen, erkundigte sich nach seinem Oheim, fragte nach beffen Reichthum und Ausgaben und setzte traurig hinzu: warum er seine Familie doch so ganz vergessen haben möchte? Es wäre unser größtes Glück, fuhr er fort, wenn er einmal hieher tame und sich unserer annehmen wollte; aber, fuhr er fort, wie hat er Ihnen entdeckt, daß er noch Anverwandte in Palermo habe? Man sagt, daß er uns überall verläugne und sich für einen Mann von großer Geburt ausgebe. Ich beantwortete diese Frage, welche burch die Unvorsichtigkeit meines Führers bei unserm ersten Gintritt veranlaßt worden war, auf eine Weise, die es wahrscheinlich machte, daß der Oheim, wenn er gleich gegen das Publikum Ursache habe seine Abkunft zu verbergen, boch gegen seine Freunde und Bekannten kein Geheimniß daraus mache.

Die Schwester, welche während dieser Unterredung herbeigetreten war und durch die Gegenwart des Bruders, wahrscheinlich auch durch die Abwesenheit des gestrigen Freundes mehr Muth bekam, sing gleicht salls an sehr artig und lebhaft zu sprechen. Sie baten sehr, sie ihrem Onkel, wenn ich ihm schriebe, zu empsehlen; chen so sehr aber, wenn ich diese Reise durch's Königreich gemacht, wieder zu kommen und das Rosaliensest mit ihnen zu begehen.

Die Mutter stimmte mit den Kindern ein. Mein Herr, sagte sie, ob es sich zwar eigentlich nicht schickt, da ich eine erwachsene Tochter habe, fremde Männer in meinem Hause zu sehen, und man Ursache hat, sich sowohl vor der Gefahr, als der Nachrede zu hüten, so sollen Sie uns doch immer willkommen sehn, wenn Sie in diese Stadt zurücksehren.

D ja, versetzten die Kinder, wir wollen den Herrn beim Feste herumführen, wir wollen ihm alles zeigen, wir wollen uns auf die Gerüste setzen, wo wir die Feierlichkeit am besten sehen können. Wie wird er sich über den großen Wagen und besonders über die prächtige Ilumination freuen!

Indessen hatte die Großmutter den Brief gelesen und wieder gelesen. Da sie hörte, daß ich Abschied nehmen wollte, stand sie auf und
übergab mir daß zusammengefaltete Papier. Sagen Sie meinem Sohn,
sing sie mit einer edlen Lebhaftigkeit, ja einer Art von Begeisterung
an, sagen Sie meinem Sohn, wie glücklich mich die Nachricht gemacht
hat, die Sie mir von ihm gebracht haben! sagen Sie ihm, daß ich ihn
so an mein Herz schließe — hier streckte sie die Arme auß einander
und drückte sie wieder auf ihre Brust zusammen — daß ich täglich
Gott und unsere heilige Jungsrau für ihn im Gebet anslehe, daß ich
ihm und seiner Frau meinen Segen gebe, und daß ich nur wünsche,
ihn vor meinem Ende noch einmal mit diesen Augen zu sehen, die so
viele Thränen über ihn vergossen haben.

Die eigne Zierlichkeit der Italienischen Sprache begünstigte die Wahl und die edle Stellung dieser Worte, welche noch überdieß von lebhaften Gebärden begleitet wurden, womit jene Nation einen unglaublichen Reiz zu verbreiten gewohnt ist.

Ich nahm nicht ohne Rührung von ihnen Abschied. Sie reichten mir alle die Hände, die Kinder geleiteten mich hinaus, und indeß ich die Treppe hinunterging, sprangen sie auf den Balcon des Fensters, das aus der Rüche auf die Straße ging, riefen mir nach, winkten mir Grüße zu und wiederholten: daß ich ja nicht vergessen möchte wieder zu kommen. Ich sah sie noch auf dem Balcon stehen, als ich um die Ecke herunging.

Ich brauche nicht zu sagen, daß der Antheil, den ich an dieser Familie nahm, den lebhaften Wunsch in mir erregte, ihr nützlich zu sehn und ihrem Bedürfniß zu Hülfe zu kommen. Sie war nun durch mich abermals hintergangen und ihre Hoffnungen auf eine unerwartete Hülfe waren durch die Neugierde des nördlichen Europa's auf dem Wege zum zweitenmal getäuscht zu werden.

Mein erster Borsatz war, ihnen vor meiner Abreise jene vierzehn Unzen zuzustellen die ihnen der Flüchtling schuldig geblieben, und durch bie Bermuthung, daß ich diese Summe von ihm wieder zu erhalten hoffte, mein Geschenk zu bedecken; allein als ich zu Hause meine Rechenung machte, meine Casse und Papiere überschlug, sah ich wohl, daß in einem Lande, wo durch Mangel von Communication die Entsernung gleichsam in's Unendliche trächst, ich mich selbst in Berlegenheit setzen würde, wenn ich mir anmaßte, die Ungerechtigkeit eines frechen Menschen durch eine herzliche Gutmüthigkeit zu verbessern.

Der spätere Verlauf bieser Angelegenheit möge hier sogleich eintreten.

Ich reiste von Palermo weg, ohne wieder zurückzukehren, und unersachtet der großen Zerstreuung meiner Sicilianischen und übrigen Italianischen Reise, verlor ich jenen einfachen Eindruck nicht aus meiner Seele.

Ich kam in mein Vaterland zurück, und als jener Brief unter andern Papieren, die von Neapel den Weg zur See gemacht hatten, sich endlich auch vorfand, gab es Gelegenheit, von diesem, wie von andern Abenteuern zu sprechen.

Hier ist eine Uebersetzung jenes Blattes, durch welche ich das Eigenthümliche des Originals mit Willen durchscheinen lasse:

# Geliebtester Sohn!

Den 16ten April 1787 hatte ich Nachricht von Dir durch Herrn Wilton, und ich kann Dir nicht ausbrücken, wie tröstlich sie mir gewesen ist: denn seit Du Dich aus Frankreich entfernt hattest, konnte ich nichts mehr von Dir erfahren.

Lieber Sohn, ich bikte Dich, meiner nicht zu vergessen: benn ich bin sehr arm und von allen Verwandten verlassen, außer von meiner Tochter Maria Anna, Deiner Schwester, in deren Hause ich lebe. Sie kann mir nicht den völligen Unterhalt geben, aber sie thut, was sie kann; sie ist Wittwe mit drei Kindern; eine Tochter ist im Kloster der heil. Katharina, zwei andere sind zu Hause.

Ich wiederhole, lieber Sohn, meine Bitte, schick mir nur so viel, daß ich mir einigermaßen helsen kann, indem ich nicht einmal die nöthigen Kleidungsstücke habe, um die Pflichten einer katholischen Christin zu erfüllen; denn mein Mantel und Ueberkleid sind ganz zerrissen.

Wenn Du mir etwas schickest ober auch nur einen Brief schreibst, so sende ihn nicht durch die Post, sondern über's Meer, weil Don Matteo (Bracconeri), mein Bruder, Oberpostcommissarius ist.

Lieber Sohn, ich bitte Dich, mir des Tages einen Tari auszusetzen, damit Deiner Schwester einigermaßen die Last abgenommen werde und damit ich nicht vor Mangel umkomme. Erinnere Dich des göttlichen Gebotes, und hilf einer armen Mutter, die auf's Letzte gebracht ist. Ich gebe Dir meinen Segen und umarme Dich von Herzen, auch so Donna Lorenza, Deine Frau.

Deine Schwester umarmt Dich von Herzen und ihre Kinder küssen Dir die Hände. Deine Mutter, die Dich zärtlich liebt und die Dich an ihr Herz drückt,

Palermo, den 18. April 1787.

Felice Balfamo.

Verehrungswürdige Personen, denen ich dieses Document vorlegte und die Geschichte erzählte, theilten meine Empfindungen und setzten mich in den Stand, jener unglücklichen Familie meine Schuld abtragen zu können und ihr eine Summe zu übermachen, die sie zu Ende des Jahres 1788 erhielt, und von deren Wirkung folgender Brief ein Zeugniß ablegt.

Palermo, ben 25. December 1788.

Geliebtester Sohn! Lieber getreuer Bruber!

Die Freude, die mir gehabt haben, zu hören, daß Ihr lebt und Euch wohl befindet, können wir mit keiner Feder ausdrücken. Ihr habt eine Mutter und eine Schwester, die von allen Menschen verlassen sind und zwei Töchter und einen Sohn zu erziehen haben, durch die Hülfe, die Ihr ihnen übersendet, mit der größten Freude und Bergnügen erfüllt. Denn nachdem Herr Jacob Joff, ein Englischer Raufmann, sich viele Mühe gegeben, die Frau Joseph-Maria Capitummino, geborne Balsamo, aufzusuchen, weil man mich nur gewöhnlich Marana Capitummino nennt, fand er uns endlich in einem tleinen Hause, wo wir mit der gebührenden Schicklichkeit leben. Er zeigte uns an, daß Ihr uns eine Summe Geldes anweisen lassen, und daß eine Quittung dabei sey, die ich, Eure Schwester, unterzeichnen sollte, wie es auch geschehen ist. Denn er hat uns das Geld schon eingehändigt, und der günstige Wechselcours hat uns noch einigen Vortheil gebracht. Soudardt, Goethe's italianifche Reife. I. 20

Run bedenkt, mit welchem Vergnügen wir eine solche Summe empfangen haben, zu einer Zeit, da wir im Begriff waren, die Weihnachtsfeiertage zu begehen, ohne Hoffnung irgend einer Beihülfe.

Unser Mensch-gewordene Jesus hat Euer Herz bewegt, und diese Summe zu übermachen, die nicht allein gedient hat, unsern Hunger zu stillen, sondern auch uns zu bedecken, weil uns wirklich alles mangelte.

Es würde uns die größte Zufriedenheit sehn, wenn Ihr unser Verlangen stilltet, und wir Such nochmals sehen könnten, besonders mir, Eurer Mutter, die nicht aufhört das Unglück zu beweinen, immer von einem einzigen Sohne entfernt zu sehn, den ich vor meinem Tode noch einmal sehen möchte.

Wenn aber dieses wegen Eurer Verhältnisse nicht geschehen könnte, so unterlaßt doch nicht meinem Mangel zu Hülfe zu kommen, besonders da Ihr so einen trefflichen Canal gefunden habt und einen so genauen und redlichen Kausmann, der, ohne daß wir davon benachrichtigt waren, und alles in seiner Hand lag, uns redlich aufgesucht und treulich die übersendete Summe ausgeliesert hat.

Für Euch will das wohl nichts sagen, aber uns scheint eine jede Beihülfe ein Schat. Eure Schwester hat zwei erwachsene Mädchen, und ihr Sohn braucht auch Unterstützung. Ihr wißt, daß sie nichts besitzen, und welches treffliche Werk würdet Ihr thun, wenn Ihr so viel sendetet, als nöthig ist, sie schicklich auszustatten.

Gott erhalte Euch bei guter Gesundheit! Wir rusen ihn dankbar an und wünschen, daß er Euch das Glück erhalten möge, dessen Ihr genießt, und daß er Euer Herz bewegen möge, sich unserer zu erinnern. In seinem Namen segne ich Euch und Eure Frau als liebevolle Nutter, ich umarme Euch, ich Eure Schwester; dasselbe thut der Vetter Joseph (Bracconeri) der diesen Brief geschrieben hat, wir bitten Euch um Euern Segen, wie es auch die beiden Schwestern Antonie und Therese thun. Wir umarmen Euch und nennen uns

Eure Schwester,
die Euch liebt,
Joseph-Maria
Capitummine
und Baljamo.

Eure Mutter, die Euch
liebt und segnet,
die Euch alle Stunden segnet,
Felice Balsamo
und Bracconeri.

Die Unterschriften dieses Briefes sind eigenhändig.

Ich hatte die Summe, ohne Brief und ohne Anzeige, von wem sie eigentlich komme, übermachen lassen; um so natürlicher war ihr Irrethum und um so wahrscheinlicher ihre Hoffnung für die Zukunft.

Fest, da sie von der Gesangenschaft und Berurtheilung ihres Berwandten unterrichtet sind, bleibt mir noch übrig, zu ihrer Aufslärung und zu ihrem Troste etwas zu thun. Ich habe noch eine Summe für sie in Händen, die ich ihnen überschiden und zugleich das wahre Berstältniß anzeigen will. Sollten einige meiner Freunde, sollten einige meiner reichen und edlen Landsleute mir das Bergnügen machen und jene kleine Summe, die noch bei mir liegt, durch Beiträge vermehren wollen: so bitte ich, mir solche vor Michael zuzuschicken und an dem Dank und der Zufriedenheit einer guten Familie Theil zu nehmen, aus welcher eins der sonderbarsten Ungeheuer entsprungen ist, welche in unserm Jahrhundert erschienen sind.

Ich werbe nicht versehlen, den weitern Berlauf dieser Geschichte und die Rachricht von dem Zustande, worin meine nächste Sendung die Familie antressen wird, öffentlich bekannt zu machen, und vielleicht alsdann einige Anmerkungen hinzuzusügen, die sich mir dei dieser Gelegenheit aufgedrungen haben, deren ich mich aber gegenwärtig enthalte, um meinen Lesern in ihrem ersten Urtheile nicht vorzugreisen.

## Palermo, Sonnabend den 14. April 1787.

Gegen Abend trat ich noch zu meinem Handelsmanne und fragte ihn: wie denn das Fest morgen ablausen werde, ta eine große Procession durch die Stadt ziehen und der Licekönig selbst das Heiligste zu Fuß begleiten solle? Der geringste Windstoß müsse ja Gott und Renschen in die dickte Staubwolke verhüllen.

Der muntere Mann versetzte, daß man in Palermo sich gern auf ein Wunder verlasse. Schon mehrmals in ähnlichen Fällen seh ein gewaltsamer Platregen gefallen und habe die meist abhängige Straße, wenigstens zum Theil, rein abgeschwemmt und der Procession reinen Weg gebahnt. Auch dießmal bege man die gleiche Hoffnung nicht ohne Grund, denn der Himmel überziehe sich und verspreche Regen auf die Racht.

Palermo, Sonntag ben 15. April 1787.

Und so geschah es denn auch! der gewaltsamste Regenguß siel vergangene Nacht vom Himmel. Sogleich morgens eilte ich auf die Straße, um Zeuge bes Wunders zu sehn. Und es war wirklich seltsam Der zwischen ben beiberseitigen Schrittsteinen eingeschränkte Regenstrom hatte das leichteste Rehricht die abhängige Straße herunter, theils nach dem Meere, theils in die Abzüge, in sofern sie nicht verstopft waren, fortgetrieben, das gröbere Geströhde wenigstens von einem Orte zum andern geschoben und dadurch wundersame, reine Mäanders auf das Pflaster gezeichnet. Run waren hundert und aber hundert Menschen mit Schaufeln, Besen und Gabeln dahinterher, diese reinen Stellen zu erweitern und in Zusammenhang zu bringen, indem sie die noch übrig gebliebenen Unreinigkeiten bald auf diese, bald auf jene Seite häuften. Daraus erfolgte benn, daß bie Procession, als sie begann, wirklich einen reinlichen Schlangenweg durch ben Morast gebahnt sah, und sowohl die fämmtliche langbekleidete Geistlichkeit als der nettfüßige Adel, den Vicekönig an der Spipe, ungehindert und unbesudelt durchschreiten konnte. Ich glaubte die Kinder Israel zu sehen, denen durch Moor und Moder von Engelshand ein trockner Pfad bereitet wurde, und veredelte mir in diesem Gleichnisse den unerträglichen Anblick, so viel andächtige und anständige Menschen durch eine Allee von feuchten Rothhaufen durchbeten und durchprunken zu sehen.

Auf den Schrittsteinen hatte man nach wie vor reinlichen Wandel, im Innern der Stadt hingegen, wohin uns die Absicht, verschiedenes dis jetzt Vernachlässigtes zu sehen, gerade heute gehen hieß, war es fast unmöglich durchzukommen, obgleich auch hier das Kehren und Auf-häusen nicht versäumt war.

Diese Feierlichkeit gab uns Anlaß, die Hauptkirche zu besuchen und ihre Merkwürdigkeiten zu betrachten, auch, weil wir einmal auf den Beinen waren, uns nach andern Gebäuden umzusehen; da uns denn ein maurisches, die jetzt wohlerhaltenes Haus gar sehr ergötzte — nicht groß, aber mit schönen, weiten und wohlproportionirten, harmonischen Räumen; in einem nördlichen Klima nicht eben bewohndar, im südzlichen ein höchst willsommener Aufenthalt. Die Baukundigen mögen uns davon Grund: und Aufriß überliefern.

Auch sahen wir in einem unfreundlichen Local verschiedene Reste antiker, marmorner Statuen, die wir aber zu entzissern keine Gcbuld hatten.

Palermo, Montag den 16. April 1787.

Da wir uns nun selbst mit einer nahen Abreise aus diesem Paradies bedrohen müssen, so hoffte ich heute noch im öffentlichen Garten ein vollkommenes Labsal zu finden, mein Pensum in der Odyssee zu lesen und auf einem Spaziergang nach dem Thale, am Fuße des Rosalienbergs, den Plan der Nausika weiter durchzudenken und zu versuchen, ob diesem Gegenstande eine dramatische Seite abzugewinnen sehn, Dieß alles ist, wo nicht mit großem Glück, doch mit vielem Behagen geschehen. Ich verzeichnete den Plan, und konnte nicht unterlassen, einige Stellen, die mich besonders anzogen, zu entwersen und auszussühren.

## Palermo, Dienstag ben 17. April 1787.

Es ist ein wahres Unglück, wenn man von vielerlei Geistern verfolgt und versucht wird! Heute früh ging ich mit dem festen, ruhigen Borsat, meine dichterischen Träume fortzuseten, nach dem öffentlichen Garten, allein, ehe ich mich's versah, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon diese Tage nachgeschlichen. Die vielen Pstanzen, die ich sonst nur in Rübeln und Töpsen, ja die größte Zeit des Jahres nur hinter Glassenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier froh und frisch unter freiem Himmel und, indem sie ihre Bestimmung vollkommen erfüllen, werden sie uns deutlicher. Im Angesicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes siel mir die alte Grille wieder ein: ob ich nicht unter dieser Schaar die Urpstanze entdeden könnte? Eine solche muß es denn doch geben! Woran würde ich sonst alle nach einem Ruster gebildet wären.

Ich bemühte mich, zu untersuchen, worin denn die vielen abweichens den Gestalten von einander unterschieden seben. Und sch fand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Termis nologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter poetischer Vorsatz, der Garten des Alcinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich aufgethan. Warum sind wir Neueren doch so zerstreut, warum gereizt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfüllen können!

## Alcamo, Mittwoch ben 18. April 1787.

Bei Zeiten ritten wir aus Palermo. Kniep und der Vetturin hatten sich beim Ein= und Aufpacken vortrefflich erwiesen. Wir zogen langsam die herrliche Straße hinauf, die uns schon beim Besuch auf San Martino bekannt geworden, und bewunderten abermals eine ber Pracht-Fontainen am Wege, als wir auf die mäßige Sitte dieses Landes vorbereitet wurden. Unfer Reitknecht nämlich hatte ein kleines Wein= fäßchen am Riemen umgehängt, wie unsere Marketenberinnen pflegen, und es schien für einige Tage genugsam Wein zu enthalten. verwunderten uns daher, als er auf eine der vielen Springröhren los ritt, den Pfropf eröffnete und Wasser einlaufen ließ. Wir fragten, mit wahrhaft Deutschem Erstaunen, was er da vorhabe? ob das Fäßchen nicht voll Wein sey? Worauf er mit großer Gelassenheit erwiederte: er habe ein Drittheil davon leer gelassen, und weil niemand ungemischten Wein trinke, so sey es besser, man mische ihn gleich im Ganzen, da vereinigten sich die Flüssigkeiten besser, und man sep ja nicht sicher überall Wasser zu finden. Indessen war das Fäßchen gefüllt und wir mußten uns diesen altorientalischen Hochzeitsgebrauch gefallen lassen.

Als wir nun hinter Monreale auf die Höhen gelangten, sahen wir wunderschöne Gegenden, mehr im historischen als ökonomischen Styl. Wir blickten rechter Hand bis an's Weer, das zwischen den wundersamsten Lorgebirgen, über baumreiche und baumlose Gestade seine schnurgerade Horizontallinie hinzog und so, entschieden ruhig, mit den wilden Kalkselsen herrlich contrastirte. Kniep enthielt sich nicht, deren in kleinem Format mehrere zu umreisen.

Nun sind wir in Alcamo, einem stillen, reinlichen Städtchen, dessen wohleingerichteter Gasthof als eine schöne Anstalt zu rühmen ist, da man von hieraus den abseits und einsam belegenen Tempel von Segest beguem besuchen kann.

Alcamo, Donnerstag ben 19. April 1787.

Die gefällige Wohnung in einem ruhigen Bergstädtchen zieht uns an, und wir fassen den Entschluß den ganzen Tag hier zuzubringen. Da mag denn vor allen Dingen von gestrigen Ereignissen die Rede sehn. Schon früher läugnete ich des Prinzen Pallagonia Originalität; er hat Vorgänger gehabt und Nuster gefunden. Auf dem Wege nach Monreale stehen zwei Ungeheuer an einer Fontaine und auf dem Gesländer einige Vasen, völlig als wenn sie der Fürst bestellt hätte.

Hinter Monreale, wenn man den schönen Weg verläßt und in steinichte Gebirge kommt, liegen oben auf dem Rücken Steine im Weg, die ich ihrer Schwere und Anwitterung nach für Eisenstein hielt. Alle Landesplächen sind bebaut und tragen besser oder schlechter. Der Kalkstein zeigte sich roth, die verwitterte Erde an solchen Stellen deßgleichen. Diese rothe, thonig kalkige Erde ist weit verbreitet, der Boden schwer, tein Sand darunter, trägt aber trefslichen Weizen. Wir fanden alte, sehr starke, aber verstümmelte Delbäume.

Unter dem Obdach einer luftigen, an der schlechten Herberge vorgebauten Halle erquidten wir uns an einem mäßigen Imbiß. Hunde verzehrten begierig die weggeworfenen Schalen unserer Würste, ein Betteljunge vertried sie und speis'te mit Appetit die Schalen der Aepfel die wir verzehrten, dieser aber ward gleichfalls von einem alten Bettler verjagt. Handwerksneid ist überall zu Hause. In einer zerlumpten Toga lief der alte Bettler hin und wieder, als Hausknecht oder Kellner. So hatte ich auch schon früher gesehen, daß, wenn man etwas von einem Wirthe verlangt, was er grade nicht im Hause hat, so läßt er es durch einen Bettler beim Krämer holen.

Doch sind wir gewöhnlich vor einer so unerfreulichen Bedienung bewahrt, da unser Betturin vortrefflich ist — Stallsnecht, Cicerone, Garde, Einkäuser, Koch und alles.

Auf den höheren Bergen findet sich noch immer der Delbaum, Carnba, Frazinus. Ihr Feldbau ist auch in drei Jahre getheilt: Bohnen, Getreide und Ruhe, wobei ste sagen: Mist thut mehr Wunder als die Heiligen. Der Weinstock wird sehr niedrig gehalten.

Die Lage von Alcamo ist herrlich: auf der Höhe, in einiger Entsernung vom Meerbusen; die Großheit der Gegend zog uns an. Hohe Felsen, tiefe Thäler dabei, aber Weite und Mannichfaltigkeit. Hinter

Monreale rückt man in ein schönes doppeltes Thal, in dessen Mitte sich noch ein Feldrücken herzieht. Die fruchtbaren Felder stehen grün und still, indeß auf dem breiten Wege wildes Gebüsch und Staudensmassen wie unsinnig von Blüthen glänzt: der Linsenbusch, ganz gelb von Schmetterlingsblumen überdeckt, kein grünes Blatt zu sehen, der Weißdorn, Strauß an Strauß, die Aloes rücken in die Höhe und deuten auf Blüthen, reiche Teppiche von amarantrothem Klee, die Insekten Ophris, Alpenröslein, Hacinthen mit geschlossenen Gloden, Borraß, Allien, Asphodelen.

Das Wasser, das von Segest herunter kommt, bringt außer Kalksteinen viele Hornstein-Geschiebe, sie sind sehr fest, dunkelblau, roth, gelb, braun, von den verschiedensten Schattirungen. Auch anstehend als Gänge fand ich Horn: oder Feuersteine in Kalkselsen, mit Sahlband von Kalk. Bon solchem Geschiebe sindet man ganze Higel, ehe man nach Alcamp kommt.

## Segest, ben 20. April 1787.

Der Tempel von Segest ist nie fertig geworden, und man hat den Platz um denselben nie verglichen, man ebnete nur den Umtreis worsauf die Säulen gegründet werden sollten; denn noch jetzt stehen die Stusen an manchen Orten neun dis zehn Fuß in der Erde, und es ist kein Hügel in der Nähe, von dem Steine und Erdreich hätten herunter kommen können. Auch liegen die Steine in ihrer meist natürlichen Lage, und man sindet keine Trümmer darunter.

Die Säulen stehen alle; zwei, die umgefallen waren, sind neuerdings wieder hergestellt. In wiesern die Säulen Sockel haben sollten, ist schwer zu bestimmen und ohne Zeichnung nicht deutlich zu machen. Bald sieht es aus als wenn die Säule auf der vierten Stufe stände, da muß man aber wieder eine Stuse zum Innern des Tempels hinab; bald ist die oberste Stuse durchschnitten, dann sieht es aus als wenn die Säulen Basen hätten; bald sind diese Zwischenräume wieder ausgesüllt, und da haben wir wieder den ersten Fall. Der Architekt mag dieß genauer bestimmen.

Die Nebenseiten haben zwölf Säulen, ohne die Edfäulen, die vordere und hintere Seite sechs, mit den Ecfäulen. Die Zapsen, an denen man die Steine transportirt, sind an den Stusen des Tempels ringsum nicht weggehauen, zum Betreis, daß der Tempel nicht fertig geworden. Am meisten zeigt davon aber der Fußboden: derselbe ist von
den Seiten herein an einigen Orten durch Platten angegeben, in der Mitte aber steht noch der rohe Kalksels höher als das Niveau des angelegten Bodens; er kann also nie geplattet gewesen sehn. Auch ist
keine Spur von innerer Halle. Noch weniger ist der Tempel mit Stuck
überzogen gewesen, daß es aber die Absicht war, läßt sich vermuthen: an den Platten der Capitäle sind Borsprünge, wo sich vielleicht der Stuck anschließen sollte. Das Ganze ist aus einem travertinähnlichen
Kalkstein gebaut, jest sehr verfressen. Die Restauration von 1781
hat dem Gebäude sehr wohl gethan. Der Steinschnitt, der die Theile
zusammensugt, ist einsach aber schön. Die großen besondern Steine,
deren Riedesel erwähnt, konnt' ich nicht sinden, sie sind vielleicht zu
Restauration der Säulen verbraucht worden.

Die Lage des Tempels ift sonderbar: am höchsten Ende eines weiten, langen Thales, auf einem isolirten Hügel, aber doch noch von Klippen umgeben, sieht er über viel Land in eine weite Ferne, aber nur ein Eckhen Meer. Die Gegend ruht in trauriger Fruchtbarkeit, alles bedaut und fast nirgends eine Wohnung. Auf blühenden Disteln schwärmten unzählige Schmetterlinge. Wilder Fenchel stand, acht bis neun Fuß hoch, verdorret, von vorigem Jahr her so reichlich und in scheinbarer Ordnung, daß man es für die Anlage einer Baumschule hätte halten können. Der Wind saus'te in den Säulen wie in einem Walde, und Raubvögel schwebten schreiend über dem Gebälfe.

Die Mühseligkeit, in den unscheinbaren Trümmern eines Theaters herumzusteigen, benahm uns die Lust, die Trümmer der Stadt zu besuchen. Am Fuße des Tempels sinden sich große Stücke jenes Hornsteins, und der Weg nach Alcamo ist mit unendlichen Geschieben desselben gemischt. Hiedurch kommt ein Antheil Rieselerde in den Boden, wodurch er lockerer wird. An frischem Fenchel bemerkte ich den Unterschied der unteren und oberen Blätter, und es ist doch nur immer dasselbe Organ, das sich aus der Sinsacheit zur Mannichsaltigkeit entwickelt. Man gätet hier sehr sleißig, die Männer gehen, wie bei einem

<sup>&#</sup>x27; jerfressen.

Treibjagen, das ganze Feld durch. Insekten lassen sich auch sehen. In Palermo hatte ich nur Gewürm bemerkt. Eidechsen, Blutegel, Schnecken, nicht schöner gefärbt als unsere, ja nur grau.

Caftel Betrano, Sonnabend den 21. April 1787.

Bon Alcamo auf Castel Betrano kommt man am Kalkgebirge ber über Rieshügel. Zwischen den steilen unfruchtbaren Ralfbergen weite, hügliche Thäler, alles bebaut, aber fast kein Baum. Die Kieshügel voll großer Geschiebe, auf alte Meeresströmungen hindeutend; der Boden schön gemischt, leichter als bisher, wegen des Antheils von Sand. Salemi blieb uns eine Stunde rechts, hier kamen wir über Gypsfelsen, dem Kalke vorliegend, das Erdreich immer trefflicher gemischt. In der Ferne sieht man das westliche Meer. Im Vordergrund das Erdreich durchaus hüglich. Wir fanden ausgeschlagne Feigenbäume; was aber Lust und Bewunderung erregte, waren unübersehbare Blumenmassen, die sich auf dem überbreiten Wege angesiedelt hatten und in großen, hunten, an einander stoßenden Flächen sich absonderten und wieder-Die schönsten Winden, Hibiscus und Malven, vielerlei Arten Alee herrschten wechselsweise, dazwischen das Allium, Galegagesträuche. Und durch diesen bunten Teppich wand man sich reitend hindurch, denen sich freuzenden unzähligen schmalen Pfaden nachfolgend. zwischen weidet schönes rothbraunes Wieh, nicht groß, sehr nett gebaut, besonders zierliche Gestalt der kleinen Hörner.

Die Gebirge in Nordost stehen alle reihenweis, ein einziger Gipsel, Cunigkione, ragt aus der Mitte hervor. Die Kieshügel zeigen wenig Wasser, auch müssen wenig Regengüsse hier niedergehen, man sindet keine Wasserrisse noch sonst Verschwemmtes.

In der Nacht begegnete mir ein eignes Abenteuer. Wir hatten uns, in einem freilich nicht sehr zierlichen Lokal, sehr mübe auf die Betten geworfen, zu Mitternacht wach' ich auf und erblicke über mir die angenehmste Erscheinung: einen Stern, so schön als ich ihn nie glaubte gesehen zu haben. Ich erquicke mich an dem lieblichen, alles Gute weissagenden Anblick, bald aber verschwindet mein holdes Licht und läßt mich in der Finsterniß allein. Bei Tagesanbruch bemerkte ich erst die Veranlassung dieses Wunders: es war eine Lücke im Dach und einer der schönsten Sterne des Himmels war in jenem Augenblick durch meinen Meridian gegangen. Dieses natürliche Ereigniß jedoch legten die Reisenden mit Sicherheit zu ihren Gunsten aus.

### Sciacca, ben 22. April 1787.

Der Weg hieher, mineralogisch uninteressant, geht immersort über Rieshügel. Man gelangt an's User des Meers, dort ragen mitunter Ralkselsen hervor. Alles flache Erdreich unendlich fruchtbar, Gerste und Hafer von dem schönsten Stande; Salsola Kali gepflanzt; die Aloes haben schon höhere Fruchtstämme getrieben als gestern und ehegestern. Die vielerlei Kleearten verließen uns nicht. Endlich kamen wir an ein Wäldchen, buschig, die höheren Bäume nur einzeln; endlich auch Pantosselholz!

### Girgenti, ben 23. April 1787. Abends. -

Bon Sciacca hieher starke Tagreise. Gleich vor genanntem Orte betrachteten wir die Bäder; ein heißer Quell dringt aus dem Felsen mit sehr starkem Schwefelgeruch, das Wasser schweckt sehr salzig aber nicht faul. Sollte der Schwefeldunst nicht im Augenblick des Hervor-brechens sich erzeugen? Etwas höher ist ein Brunnen, kühl, ohne Geruch. Ganz oben liegt das Kloster, wo die Schwizbäder sind, ein starker Dampf steigt davon in die reine Luft.

Das Meer rollt hier nur Kalkgeschiebe, Quarz und Hornstein sind abgeschnitten. Ich beobachtete die kleinen Flüsse; Calta Bellotta und Maccasoli bringen auch nur Kalkgeschiebe, Platani gelben Marmor und Feuersteine, die etwigen Begleiter dieses edlern Kalkgesteins. Wenige Stücken Lava machten mich aufmerksam, allein ich vermuthe hier in der Gegend nichts Vulcanisches, ich denke vielmehr es sind Trümmer von Mühlsteinen, oder zu welchem Gebrauch man solche Stücke aus der Ferne geholt hat. Bei Monte allegro ist alles Gyps, dichter Gyps und Fraueneis, ganze Felsen vor und zwischen dem Kalk. Die wundersliche Felsenlage von Calta Bellotta!

Girgenti, Dienstag ben 24. April 1787.

So ein herrlicher Frühlingsblick wie der heutige, bei aufgehender Sonne, ward uns freilich nie durch's ganze Leben. Auf dem hohen, uralten Burgraume liegt das neue Girgenti in einem Umfang, groß genug, um Ginwohner zu fassen. Aus unsern Fenstern erblicken wir den weiten und breiten sanften Abhang der ehemaligen Stadt, ganz von Gärten und Weinbergen bedeckt, unter deren Grün man kaum eine Spur ehemaliger großer, bevölkerter Stadt-Quartiere vermuthen dürfte. Nur gegen das mittägige Ende dieser grünenden und blühenden Fläche sieht man den Tempel der Concordia herborragen, in Often die wenigen Trümmer des Juno-Tempels; die übrigen, mit ben genannten in graber Linie gelegenen Trümmer anderer heiliger Gebäude bemerkt das Auge nicht von oben, sondern eilt weiter subwärts nach der Stranbsläche, die sich noch eine halbe Stunde bis gegen das Meer erstreckt. Versagt ward heute, uns in jene so herrlich grünenden, blühenden, fruchtversprechenden Räume, zwischen Zweige und Ranken hinabzubegeben, denn unser Führer, ein kleiner guter Weltgeiftlicher, ersuchte uns, vor allen Dingen diesen Tag der Stadt zu widmen.

Erst ließ er uns die ganz wohlgebauten Straßen beschauen, dann sührte er uns auf höhere Punkte, wo sich der Andlick durch größere Weite und Breite noch mehr verherrlichte, sodann zum Kunstgenuß in die Hauptkirche. Diese enthält einen wohlerhaltenen Sarkophag, zum Altar gerettet: Hippolyt, mit seinen Jagdgesellen und Pserden, wird von der Amme Phädras ausgehalten, die ihm ein Täselchen zustellen will. Hier war die Hauptabsicht, schöne Jünglinge darzustellen, des wegen auch die Alte, ganz klein und zwergenhaft, als ein Rebenwerk, das nicht stören soll, dazwischen gebildet ist. Nich dünkt von halberhabener Arbeit nichts Herrlichers gesehen zu haben, zugleich vollkommen erhalten. Es soll mir einstweilen als ein Beispiel der anzmuthigsten Zeit Griechischer Runst gelten.

In frühere Epochen wurden wir zurückgeführt durch Betrachtung einer köstlichen Base von bedeutender Größe und volkkommener Erhaltung. Ferner schienen sich manche Reste der Baukunst in der neuen Kirche hie und da untergesteckt zu haben.

Da es hier keine Gafthöfe giebt, so hatte uns eine freundliche Familie Platz gemacht und einen erhöhten Altoven an einem großen Zimmer eingeräumt. Ein grüner Porhang trennte uns und unser Gepäck von den Hausgliedern, welche in dem großen Zimmer Rudeln fabricirten und zwar von der feinsten, weißesten und kleinsten Sorte, davon diejenigen am theuersten bezahlt werden, die, nachdem sie erst in die Gestalt von gliedslangen Stiften gebracht find, noch, von spizen **Rädchenfingern** einmal in sich selbst gedreht, eine schneckenhafte Gestalt annehmen. Wir setzten uns zu ben hübschen Kindern, ließen uns die Behandlung extlaren und vernahmen, daß sie aus dem besten und schwersten Beizen, Grano forte genannt, fabricirt würden. Dabei kommt vielmehr Handarbeit als Maschinen: und Formwesen vor. Und so hatten sie uns benn auch bas trefflichste Rubelgericht bereitet, bedauerten jedoch, daß grade von der allervollkommensten Sorte, die außer Girgent, ja außer ihrem Hause nicht gefertigt werben könnte, nicht einmal ein Gericht vorräthig seh. An Weiße und Zartheit schienen diese ihres Gleichen nicht zu haben.

Auch den ganzen Abend wußte unser Führer die Ungeduld zu bestänftigen, die uns hinabwärts trieb, indem er uns abermals auf die Höhe zu herrlichen Aussichtspunkten führte, und uns dabei die Ueberssicht der Lage gab aller der Merkwürdigkeiten, die wir morgen in der Rähe sehen sollten.

## Stegenti, Mittwoch den 25. April 1787.

Rit Sonnenaufgang wandelten wir nun hinunter, wo sich bei jedem Schritt die Umgebung malerischer anließ. Rit dem Bewußtsehn, daß es zu unserm Besten gereiche, führte uns der kleine Mann unaufpaltsam quer durch die reiche Begetation, an tausend Einzelheiten vorüber, wovon jede das Local zu idplischen Scenen darbot. Hierzu trägt die Ungleichheit des Bodens gar vieles bei, der sich wellenförmig über verborgene Ruinen hindewegt, die um so eher mit fruchtbarer Erde überdeckt werden konnten, als die vormaligen Gebäude aus einem leichten Muscheltuss bestanden. Und so gelangten wir an das östliche Ende der Stadt, wo die Trümmer des Junotempels jährlich mehr versallen, weil eben der lockre Stein von Luft und Witterung ausgezehrt

wird. Heute sollte nur eine cursorische Beschauung angestellt werden, aber schon wählte sich Kniep die Punkte, von welchen aus er morgen zeichnen wollte.

Der Tempel steht gegenwärtig auf einem verwitterten Felsen; von hieraus erstreckten sich die Stadtmauern gerade ostwärts, auf einem Ralklager hin, welches, senkrecht über dem flachen Strande, den das Weer, früher und später, nachdem es diese Felsen gebildet und ihren Fuß bespült, verlassen hatte. Theils aus den Felsen gehauen, theils aus denselben erbaut, waren die Mauern, hinter welchen die Reihe der Tempel hervorragte. Rein Wunder also, daß der untere, der ausscheigende und der höchste Theil von Girgenti zusammen, von dem Weere her einen bedeutenden Anblick gewährte.

Der Tempel ber Concordia hat so vielen Jahrhunderten widerstanden; seine schlanke Baukunst nähert ihn schon unserm Maaßstade des Schönen und Gefälligen, er verhält sich zu denen von Pastum wie Göttergestalt zum Riesendide. Ich will mich nicht beklagen, daß der neuere löbliche Vorsatz, diese Monumente zu erhalten, geschmacklos ausgesührt worden, indem man die Lücken mit blendend weißem Gyps ausbesserte; dadurch steht dieses Monument auch auf gewisse Weise zertrimmert vor dem Auge; wie leicht wäre es gewesen, dem Gyps die Farbe des verwitterten Steins zu geben. Sieht man freilich den so leicht sich bröckelnden Muschelkalt der Säulen und Mauern, so wundert man sich, daß er noch so lange gehalten. Aber die Erdauer, hossend auf eine ähnliche Nachsommenschaft, hatten deshald Vorkehrung getroffen: man sindet noch Ueberreste eines seinen Tünchs an den Säulen, der zugleich dem Auge schmeicheln und die Dauer verbürgen sollte.

Die nächste Station ward sodann bei den Ruinen des Jupitertempels gehalten. Dieser liegt weit gestreckt, wie die Knochenmasse
eines Riesengerippes, inner- und unterhalb mehrerer kleinen Besitzungen,
von Zäunen durchschnitten, von höhern und niedern Pssanzen durchwachsen. Alles Gebildete ist aus diesen Schutthausen verschwunden,
außer einem ungeheueren Trigsph und einem Stück einer demselben
proportionirten Halbsäule. Jenen maß ich mit ausgespannten Armen
und sonnte ihn nicht erklastern, von der Cannelirung der Säule hingegen kann dieß einen Begriff geben, daß ich, darin stehend, dieselbe
als eine kleine Nische ausfüllte, mit beiden Schultern anstohend. Zwei-

undzwanzig Männer, im Kreise neben einander gestellt, würden ungefähr die Peripherie einer solchen Säule bilden. Wir schieden mit dem unangenehmen Gefühle, daß hier für den Zeichner gar nichts zu thun sep.

Der Tempel des Hercules hingegen ließ noch Spuren vormaliger Symmetrie entdeden. Die zwei Säulenreihen, die den Tempel hüben und drüben begleiteten, lagen in gleicher Richtung, wie auf einmal zusammen hingelegt, von Rorden nach Süden; jene einen Hügel hinaufwärts, diese hinabwärts. Der Hügel mochte aus der zerfallenen Zelle entstanden sehn. Die Säulen, wahrscheinlich durch das Gebält zussammengehalten, stürzten auf einmal, vielleicht durch Sturmwuth niedergestreckt, und sie liegen noch regelmäßig, in die Stücke, aus denen sie zusammengesetzt waren, zerfallen. Dieses merkwürdige Borkommen genau zu zeichnen, spitzte Kniep schon in Gedanken seine Stifte.

Der Tempel des Aesculap, von dem schönsten Johannisbrodbaum beschattet und in ein kleines feldwirthschaftliches Haus beinahe einz gemauert, bietet ein freundliches Bild.

Run stiegen wir zum Grabmahl Theron's hinab und erfreuten uns der Gegenwart dieses so oft nachgebildet gesehenen Monuments, besonders da es uns zum Vorgrunde diente einer wundersamen Ansicht: denn man schaute von Westen nach Osten an dem Felslager hin, auf welchem die lückenhasten Stadtmauern, so wie durch sie und über ihnen die Reste der Tempel zu sehen waren. Unter Hackert's kunstreicher Hand ist diese Ansicht zum erfreulichen Bilde geworden; Kniep wird einen Umriß auch hier nicht sehlen lassen.

## Girgenti, Donnerstag ben 26. April 1787.

Als ich erwachte war Kniep schon bereit, mit einem Knaben, der ihm den Weg zeigen und die Pappen tragen sollte, seine zeichnerische Reise anzutreten. Ich genoß des herrlichsten Morgens am Fenster, meinen geheimen, stillen aber nicht stummen Freund an der Seite. Aus frommer Scheu habe ich bisher den Namen nicht genannt des Mentors, auf den ich von Zeit zu Zeit hindlicke und hinhorche; es ist der trefsliche von Riedesel, dessen Büchlein ich wie ein Brevier oder Talisman am Busen trage. Sehr gern habe ich mich immer in solchen

Wesen gespiegelt, die das besitzen was mir abgeht; und so ist es grade hier: ruhiger Borsat, Sicherheit des Zwecks, reinliche, schickliche Mittel, Borbereitung und Kenntniß, inniges Verhältniß zu einem meisterhaft Belehrenden, zu Windelmann; dieß alles geht mir ab und alles übrige was daraus entspringt. Und doch kann ich mir nicht Feind sehn, daß ich das zu erschleichen, zu erstürmen, zu erlisten suche, was mir während meines Lebens auf dem gewöhnlichen Wege versagt war. Möge jener tressliche Mann in diesem Augenblick, mitten in dem Weltgetümmel empfinden, wie ein dankbarer Nachsahr seine Verdienste seiert, einsam in dem einsamen Orte, der auch für ihn soviel Reize hatte, daß er sogar hier, vergessen von den Seinigen und ihrer vergessend, seine Tage zuzubringen wünschte.

Nun durchzog ich die gestrigen Wege mit meinem kleinen geistlichen Führer, die Gegenstände von mehrern Seiten betrachtend und meinen fleißigen Freund hie und da besuchend.

Auf eine schöne Anstalt der alten mächtigen Stadt machte mich mein Führer aufmerksam. In den Felsen und Gemäuermassen, welche Girgenti zum Bollwerk dienten, sinden sich Gräber, wahrscheinlich den Tapfern und Guten zur Ruhestätte bestimmt. Wo konnten diese schöner, zu eigener Glorie und zu ewig lebendiger Nacheiserung beigesetzt werden!

In dem weiten Raume zwischen den Mauern und dem Reere sinden sich noch die Reste eines kleinen Tempels, als christliche Capelle erhalten. Auch hier sind Halbsäulen mit den Quaderstücken der Mauer auf's schönste verbunden, und beides in einander gearbeitet; höchst erstreulich dem Auge. Man glaubt genau den Punkt zu fühlen, wo die Dorische Ordnung ihr vollendetes Maaß erhalten hat.

Manches unscheinbare Denkmal des Alterthums ward obenhin angesehen, sodann mit mehr Ausmerksamkeit die jezige Art den Weizen unter der Erde, in großen ausgemauerten Gewölden zu verwahren. Ueber den bürgerlichen und kirchlichen Zustand erzählte mir der gute Alte gar manches. Ich hörte von nichts was nur einigermaßen in Ausnahme wäre. Das Gespräch schiekte sich recht gut zu den unaufhaltsam verwitternden Trümmern. Die Schichten des Muschelkalks fallen alle gegen das Meer. Wundersam von unten und hinten ausgefressene Felsbänke, deren Oberes und Vorderes sich theilweise erhalten, so daß sie wie herunter- hängende Franzen aussehen. Haß auf die Franzosen, weil sie mit den Barbaresken Frieden haben und man ihnen Schuld giebt, sie verriethen die Christen an die Ungläubigen.

Bom Meere her war ein antikes Thor in Felsen gehauen. Die noch bestehenden Mauern stufenweis auf den Felsen gegründet. Unser Cicerone hieß Don Nichael Bella, Antiquar, wohnhaft bei Meister Gerio in der Nähe von St. Maria.

Die Puffbohnen zu pflanzen, versahren sie folgendermaßen: sie machen in gehöriger Weite von einander Löcher in die Erde, darein thun sie eine Hand voll Mist, sie erwarten Regen und dann stecken sie die Bohnen. Das Bohnenstroh verbrennen sie, mit der daraus entstehenden Asche waschen sie die Leinwand. Sie bedienen sich keiner Seise. Auch die äußern Mandelschalen verbrennen sie und bedienen sich derselben statt Soda. Erst waschen sie die Wäsche mit Wasser und dann mit solcher Lauge.

Die Folge ihres Fruchtbaus ist: Bohnen, Weizen, Tumenia, das vierte Jahr lassen sie es zur Wiese liegen. Unter Bohnen werden hier die Pussehnen verstanden. Ihr Weizen ist unendlich schon. Tumenia, deren Namen sich von bimenia oder trimenia herschreiben soll, ist eine herrliche Gabe der Ceres: es ist eine Art von Sommerkorn, das in drei Monaten reif wird. Sie säcn es vom ersten Januar dis zum Juni, wo es denn immer zur bestimmten Zeit reif ist. Sie braucht nicht viel Regen, aber starke Wärme; ansangs hat sie ein sehr zartes Blatt, aber sie wächs't dem Weizen nach und macht sich zuletzt sehr stark. Das Korn säen sie im Oktober und November, es reift im Juni. Die im Rovember gesäete Gerste ist den ersten Juni reif, an der Küste schneller, in Gebirgen langsamer.

Der Lein ist schon reif. Der Afanth hat seine prächtigen Blätter entfaltet. Salsalo fruticosa wächst üppig.

Auf unbebauten Hügeln wächs't reichlicher Charsett. Er wird theilweis verpachtet und bündelweis in die Stadt gebracht. Ebenso verkaufen sie bündelweis den Hafer, den sie aus dem Weizen ausgäten.

Sie machen artige Eintheilungen mit Rändchen in dem Erdreich, wo sie Rohl pflanzen wollen, zum Behuf der Wässerung.

An den Feigen waren alle Blätter heraus und die Früchte hatten angesetzt. Sie werden zu Johanni reif, dann setzt der Baum noch einsmal an. Die Mandeln hingen sehr voll; ein gestutzter Karubenbaum trug unendliche Schoten. Die Trauben zum Essen werden an Lauben gezogen, durch hohe Pfeiler unterstützt. Melonen legen sie im März, die im Juni reisen. In den Ruinen des Jupitertempels wachsen sie munter, ohne eine Spur von Feuchtigkeit.

Der Vetturin aß mit größtem Appetit rohe Artischoken und Kohlerabi; freilich muß man gestehen, daß sie viel zärter und saftiger sind als bei uns. Wenn man durch Aecker kommt, so lassen die Bauern z. B. junge Puffbohnen essen so viel man will.

Als ich auf schwarze, feste Steine aufmerksam ward, die einer Lava glichen, sagte mir der Antiquar, sie sepen vom Aetna, auch am Hafen oder vielmehr Landungsplatz stünden solche.

Der Bögel giebts hier zu Lande nicht viel: Wachteln. Die Zugvögel sind: Nachtigallen, Lerchen und Schwalben. Rinnine, kleine
schwarze Bögel, die aus der Levante kommen, in Sicilien hecken und
weiter gehen ober zurück. Ridene kommen im December und Januar
aus Afrika, fallen auf dem Akragas nieder und dann ziehen sie sich
in die Berge.

Von der Base des Doms noch ein Wort. Auf derselben steht ein Held in völliger Rüstung, gleichsam als Ankömmling, vor einem sitzenden Alten, der durch Kranz und Scepter als König bezeichnet ist. Hinter diesem steht ein Weib, das Haupt gesenkt, die linke Hand unter dem Kinn; ausmerksam nachdenkende Stellung. Gegenüber, hinter dem Helden, ein Alter, gleichfalls bekränzt, er spricht mit einem spießtragenden Manne, der von der Leidwache sehn mag. Der Alte scheint den Helden eingestührt zu haben und zu der Wache zu sagen: laßt ihn nur mit dem König reden, es ist ein braver Mann.

Das Rothe scheint der Grund dieser Base, das Schwarze darauf gesetzt. Nur an dem Frauengewande scheint Roth auf Schwarz zu sitzen.

### Girgenti, Freitag ben 27. April 1787.

Wenn Kniep alle Vorsätze ausführen will, muß er unablässig zeichnen, indeß ich mit-meinem alten kleinen Führer umherziehe. spazierten gegen das Meer, von woher sich Girgenti, wie uns die Alten versichern, sehr gut ausgenommen habe. Der Blick ward in die Wellenweite gezogen und mein Führer machte mich aufmerksam auf einen langen Wolkenstreif, der südwärts, einem Bergrücken gleich, auf der Horizontallinie aufzuliegen schien: dieß seh die Andeutung der Rüste von Afrika, sagte er. Mir siel indeß ein anderes Phänomen als seltfam auf; es war aus leichtem Gewölk ein schmaler Bogen, welcher, mit dem einen Fuß auf Sicilien aufstehend, sich hoch am blauen, übrigens ganz reinen Himmel hinwölbte und mit dem andern Ende in Süden auf dem Meer zu ruhen schien. Von der niedergehenden Sonne gar schön gefärbt und wenig Bewegung zeigend, war er dem Auge eine so seltjame als erfreuliche Erscheinung. Es stehe dieser Bogen, versicherte man mir, gerade in der Richtung nach Malta, und möge wohl auf dieser Insel seinen andern Fuß niedergelassen haben, das Phänomen komme manchmal vor. Sonderbar genug wäre es, wenn die Anziehungstraft der beiden Inseln gegen einander sich in der At: mosphäre auf diese Art kund thäte.

Durch dieses Gespräch ward bei mir die Frage wieder rege: ob ich den Vorsat, Malta zu besuchen, aufgeben sollte? allein die schon früher

überdachten Schwierigkeiten und Gefahren blieben noch immer dieselben, und wir nahmen uns vor, unsern Betturin bis Messina zu dingen.

Dabei aber sollte wieder nach einer gewissen eigensinnigen Grille gehandelt werden. Ich hatte nämlich auf dem bisherigen Wege in Sicislien wenig kornreiche Gegenden geschen, sodann war der Horizont überall von nahen und fernen Bergen beschränkt, so daß es der Insel ganz an Flächen zu sehlen schien, und man nicht begriff, wie Ceres dieses Land so vorzüglich begünstigt haben sollte. Als ich mich darnach erstundigte, erwiederte man mir: daß ich, um dieses einzusehen, statt über Sprakus, quer durch's Land gehen müsse, wo ich denn der Weizenstriche genug antressen würde. Wir folgten dieser Lockung, Sprakus auszugeben, indem uns nicht unbekannt war, daß von dieser herrlichen Stadt wenig mehr als der prächtige Name geblieben seh. Allensalls war sie von Catania aus leicht zu besuchen.

## Caltanisetta, Sonnabend ben 28. April 1787.

Heute können wir denn endlich sagen, daß uns ein anschaulicher Begriff geworben, wie Sicilien ben Chrennamen einer Kornkammer Italiens erlangen können. Eine Strecke, nachdem wir Girgent verlassen, fing der fruchtbare Boden an. Es sind keine großen Flächen, aber sanft gegen einander laufende Berg : und Hügelrücken, durchgängig mit Weizen und Gerste bestellt, die eine ununterbrochene Masse von Fruchtbarkeit dem Auge darbieten. Der diesen Pflanzen geeignete Boden wird so genutt und so geschont, daß man nirgends einen Baum sieht, ja alle die kleinen Ortschaften und Wohnungen liegen auf Rücken der Hügel, wo eine hinstreichende Reihe Kalkfelsen den Boden ohnehin unbrauchbar macht. Dort wohnen die Weiber das ganze Jahr, mit Spinnen und Weben beschäftigt, die Männer hingegen bringen, zur eigentlichen Epoche der Feldarbeit, nur Sonnabend und Sonntag bei ihnen zu, die übrigen Tage bleiben sie unten und ziehen sich Rachts in Rohrhütten zurück. Und so war denn unser Wunsch bis zum Ueberdruß erfüllt, wir hätten uns Triptolems Flügelwagen gewünscht, um biefer Ginformigkeit zu entfliehen.

Run ritten wir bei heißem Sonnenschein durch diese wüste Fruchtbarkeit und freuten uns in dem wohlgelegenen und wohlgebauten Caltanisetta zulett anzukommen, wo wir jedoch abermals vergeblich um eine leidliche Herberge bemüht waren. Die Maulthiere stehen in prächtig gewöldten Ställen, die Anechte schlafen auf dem Alee, der den Thieren bestimmt ist, der Fremde aber muß seine Haushaltung von vorn anfangen. Ein allenfalls zu beziehendes Zimmer muß erst gereinigt werden. Stühle und Bänke giebt es nicht, man sitzt auf niedrigen Böden von starkem Holz, Tische sind auch nicht zu sinden.

Will man jene Böcke in Bettfüße verwandeln, so geht man zum Tischler und borgt so viel Bretter als nöthig sind, gegen eine gewisse Miethe. Der große Juchtensack, den uns Hackert geliehen, kam dieße mal sehr zu gute und ward vorläusig mit Häckerling angefüllt.

Bor allem aber mußte wegen des Essens Anstalt getroffen werden. Wir hatten unterwegs eine Henne gekauft, der Vetturin war gegangen, Reis, Salz und Specereien anzuschaffen, weil er aber nie hier gewesen, so blieb lange unerörtert, wo denn eigentlich gekocht werden sollte, woszu in der Herberge selbst keine Gelegenheit war. Endlich bequemte sich ein ältlicher Bürger, Herd und Holz, Küchen: und Tischgeräthe, gegen ein billiges herzugeben und uns, indessen gekocht würde, in der Stadt herumzusühren, endlich auf den Markt, wo die angesehensten Einzwohner nach antiker Weise umhersaßen, sich unterhielten und von uns unterhalten sehn wollten.

Wir mußten von Friedrich dem Zweiten erzählen, und ihre Theilnahme an diesem großen Könige war so lebhaft, daß wir seinen Tod verhehlten, um nicht durch eine so unselige Nachricht unsern Wirthen verhaßt zu werden.

## Caltanisetta, Sonnabend ben 28. April 1787.

Geologisches, nachträglich. Bon Girgent, die Muschelfalkselsen hinab, zeigt sich ein weißliches Erdreich, das sich nachher erklärt: man sindet den älteren Kalk wieder und Gyps unmittelbar daran. Weite stacke Thäler, Fruchtbau bis an die Gipsel, oft darüber weg; älterer Kalk mit verwittertem Gyps gemischt. Nun zeigt sich ein loseres, gelbsliches, leicht verwitterndes neues Kalkgestein: in den geackerten Feldern kann man dessen Farbe deutlich erkennen, die oft in's Dunklere, ja in's Violette zieht. Etwas über halben Weg tritt der Gyps wieder hervor.

Auf demseben trächs't häufig ein schön violettes, fast rosenrothes Sedum, und an den Kalkfelsen ein schön gelbes Mook.

Jenes verwitterliche Kalkgestein zeigt sich öfters wieder, am stärksten gegen Caltanisetta, wo es in Lagern liegt, die einzelne Muscheln enthalten; dann zeigt sich's röthlich, beinahe wie Mennige, mit wenigem Violett, wie oben bei San Martino bemerkt worden.

Quarzgeschiebe habe ich nur etwa auf halbem Wege, in einem Thälchen gefunden, das an drei Seiten geschlossen, gegen Morgen, und also gegen das Meer zu, offen stand.

Links in der Ferne war der hohe Berg bei Camerata merkwürdig, und ein anderer wie ein gestutzter Regel. Die große Hälfte des Begs kein Baum zu sehen. Die Frucht stand herrlich, obgleich nicht so hoch wie zu Girgent und am Meeresufer, jedoch so rein als möglich; in den unabsehdaren Beizenäckern kein Unkraut. Erst sahen wir nichts als grünende Felder, dann gepflügte, an seuchtlichen Dertern ein Stücken Biese. Hier kommen auch Pappeln vor. Gleich hinter Girgent fanden wir Aepfel und Birnen, übrigens an den Höhen und in der Nähe der wenigen Ortschaften etwas Feigen.

Diese dreißig Miglien, nebst allem was ich rechts und links erstennen konnte, ist älterer und neuerer Kalk, dazwischen Gpps. Der Verwitterung und Verarbeitung dieser drei unter einander hat das Erdreich seine Fruchtbarkeit zu verdanken. Wenig Sand mag es enthalten, es knirscht kaum unter den Zähnen. Eine Vermuthung wegen des Flusses Achates wird sich morgen bestätigen.

Die Thäler haben eine schöne Form, und ob sie gleich nicht ganz flach sind, so bemerkt man doch keine Spur von Regengüssen, nur kleine Bäche, kaum merklich, rieseln hin, denn alles sließt gleich unmittelbar nach dem Meere. Wenig rother Rlee ist zu sehen, die niedrige Palme verschwindet auch, so wie alle Blumen und Sträuche der südwestlichen Seite. Den Disteln ist nur erlaubt sich der Wege zu bemächtigen, alles andere gehört der Ceres an. Uebrigens hat die Gegend viel ähnliches mit Deutschen hügeligen und fruchtbaren Gegenden, z. B. mit der zwischen Ersurt und Gotha, besonders wenn man nach den Gleichen hinsieht. Sehr vieles mußte zusammen kommen, um Sicilien zu einem der fruchtbarsten Länder der Welt zu machen.

Man sieht wenig Pferde auf der ganzen Tour, sie pflügen mit

Doffen und es besteht ein Verbot, keine Rühe und Kälber zu schlachten. Ziegen, Esel und Maulthiere begegneten uns viele. Die Pferde sind meist Apfelschimmel mit schwarzen Füßen und Mähnen, man sindet die prächtigsten Stallräume mit gemauerten Bettstellen. Das Land wird zu Bohnen und Linsen gedüngt, die übrigen Feldfrüchte wachsen nach dieser Sömmerung. In Aehren geschoßt, noch grüne Gerste in Bünzbeln, rother Rlee deßgleichen, werden dem Vorbeireitenden zu Rauf angeboten.

Auf dem Berge über Caltanisetta fand sich sester Kalkstein mit Bersteinerungen; die großen Muscheln lagen unten, die kleinen obens auf. Im Pflaster des Städtchens fanden wir Kalkstein mit Pektiniten.

Zum 28. April 1787.

Hinter Caltanisetta senken sich die Hügel jäh herunter in mancherlei Thäler, die ihre Wasser in den Fluß Salso ergießen. Das Erdreich ist röthlich, sehr thonig, vieles lag unbestellt, auf dem bestellten die Früchte ziemlich gut, doch, mit den vorigen Gegenden verglichen, noch zurück.

## Castro Giovanni, Sonntag den 29. April 1787.

Roch größere Fruchtbarkeit und Menschenöbe hatten wir heute zu bemerken. Regenwetter war eingefallen und machte den Reisezustand sehr unangenehm, da wir durch mehrere start angeschwollene Gewässer hindurch mußten. Am Fiume Salso, wo man sich nach einer Brücke vergeblich umsieht, überraschte uns eine wunderliche Anstalt. Kräftige Männer waren bereit, wovon immer zwei und zwei das Maulthier, mit Reiter und Gepäck in die Mitte faßten und so, durch einen tiesen Stromtheil hindurch, dis auf eine große Riessläche führten; war nun die sämmtliche Gesellschaft hier beisammen, so ging es auf eben diese Weise durch den zweiten Arm des Flusses, wo die Männer denn abermals, durch Stämmen und Orängen, das Thier auf dem rechten Pfade und im Stromzug aufrecht erhielten. An dem Wasser her ist etwas Buschwert, das sich aber landeinwärts gleich wieder verliert. Der

Fiume Salso bringt Granit, einen Uebergang in Gneiß, breccirten und einfarbigen Marmor.

Nun sahen wir den einzeln stehenden Bergrücken vor uns, worauf Castro Giovanni liegt und welcher ber Gegend einen ernsten, sonderbaren Charakter ertheilt. Als wir ben langen, an ber Seite fich hinanziehenden Weg ritten, fanden wir den Berg aus Muschelkalk bestehend; große, nur calcinirte Schalen wurden aufgepackt. Man sieht Castro Giovanni nicht eher, als bis man ganz oben auf den Bergrücken gelangt, denn es liegt am Felsabhang gegen Norden. Das wunderliche Städtchen selbst, der Thurm, links in einiger Entfernung das Dertchen Caltascibetta stehen gar ernsthaft gegen einander. In der Plaine sah man die Bohnen in voller Blüthe, wer hätte sich aber dieses Anblicks erfreuen können! Die Wege waren entsetzlich, noch schrecklicher, weil sie ehemals gepflastert gewesen, und es regnete immer fort. Das alte Enna empfing uns sehr unfreundlich: ein Estrichzimmer mit Läben ohne Fenster, so daß wir entweder im Dunkeln sitzen, oder den Sprühregen, bem wir so eben entgangen waren, wieder erdulden mußten. Einige Ueberreste unseres Reisevorraths wurden verzehrt, die Nacht fläglich zugebracht. Wir thaten ein seierliches Gelübde, nie wieder nach einem mythologischen Ramen unser Wegeziel zu richten.

## Montag ben 30. April 1787.

Von Castro Giovanni herab führt ein rauher, unbequemer Stieg, wir mußten die Pferde führen. Die Atmosphäre vor uns tief herab mit Wolken bedeckt, wobei sich ein wunderbar Phänomen in der größten Höhe sehen ließ. Es war weiß und grau gestreift und schien etwas Körperliches zu sehn; aber wie käme das Körperliche in den Himmel! Unser Führer belehrte uns, diese unsere Verwunderung gelte einer Seite des Aetna, welche durch die zerrissenen Wolken durchsehe: Schnee und Vergrücken abwechselnd bildeten die Streisen, es seh nicht einmal der höchste Gipfel.

Des alten Enna steiler Felsen lag nun-hinter uns, wir zogen durch lange, lange, einsame Thäler; unbebaut und unbewohnt lagen sie da, dem weidenden Vieh überlassen, das wir schön braun fanden, nicht groß, mit kleinen Hörnern, gar nett, schlank und munter wie

bie Hirschen. Diese guten Geschöpfe hatten zwar Weide genug, sie war ihnen aber doch durch ungeheure Distelmassen beengt und nach und nach verkümmert. Diese Pflanzen sinden hier die schönste Gelegensheit sich zu besamen und ihr Geschlecht auszubreiten, sie nehmen einen unglaublichen Raum ein, der zur Weide von ein paar großen Landgütern hinreichte. Da sie nicht perenniren, so wären sie jetzt, vor der Blüthe niedergemäht, gar wohl zu vertilgen.

Indessen wir nun diese landwirthlichen Kriegsplane gegen die Disteln ernstlich durchdachten, mußten wir, zu unserer Beschämung bemerken, daß sie doch nicht ganz unnütz sehen. Auf einem einsam stehenden Gasthose, wo wir fütterten, waren zugleich ein paar Sicilianische Edelleute angekommen, welche quer durch das Land, eines Processes wegen, nach Palermo zogen. Mit Verwundrung sahen wir diese beiden ernsthaften Männer, mit scharfen Taschenmessern, vor einer solchen Distelgruppe stehen und die obersten Theile dieser emporstrebenz den Gewächse niederhauen; sie faßten alsdann diesen stachlichen Gewinn mit spitzen Fingern, schälten den Stengel und verzehrten das Innere desselben mit Wohlgefallen. Damit beschäftigten sie sind eine lange Zeit, indessen wir uns an Wein, dießmal ungemischt, und gutem Brod erzundten. Der Betturin bereitete uns derzleichen Stengelmart und verzschrte, es seh eine gesunde, kühlende Speise, sie wollte uns aber so wenig schmeden als der rohe Kohlrabi zu Segeste.

## Unterwegs ben 80. April 1787.

In das Thal gelangt, wodurch der Fluß St. Paolo sich schlängelt, sanden wir das Erdreich röthlich schwarz und verwitterlichen Kalk; viel Brache, sehr weite Felder, schönes Thal, durch das Flüßchen sehr ansgenehm. Der gemischte gute Lehmboden ist mitunter zwanzig Fuß tief und meistens gleich. Die Aloes hatten stark getrieben. Die Frucht stand schön, doch mitunter unrein und, gegen die Wittagseite berechnet, weit zurück. Hie und da kleine Wohnungen; kein Baum als unmittelzbar unter Castro Giovanni. Am Ufer des Flusses viel Weide, durch ungeheure Distelmassen eingeschränkt. Im Flußgeschiebe das Quarzzgestein wieder, theils einsach, theils breccienartig.

Molimenti, ein neues Dertchen, sehr klug in der Mitte schöner

Felder angelegt, am Flüßchen St. Paolo. Der Weizen stand in der Rähe ganz unvergleichlich, schon den zwanzigsten Mai zu schneiden. Die ganze Gegend zeigt noch keine Spur von vulcanischem Wesen, auch selbst der Fluß führt keine dergleichen Geschiebe. Der Boden gut gemischt, eher schwer als leicht, ist im Ganzen kasseedraun-violettlich anzusehen. Alle Gebirge links, die den Fluß einschließen, sind Kalk- und Sandstein, deren Abwechselung ich nicht beobachten konnte, welche jedoch, verwitternd, die große durchaus gleiche Fruchtbarkeit des untern Thals bereitet haben.

#### Dienstag, ben 1. Mai 1787.

Durch ein so ungleich angebautes, obwohl von der Natur zu durchs gängiger Fruchtbarkeit bestimmtes Thal ritten wir einigermaßen verstrießlich herunter, weil, nach so viel ausgestandenen Unbilden, unsern malerischen Zwecken gar nichts entgegen kam. Kniep hatte eine recht bedeutende Ferne umrissen, weil aber der Mittels und Vordergrund gar zu abscheulich war, setzteser, geschmackvoll scherzend, ein Poussinsches Vordertheil daran, welches ihm nichts kostete und das Blatt zu einem ganz hübschen Bildchen machte. Wie viel malerische Reisen mögen dersgleichen Halbwahrheiten enthalten.

Unser Reitmann versprach, um unser mürrisches Wesen zu begütigen, für den Abend eine gute Herberge, brachte uns auch wirklich in einen vor wenig Jahren gebauten Gasthof, der auf diesem Wege, gerade in gehöriger Entsernung von Catania gelegen, dem Reisenden willsommen sehn mußte, und wir ließen es uns, dei einer leidlichen Einrichtung, seit zwölf Tagen wieder einigermaßen bequem werden. Merkwürdig aber war uns eine Inschrift, an die Wand, bleististlich, mit schönen Englischen Schriftzügen geschrieden; sie enthielt solgendes: "Reisende, wer ihr auch sehd, hütet euch in Catania vor dem Wirthspause zum goldenen Löwen; es ist schlimmer als wenn ihr Chclopen, Sirenen und Schllen zugleich in die Klauen sielet." Ob wir nun schon dachten, der wohlmeinende Warner möchte die Gesahr etwas mythologisch vergrößert haben, so setzen wir uns doch sest vor, den goldenen Löwen zu vermeiden, der uns als ein so grimmiges Thier angekündigt war. Als uns daher der Maulthiertreibende befragte, wo

wir in Catania einkehren wollten, so versetzten wir: überall, nur nicht im Löwen! worauf er den Vorschlag that, da vorlied zu nehmen, wo er seine Thiere unterstelle, nur müßten wir uns daselbst auch verköstigen, wie wir es schon bisher gethan. Wir waren alles zufrieden: dem Rachen des Löwen zu entgehen, war unser einziger Wunsch.

Gegen Ibla Major melden sich Lavageschiebe, welche das Wasser von Norden herunter bringt. Ueber der Fähre sindet man Kalktein, welcher allerlei Arten Geschiebe, Hornstein, Lava und Kalk verbunden, hat, dann verhärtete vulcanische Asche mit Kalktuff überzogen. Die gemischten Kieshügel dauern immer fort dis gegen Catania, dis an dieselbe und über dieselbe i sinden sich Lavaströme des Aetna. Sinen wahrscheinlichen Krater läßt man links. (Gleich unter Molimenti rausten die Bauern den Flachs.) Wie die Ratur das Bunte liebt, läßt sie hier sehen, wo sie sich an der schwarzblau grauen Lava erlustigt; hochgelbes Moos überzieht sie, ein schön rothes Sedum wächs't üppig darauf, andere schöne violette Blumen. Sine sorgsame Cultur beweis't sich an den Cactuspstanzungen und Weinranken. Nun drängen sich ungeheuere Lavastüsse heran. Motta ist ein schöner bedeutender Fels. Hier stehen die Bohnen als sehr hohe Stauden. Die Aecker sind veränderlich, bald sehr kiesig, bald besser gemischt.

Der Betturin, der diese Frühlingsvegetation der Südostseite lange nicht gesehen haben mochte, versiel in großes Ausrusen über die Schönsheit der Frucht und fragte uns mit selbstgefälligem Patriotismus: ob es in unsern Landen auch wohl solche gäbe? Ihr ist hier alles ausgeopfert, man sieht wenig, ja gar keine Bäume. Allerliebst war ein Mädchen von prächtiger, schlanker Gestalt, eine ältere Bekanntschaft unseres Betturins, die seinem Maulthiere gleichlief, schwatze und dabei mit solcher Zierlichkeit als möglich ihren Faden spann. Nun singen gelbe Blumen zu herschen an. Gegen Misterbianco standen die Cactus schon wieder in Zäunen; Zäune aber, ganz von diesen wundersam gebildeten Gewächsen, werden in der Nähe von Catania immer regelzmäßiger und schöner.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bis an daffelte und über daffelbe (Catania) ober: bis an dieselben und über benselben (Kieshügeln).

Catania, Mittwoch ben 2. Mai 1787.

In unserer Herberge befanden wir uns freilich sehr übel. Rost, wie sie ber Maulthierknecht bereiten konnte, war nicht die beste. Eine Henne in Reis gekocht, wäre bennoch nicht zu verachten gewesen, hätte fle nicht ein unmäßiger Saffran so gelb als ungenießbar gemacht. Das unbequemfte Nachtlager hätte uns beinahe genöthigt, Hackerts Juchtensack wieder hervorzuholen, deßhalb sprachen wir Morgens zeitig mit dem freundlichen Wirthe. Er bedauerte, daß er uns nicht besser versorgen könne: da drüben aber ist ein Haus wo Fremde gut auf: gehoben sind, und alle Ursache haben zufrieden zu sehn. — Er zeigte uns ein großes Echaus, von welchem die uns zugekehrte Seite viel Gutes versprach. Wir eilten sogleich hinüber, fanden einen rührigen Mann, der sich als Lohnbedienter angab und, in Abwesenheit des Wirths, und ein schönes Zimmer neben einem Saal anwies, auch zugleich versicherte, daß wir auf's billigste bedient werden sollten. Wir erkundigten uns ungesäumt, hergebrachter Weise, was für Quartier, Tisch, Wein, Frühstück und sonstiges Bestimmbare zu bezahlen sep? das war alles billig und wir schafften eilig unsere Wenigkeiten herüber, sie in die weitläufigen, vergoldeten Commoden einzuordnen. fand zum erstenniale Gelegenheit seine Pappen auszubreiten; er ordnetc seine Zeichnungen, ich mein Bemerktes. Sobann, vergnügt über die schönen Räume, traten wir auf den Balcon des Saals, der Aussicht zu genießen. Nachdem wir diese genugsam betrachtet und gelobt, kehr: ten wir um nach unsern Geschäften, und siehe! ba drohte über unserm Haupte ein großer goldener Löwe. Wir sahen einander bedenklich an, lächelten und lachten. Bon nun an aber blickten wir umber, ob nicht irgendwo eins der Homerischen Schreckbilder hervorschauen möchte.

Nichts dergleichen war zu sehen, dagegen fanden wir im Saal eine hübsche, junge Frau, die mit einem Kinde von etwa zwei Jahren herumtändelte, aber sogleich von dem beweglichen Halbwirth derb auszgescholten dastand: Sie solle sich hinweg verfügen! hieß es, sie habe hier nichts zu thun. — Es ist doch hart, daß du mich sortjagst, sagte sie, das Kind ist zu Hause nicht zu begütigen, wenn du weg bist, und die Herrn erlauben mir gewiß in deiner Gegenwart das Kleine zu beruhigen. Der Gemahl ließ es dabei nicht bewenden, sondern suchte sie fortzuschaffen, das Kind schrie in der Thüre ganz erbärmlich und

wir mußten zulett ernstlich verlangen, daß das hübsche Madamchen dabliebe.

Durch den Engländer gewarnt war es keine Kunst, die Komödie zu durchschauen, wir spielten die Neulinge-, die Unschuldigen, er aber machte seine liebreiche Baterschaft auf das Beste gelten. Das Kind wirklich war am freundlichsten mit ihm, wahrscheinlich hatte es die angebliche Mutter unter der Thüre gekneipt:

Und so war sie auch in der größten Unschuld dageblieben, als. der Mann wegging, ein Empfehlungsschreiben an den Hausgeistlichent des Prinzen Biscaris zu überbringen. Sie dahlte fort bis er zurückkam und anzeigte, der Abbé würde selbst erscheinen, uns von dem Näheren zu unterrichten.

#### Catania, Donnerstag ben 3. Mai 1787.

Der Abbe, der uns geftern Abend schon begrüßt hatte, erschien beute zeitig und führte uns in den Palast, welcher auf einem hohen Sodel einstödig gebaut ist, und zwar saben wir zuerst das Museum, wo marmorne und eherne Bilder, Bajen und alle Arten solcher Alterthümer beisammenstehen. Wir hatten abermals Gelegenheit, unsere Renntnisse zu erweitern, besonders aber fesselte uns der Sturz eines Jupiters, dessen Abguß ich schon aus Tischbein's Werkstatt fannte, und welcher größere Vorzüge besitzt, als wir zu beurtheilen vermochten. Ein Hausgenoffe gab die nöthigste historische Ausfunft, und nun gelangten wir in einen großen hohen Saal. Die vielen Stühle an den Banden umber zeugten, daß große Gesellschaft sich manchmal bier versammle. Wir setzten uns, in Erwartung einer günstigen Aufnahme. Da kamen ein paar Frauenzimmer herein und gingen der Länge nach auf und Sie sprachen angelegentlich mit einander. Als sie uns gewahrun, stand der Abbe auf, ich deßgleichen, wir neigten uns. Ich fragte: wer sie jepen? und erfuhr, die jüngere sep die Prinzessin, die ältere eine edle Catanierin. Wir hatten und wieder gesett, sie gingen auf und ab, wie man auf einem Marktplate thun würde.

Wir wurden zum Prinzen geführt, der, wie man mir schon bemerkt hatte, und seine Münzsammlung aus besonderem Vertrauen vorwies, da wohl früher seinem Herrn Vater und auch ihm nachher bei solchem Vorzeigen manches abhanden gekommen und seine gewöhnliche Bereitwilligkeit dadurch einigermaßen vermindert worden. Hier konnte ich nun schon etwas kenntnißreicher scheinen, indem ich mich bei Bertrachtung der Sammlung des Prinzen Torremuzza belehrt hatte. Ich lernte wieder, und half mir an jenem dauerhaften Winckelmannischen Faden, der uns durch die verschiedenen Kunstepochen durchleitet, so ziemlich hin. Der Prinz, von diesen Dingen völlig unterrichtet, da er keine Kenner, aber aufmerksame Liebhaber vor sich sah, mochte uns gern in allem, wornach wir forschten, belehren.

Nachdem wir diesen Betrachtungen geraume Zeit, aber doch noch immer zu wenig gewidmet, standen wir im Begriff uns zu beurlauben, als er uns zu seiner Frau Mutter führte, woselbst die übrigen kleineren Kunstwerke zu sehen waren.

Wir fanden eine ansehnliche, natürlich edle Frau, die uns mit den Worten empfing: sehen Sie sich bei mir um, meine Herrn, Sie sinden hier alles noch wie es mein seliger Gemahl gesammelt und gesordnet hat. Dieß danke ich der Frömmigkeit meines Sohnes, der micht in seinen besten Zimmern nicht nur wohnen, sondern auch hier nicht das geringste entsernen oder verrücken läßt, was sein seliger Herr Bater anschafste und aufstellte; wodurch ich den doppelten Vortheil habe, sowohl auf die so lange Jahre her gewohnte Weise zu leben, als auch, wie von jeher, die trefslichen Fremden zu sehen und näher zu kennen, die, unsere Schäße zu betrachten, von so weiten Orten herkommen.

Sie schloß uns darauf selbst den Glasschrant auf, worin die Arbeiten in Bernstein ausbewahrt standen. Der Sicilianische unterscheidet
sich von dem nordischen darin, daß er von der durchsichtigen und undurchsichtigen Wachs- und Honigfarbe, durch alle Abschattungen eines
gesättigten Gelbs dis zum schönsten Hacinthroth hinansteigt. Urnen,
Becher und andere Dinge waren daraus geschnitten, wozu man große
bewundernswürdige Stücke des Materials mitunter voraussehen mußte.
An diesen Gegenständen, so wie an geschnittenen Muscheln, wie sie in
Trapani gesertigt werden, serner an auszesuchten Eisenbeinarbeiten,
hatte die Dame ihre besondere Freude, und wußte dabei manche heitere Geschichte zu erzählen. Der Fürst machte uns auf die ernsteren Gegenstände ausmerksam, und so flossen einige Stunden vergnügt und belehrend vorüber. Indessen hatte die Fürstin vernommen, daß wir Deutsche sehen, sie fragte daher nach Herrn von Riedesel, Bartels, Münter, welche sie sämmtlich gekannt und ihren Charakter und Betragen gar wohl unterscheidend zu würdigen wußte. Wir trennten uns ungern von ihr, und sie schien uns ungern wegzulassen. Dieser Inselzustand hat doch immer etwas einsames, nur durch vorübergehende Theilnahme aufgefrischt und erhalten.

Uns führte der Geistliche alsdann in das Benedictinerkloster, in die Zelle eines Bruders, dessen, bei mäßigem Alter, trauriges und in sich zurückgezogenes Ansehn wenig frohe Unterhaltung versprach. Er war jedoch der kunstreiche Mann, der die ungeheuere Orgel dieser Kirche allein zu bändigen wußte. Als er unsere Wünsche mehr errathen als vernommen, erfüllte er sie schweigend; wir begaben uns in die sehr geräumige Kirche, die er, das herrliche Instrument bearbeitend, die in den letzten Winkel mit leisestem Hauch sowohl als gewaltsamsten Tönen durchsäuselte und Kurchschmetterte.

Wer den Mann nicht vorher gesehen, hätte glauben müssen, es seh ein Riese, der solche Gewalt ausübe; da wir aber seine Persönlichteit schon kannten, bewunderten wir nur, daß er in diesem Kampf nicht schon längst aufgerieben seh.

# Catania, Freitag ben 4. Mai 1787.

Bald nach Tische kam der Abbe mit einem Wagen, da er uns den entferntern Theil der Stadt zeigen sollte. Beim Einsteigen ereigenete sich ein wundersamer Rangstreit. Ich war zuerst eingestiegen und hätte ihm zur linken Hand gesessen, er einsteigend, verlangte ausdrücklich, daß ich herumrücken und ihn zu meiner Linken nehmen sollte; ich bat ihn dergleichen Ceremonien zu unterlassen. Berzeiht! sagt er, daß wir also sitzen, denn wenn ich meinen Platz zu eurer Rechten nehme, so glaubt jedermann, daß ich mit euch sahre; sitze ich aber zur Linken, so ist es ausgesprochen, daß ihr mit mir sahrt, mit mir nämlich, der ich euch im Ramen des Fürsten die Stadt zeige. Dagegen war freilich nichts einzuwenden, und also geschah es.

Wir fuhren die Straßen hinauswärts, wo die Lava, welche 1669 einen großen Theil dieser Stadt zerstörte, noch dis auf unsere Tage

sichtbar blieb. Der starre Feuerstrom ward bearbeitet wie ein anderer Fels, selbst auf ihm waren Straßen vorgezeichnet und theilweise gebaut. Ich schlug ein unbezweiseltes Stück des Geschmolzenen herunter, bedenkend, daß vor meiner Abreise aus Deutschland schon der Streit über die Vulcanität der Basalte sich entzündet hatte. Und so that ich's an mehrern Stellen, um zu mancherlei Abänderungen zu gelangen.

Wären jedoch Einheimische nicht selbst Freunde ihrer Gegend, nicht selbst bemüht, entweder eines Vortheils oder der Wissenschaft willen, das was in ihrem Revier merkwürdig ist zusammen zu stellen, so müßte der Reisende sich lang vergebens quälen. Schon in Neapel hatte mich der Lavenhändler sehr gefördert, hier, in einem weit höheren Sinne, der Ritter Giveni. Ich fand in seiner reichen, sehr galant auszestellten Sammlung die Laven des Aetna, die Basalte am Fuß desselben, verändertes Gestein, mehr oder weniger zu erkennen; alles wurde freundlichst vorgezeigt. Am meisten hatte ich Zeolithe zu bewundern, aus den schroffen, im Meere stehenden Felsen unter Jaci.

Als wir den Ritter um die Mittel befragten, wie man sich benehmen muffe, um den Aetna zu besteigen, wollte er von einer Wagniß nach dem Gipfel, besonders in der gegenwärtigen Jahreszeit, gar nichts hören. Ueberhaupt, sagte er, nachdem er uns um Verzeihung gebeten, die hier ankommenden Fremden sehen die Sache für allzuleicht an, wir andern Nachbarn des Berges sind schon zufrieden, wenn wir ein paarmal in unserm Leben die beste Gelegenheit abgepaßt und den Gipfel erreicht haben. Brydone, der zuerst durch seine Beschreibung die Luft nach diesem Feuergipfel entzündet, ist gar nicht hinauf gekommen; Graf Borch läßt den Leser in Ungewißheit, aber auch er ist nur bis auf eine gewisse Höhe gelangt, und so könnte ich von mehrern sagen. Für jett erstreckt sich der Schnee noch allzuweit herunter und breitet unüber: windliche Hindernisse entgegen. Wenn Sie meinem Rathe folgen mögen, so reiten Sie morgen, bei guter Zeit, bis an den Fuß des Monte Rosso; besteigen Sie diese Höhe; Sie werden von da des herrlichsten Anblicks genießen und zugleich die alte Lava bemerken, welche dort, 1669 entsprungen, unglücklicherweise sich nach der Stadt hereinwälzte. Die Aussicht ist herrlich und deutlich; man thut besser sich das Uebrige erzählen zu lassen.

Catania, Sonnabend ben 5. Mai 1787.

Folgsam bem guten Rathe, machten wir uns zeitig auf ben Beg und erreichten auf unsern Mauthieren, immer rückwärts schauend, die Region der durch die Zeit noch ungebändigten Laven. Zackige Klumpen und Tafeln starrten uns entgegen, durch welche nur ein zufälliger Pfab von den Thieren gefunden wurde. Auf der ersten bedeutenden Höhe hielten wir still. Kniep zeichnete mit großer Präcision was hinauf: wärts vor uns lag: die Lavenmassen im Borgrunde, den Doppelgipfel des Monte Rosso links, gerade über uns die Wälder von Nicolosi, aus denen der beschneite, wenig rauchende Gipfel hervorstieg. Wir rückten dem rothen Berge näher, ich ftieg hinauf: er ist ganz aus rothem vulcanischem Grus, Asche und Steinen zusammengehäuft. Um die Mündung hätte sich bequem herumgehen lassen, hätte nicht ein gewaltsam stürmender Morgenwind jeden Schritt unsicher gemacht; wollte ich nur einigermaßen fortkommen, so mußte ich den Mantel ablegen, nun aber war ber hut jeden Augenblick in Gefahr, in den Krater getrieben zu werden und ich hinterdrein. Deßhalb setzte ich mich nieder, um mich zu fassen und die Gegend zu überschauen; aber auch diese Lage half mir nichts: ber Sturm kam gerabe von Often her, über das herrliche Land, das nah und fern bis an's Meer unter mir lag. Den ausgebehnten Strand von Messina bis Sprakus, mit seinen Krümmungen und Buchten sah ich vor Augen, entweder ganz frei oder durch Felsen des Users nur wenig bedeckt. Als ich ganz betäubt wieder herunter kam, hatte Kniep im Schauer seine Zeit gut angewendet und mit zarten Linien auf dem Papier gesichert, was der wilde Sturm mich faum sehen, vielweniger festhalten ließ.

In dem Rachen des goldenen Löwen wieder angelangt, fanden wir den Lohnbedienten, den wir nur mit Mühe uns zu begleiten abgehalten hatten. Er lobte, daß wir den Sipfel aufgegeben, schlug aber
für Morgen eine Spaziersahrt auf dem Meere, zu den Felsen von Jaci,
andringlich vor: das sey die schönste Lustpartie, die man von Catania
aus machen könne! man nehme Trank und Speise mit, auch wohl Geräthschaften, um etwas zu wärmen. Seine Frau erbiete sich, dieses Geschäft zu übernehmen. Ferner erinnerte er sich des Jubels, wie Engländer wohl gar einen Kahn mit Musik zur Begleitung genommen
hätten, welche Lust über alle Vorstellung sey.

Die Felsen von Jaci zogen mich hestig an, ich hatte großes Verslangen, mir so schöne Zeolithe herauszuschlagen als ich bei Gioeni gesehen. Man konnte ja die Sache kurz sassen, die Begleitung der Frau ablehnen. Aber der warnende Geist des Engländers behielt die Obershand, wir thaten auf die Zeolithe Verzicht und dünkten uns nicht wenig wegen dieser Enthaltsamkeit.

### Catania, Sonntag ben 6. Mai 1787.

Unser geistlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte uns, die Reste alter Baukunst zu sehen, zu welchen der Beschauer freilich ein starkes Restaurationstalent mitbringen muß. Man zeigte die Reste von Wasserbehältern, einer Naumachie und andere dergleichen Ruinen, die aber bei der vielsachen Zerstörung der Stadt durch Laven, Erdbeben und Krieg dergestalt verschüttet und versenkt sind, daß Freude und Belehrung nur dem genausten Kenner alterthümlicher Baukunst daraus entspringen kann.

Eine nochmalige Aufwartung beim Prinzen lehnte ber Pater ab, und wir schieden beiderseits mit lebhasten Ausdrücken der Dankbarkeit und bes Wohlwollens.

# Taormina, Montag ben 7. Mai 1787.

Gott seh Dank, duß alles, was wir heute gesehen, schon genugsam beschrieben ist, mehr aber noch, daß Aniep sich vorgenommen hat.
morgen den ganzen Tag oben zu zeichnen. Wenn man die Höhe der
Felsenwände erstiegen hat, welche unsern des Meerstrandes in die Höhe
steilen, sindet man zwei Gipfel durch ein Halbrund verbunden. Was
dieß auch von Natur für eine Gestalt gehabt haben mag, die Runst
hat nachgeholsen und daraus den amphitheatralischen Halbeirkel sur
Zuschauer gebildet; Mauern und andere Angebäude von Ziegelstrinen,
sich anschließend, supplirten die nöthigen Gänge und Hallen. Am Fuße
des stufenartigen Halbeirkels erbaute man die Scene quer vor, verband
dadurch die beiden Felsen und vollendete das ungeheuerste Natur: und
Runstwerk.

Sett man sich nun dahin, wo ehmals die obersten Zuschauer saßen, so muß man gestehen, daß wohl nie ein Publikum im Theater solche Gegenstände vor sich gehabt. Rechts zur Seite, auf höheren Felsen, erheben sich Castelle, weiter unten liegt die Stadt, und ob schon diese Baulickkeiten aus neueren Zeiten sind, so standen doch vor Alters wohl eben dergleichen auf derselben Stelle. Run sieht man an dem ganzen langen Gebirgsrücken bes Aetna hin, links bas Meerufer bis nach Catania, ja Sprakus; dann schließt der ungeheure, dampfende Feuerberg das weite, breite Bild, aber nicht schrecklich, benn die mildernde Atmosphäre zeigt ihn entfernter und sanfter als er ist. man sich von diesem Anblick in die an der Rückseite der Zuschauer angebrachten Gänge, so hat man die sämmtlichen Felswände links, zwischen denen und dem Meere sich der Weg nach Messina hinschlingt, Felsgruppen und Felsrücken im Meere selbst, die Küfte von Calabrien in der weitesten Ferne, nur mit Aufmerksamkeit von gelind sich erhebenden Wolfen zu unterscheiden.

Bir stiegen gegen das Theater hinab, verweilten in dessen Ruinen, an welchen ein geschickter Architekt seine Restaurationsgabe, wenigstens auf dem Papier versuchen sollte, unternahmen sodann, uns durch die Gärten eine Bahn nach der Stadt zu brechen. Allein hier ersuhren wir, was ein Zaun von nebeneinander gepflanzten Agaven für ein undurchdringliches Bollwerk seh: durch die verschränkten Blätter sieht man durch und glaubt auch hindurch dringen zu können, allein die krästigen Stacheln der Blattränder sind empfindliche Hindernisse; tritt man auf ein solches kolossales Blatt, in Hossnung, es werde uns tragen, so bricht es zusammen, und anstatt hinüber in's Freie zu kommen, sallen wir einer Nachbarpstanze in die Arme. Zuletzt entwickelten wir uns doch diesem Labyrinthe, genossen Weniges in der Stadt, konnten aber vor Sommenuntergang von der Gegend nicht scheiden. Unendlich schön war es, zu beobachten, wie diese in allen Punkten bedeutende Gegend nach und nach in Finsterniß versank.

Unter Taormina, am Meer, Dienstag den 8. Mai 1787.

Aniepen, mir vom Glück zugeführt, kann ich nicht genug preisen, da er mich einer Bürde entledigt, die mir unerträglich wäre, und mich

meiner eigenen Ratur wiedergiebt. Er ist hinaufgegangen, im Einzelnen zu zeichnen, was wir obenhin betrachtet. Er wird seine Bleististe manche mal spitzen, und ich sehe nicht, wie er sertig werden will. Das hätte ich nun auch alles wiederschen können! Erst wollte ich mit hinausgehen, dann aber reizte mich's hier zu bleiben, die Enge sucht' ich, wie der Bogel, der sein Rest bauen möchte. In einem schlechten, verwahrlosten Bauergarten habe ich mich auf Orangenäste gesetzt und mich in Grillen vertiest. Orangenäste, worauf der Reisende sitzt, klingt etwas wunderbar, wird aber ganz natürlich, wenn man weiß, daß der Orangenbaum, seiner Natur überlassen, sich bald über der Wurzel in Iweige trennt, die mit der Zeit zu entschiedenen Aesten werden.

Und so saß ich, den Plan zu Rausikaa weiter denkend, eine dramatische Concentration der Odyssee. Ich halte sie nicht für unmög-lich, nur müßte man den Grundunterschied des Drama und der Spopöe recht in's Auge fassen.

Kniep ist herabgekommen und hat zwei ungeheure Blätter, reinlichst gezeichnet, zufrieden und vergnügt zurück gebracht. Beide wird er zum ewigen Gebächtniß an diesen herrlichen Tag für mich ausführen.

Bu vergessen ist nicht, daß wir auf dieses schöne User unter dem reinsten Himmel von einem kleinen Altan herabschauten, Rosen erblickten und Nachtigallen hörten. Diese singen hier, wie man uns verssichert, sechs Monate hindurch.

## Ans der Erinnerung.

War ich nun durch die Gegenwart und Thätigkeit eines geschickten Künstlers und durch eigne, obgleich nur einzelne und schwächere Bemühungen gewiß, daß mir von den interessantesten Gegenden und ihren Theilen seste wohlgewählte Bilder, im Umriß und nach Belieben auch ausgesührt, bleiben würden; so gab ich um so mehr einem nach und nach auslebenden Drange nach: die gegenwärtige herrliche Umgebung, das Meer, die Inseln, die Häsen, durch poetische, würdige Gestalten zu beleben und mir auf und aus diesem Lokal eine Composition zu bilden, in einem Sinne und in einem Ton, wie ich sie noch nicht hervor-

gebracht. Die Klarheit des Himmels, der Hauch des Meeres, die Düfte, wodurch die Gebirge mit Himmel und Meer gleichsam in Ein Element aufgelös't wurden, alles dieß gab Nahrung meinen Vorsätzen, und indem ich in jenem schönen öffentlichen Garten zwischen blühenden Hecken von Oleander, durch Lauben von fruchttragenden Orangen: und Citronens bäumen wandelte, und zwischen andern Bäumen und Sträuchen, die mir unbekannt waren, verweilte, fühlte ich den fremden Einfluß auf das allerangenehmste.

Ich hatte mir, überzeugt, daß es für mich keinen bessern Commentar zur Obysse geben könne, als eben gerade diese lebendige Umzgebung, ein Exemplar verschafft und las es nach meiner Art mit unzglaublichem Antheil. Doch wurde ich gar bald zu eigner Produktion angeregt, die, so seltsam sie auch im ersten Augenblicke schien, mir doch immer lieber ward und mich endlich ganz beschäftigte. Ich ergriff nämlich den Gedanken, den Gegenstand der Nausika als Tragödie zu behandeln.

Es ist mir selbst nicht möglich abzusehen, was ich daraus würde gemacht haben, aber ich war über den Plan bakd mit mir einig. Der Hauptsinn war der: in der Nausikaa eine trefsliche, von vielen unwordene Jungfrau darzustellen, die, sich keiner Neigung bewußt, alle Freier disher ablehnend behandelt, durch einen seltsamen Fremdling aber gerührt, aus ihrem Zustand heraustritt und durch eine voreilige Neußerung ihrer Neigung sich compromittirt, was die Situation volltommen tragisch macht. Diese einfache Fabel sollte durch den Neichtum der subordinirten Motive und besonders durch das Neers und Inselhaste der eigentlichen Aussührung und des besondern Tons erstreulich werden.

Der erste At begann mit dem Ballspiel. Die unerwartete Bekanntschaft wird gemacht und die Bedenklichkeit, den Fremden nicht selbst in die Stadt zu führen, wird schon ein Vorbote der Neigung.

Der zweite Akt exponirte das Haus des Aleinous, die Charaktere der Freier, und endigte mit Eintritt des Uhpsses.

Der dritte war ganz der Bedeutsamkeit des Abenteurers gewihmet, und ich hoffte in der dialogirten Erzählung seiner Abenteuer, die von den verschiedenen Zuhörern sehr verschieden aufgenommen werden, etwas Künstliches und Erfreuliches zu leisten. Während der Erzählung erhöhen sich die Leidenschaften, und der lebhafte Antheil Nausikaa's an dem Fremdling wird durch Wirkung und Gegenwirkung endlich hervorgeschlagen.

Im vierten Afte bethätigt Ulpsses außer der Scene seine Tapserteit, indessen die Frauen zurückbleiben und der Neigung, der Hoffnung
und allen zarten Gefühlen Raum lassen. Bei den großen Vortheilen,
welche der Fremdling davon trägt, hält sich Nausikaa noch weniger zusammen und compromittirt sich unwiderruslich mit ihren Landsleuten.
Ulps, der, halb schuldig halb unschuldig, dieses alles veranlaßt, muß
sich zuletzt als einen scheidenden erklären, und es bleibt dem guten
Mädchen nichts übrig, als im fünften Afte den Tod zu suchen.

Es war in dieser Composition nichts, was ich nicht aus eignen Erfahrungen, nach der Natur hätte ausmalen können. Selbst auf der Reise, selbst in Gefahr Neigungen zu erregen, die, wenn sie auch kein tragisches Ende nehmen, doch schmerzlich genug, gefährlich und schädlich werden können; selbst in dem Falle, in einer so großen Entfernung von der Heimath abgelegne Gegenstände, Reiseabenteuer, Lebensvorfälle ju Unterhaltung der Gesellschaft mit lebhaften Farben auszumalen, von der Jugend für einen Halbgott, von gesetztern Personen für einen Aufschneider gehalten zu werden, manche unverdiente Gunst, manches unerwartete Hinderniß zu erfahren; das alles gab mir ein solches Attachement an diesen Plan, an diesen Borjat, daß ich darüber meinen Aufenthalt zu Palermo, ja den größten Theil meiner übrigen Sicilianischen Reise verträumte. Weßhalb ich benn auch von allen Unbequemlichkeiten wenig empfand, da ich mich auf dem überslassischen Boben in einer poetischen Stimmung fühlte, in der ich das, was ich erfuhr, was ich sah, was ich bemerkte, was mir entgegen kam, alles auffaffen und in einem erfreulichen Gefäß bewahren konnte.

Nach meiner löblichen oder unlöblichen Gewohnheit schrieb ich wenig oder nichts davon auf, arbeitete aber den größten Theil bis auf's lette Detail im Geiste durch, wo es denn, durch nachfolgende Zerstreuungen zurück gedrängt, liegen geblieben, bis ich gegenwärtig nur eine flüchtige Erinnerung davon zurückruse.

Den 8. Mai 1787. Auf dem Wege nach Meffina.

Man hat hohe Kalkfelsen links. Sie werden farbiger und machen schöne Meerbusen; dann folgt eine Art Gestein, das man Thonschiefer oder Grauwacke nennen möchte. In den Bächen sinden sich schon Granitzgeschiebe. Die gelben Aepfel des Solanum, die rothen Blüthen des Oleanders machen die Landschaft lustig. Der Fiume Nist bringt Glimmerschiefer, so wie auch die folgenden Bäche.

## Mittwoch ben 9. Mai 1787.

Vom Ostwinde bestürmt, ritten wir zwischen dem rechter Hand twogenden Meere und den Felswänden hin, an denen wir vorgestern oben herab gesehen hatten, diesen Tag beständig mit dem Wasser im Rampse; wir kamen über unzählige Bäche, unter welchen ein größerer, Nisi, den Chrentitel eines Flusses führt; doch diese Gewässer, so wie das Gerölle, das sie mitbringen, waren leichter zu überwinden als das Meer, das heftig stürmte und an vielen Stellen über den Weg hinweg, bis an die Felsen schlug und zurück auf die Wanderer spritzte. Herrlich war das anzusehen, und die seltsame Begebenheit ließ uns das Underqueme übertragen.

Zugleich sollte es nicht an mineralogischer Betrachtung sehlen. Die ungeheuren Kalkselsen, verwitternd, stürzen herunter, deren weiche Theile, durch die Bewegung der Wellen ausgerieben, die zugemischten, sesteren übrig lassen; und so ist der ganze Strand mit bunten, hornsteinartigen Feuersteinen überdeckt, wovon mehrere Muster ausgepackt wurden.

# Meffina, Donnerstag den 10. Mai 1787.

Und so gelangten wir nach Messina, bequemten uns, weil wir keine Gelegenheit kannten, die erste Nacht in dem Quartier des Betturins zuzubringen, um uns den andern Morgen nach einem bessern Wohnort umzusehen. Dieser Entschluß gab gleich beim Eintritt den fürchterlichen Begriff einer zerstörten Stadt: denn wir ritten eine Viertelsstunde lang an Trümmern nach Trümmern vorbei, ehe wir zur Hersberge kamen, die, in diesem ganzen Nevier allein wieder ausgebaut, aus

den Fenstern des obern Stocks nur eine zackige Ruinenwüste übersehen ließ. Außer dem Bezirk dieses Gehöftes spürte man weder Mensch noch Thier, es war Nachts eine furchtbare Stille. Die Thüren ließen sich weder verschließen noch verriegeln, auf menschliche Gäste war man hier so wenig eingerichtet als in ähnlichen Pferdewohnungen, und doch schliesen wir ruhig auf einer Matraze, welche der dienstfertige Vetturin dem Wirthe unter dem Leibe weggeschwazt hatte.

#### Freitag ben 11. Mai 1787.

Heute trennten wir uns von dem wackern Führer, ein gutes Trinkgeld belohnte seine sorgfältigen Dienste. Wir schieden freundlich, nachdem er uns vorher noch einen Lohnbedienten verschafft, der uns gleich in die beste Herberge bringen und alles Merkwürdige von Messina vorzeigen sollte. Der Wirth, um seinen Wunsch, uns los zu werben, schleunigst erfüllt zu sehen, half Koffer und sämmtliches Gepäck auf das schnellste in eine angenehme Wohnung schaffen, näher dem belebten Theile der Stadt, das heißt, außerhalb der Stadt selbst. Damit aber verhält es sich folgenbermaßen. Nach dem ungeheuren Unglück, das Messina betraf, blieb, nach zwölftausend umgekommenen Einwohnern, für die übrigen dreißigtausend keine Wohnung: die meisten Gebäude waren niedergestürzt, die zerrissenen Mauern der übrigen gaben einen unsichern Aufenthalt; man errichtete baher eiligst im Norden von Messina, auf einer großen Wiese, eine Bretterstadt, von der sich am schnellsten derjenige einen Begriff macht, der zu Meßzeiten den Römerberg zu Frankfurt, den Markt zu Leipzig durchwanderte; denn alle Kramläben und Werkstätten sind gegen die Straße geöffnet, vieles ereignet sich außer-Daher sind nur wenig größere Gebäude, auch nicht sonderlich, balb. gegen das Deffentliche verschlossen, indem die Bewohner manche Zeit unter freiem himmel zubringen. So wohnen sie nun schon drei Jahre, und diese Buben-, Hütten-, ja Zeltwirthschaft hat auf den Charafter der Eintvohner entschiedenen Einfluß. Das Entschen über jenes ungeheure Creigniß, die Furcht vor einem ähnlichen, treibt sie, der Freuden des Augenblicks mit gutmuthigem Frohsinn zu genießen. Die Sorge vor neuem Unheil ward am einundzwanzigsten Aprit, also un: gefähr vor zwanzig Tagen; erneuert: ein merklicher Erdstoß ericutterte

den Boden abermals. Man zeigte uns eine kleine Kirche, wo eine Masse Menschen, gerade in dem Augenblick zusammengedrängt, diese Erschütterung empfanden. Einige Personen, die darin gewesen, schienen sich von ihrem Schrecken noch nicht erholt zu haben.

Beim Aufsuchen und Betrachten dieser Gegenstände leitete uns ein freundlicher Consul, der, unaufgefordert, vielsache Sorge für uns trug— in dieser Trümmerwüste mehr als irgendwo dankbar anzuerkennen. Zusgleich auch, da er vernahm, daß wir bald abzureisen wünschten, machte er uns einem Französischen Kauffahrer bekannt, der im Begriff stehe, nach Neapel zu segeln; doppelt erwünscht, da die weiße Flagge vor den Seeräubern sichert.

Eben hatten wir unserm gütigen Führer den Wunsch zu erkennen gegeben, eine der größern, obgleich auch nur einstödigen Hütten inwendig, ihre Einrichtung und extemporirte Haushaltung zu sehen, als ein freundlicher Mann sich an uns anschloß, der sich bald als Französischer Sprachmeister bezeichnete, welchem der Consul, nach vollbrachtem Spaziergange, unsern Wunsch, solch ein Gebäude zu sehen, eröffnete, mit dem Ersuchen, uns bei sich einzusühren und mit den Seinigen bekannt zu machen.

Wir traten in die mit Brettern beschlagene und gedeckte Hütte. Der Eindruck war völlig wie der jener Megbuden, wo man wilde Thiere ober sonstige Abenteuer für Geld sehen läßt: das Zimmerwerk an den Wänden, wie am Dache sichtbar, ein grüner Vorhang sonderte den vordern Raum, der, nicht gedielt, tennenartig geschlagen schien. Stühle und Tische befanden sich ba, nichts weiter von Hausgeräthe. Erleuchtet war der Platz von oben durch zufällige Deffnungen der Bretter. Wir discurrirten eine Zeit lang und ich betrachtete mir die grüne Hülle und das darüber sichtbare innere Dachgebälte, als auf einmal, hüben und drüben des Borhangs, ein paar allerliebste Mädchen: töpfchen neugierig herausgucken, schwarzäugig, schwarzlockig, die aber, sobald sie sich bemerkt sahen, wie der Blitz verschwanden, auf Ansuchen des Consuls jedoch, nach so viel verflossener Zeit als nöthig war, sich anzuziehen, auf wohlgeputten und niedlichen Körperchen wieder hervortraten und sich mit ihren bunten Kleidern gar zierlich vor dem grünen Teppich ausnahmen. Aus ihren Fragen konnten wir wohl merken, daß fie uns für fabelhafte Wesen aus einer andern Welt hielten, in welchem liebenswürdigen Irrthum sie unsere Antworten nur mehr bestärken mußten. Auf eine heitere Weise malte der Consul unsere mährchenshafte Erscheinung aus, die Unterhaltung war sehr angenehm, schwer sich zu trennen. Vor der Thür erst siel uns auf, daß wir die innern Räume nicht gesehen und die Hausconstruction über die Bewohnerinnen vergessen hatten.

#### Meffina, Sonnabend ben 12. Mai 1787.

Der Consul, unter andern, sagte, daß es, wo nicht unumgänglich nöthig, doch wohl gethan sep; dem Gouverneur auszuwarten, der, ein wunderlicher alter Mann, nach Laune und Borurtheil, eben so gut schaden als nuzen könne: dem Consul werde es zu Gunsten gerechnet, wenn er bedeutende Fremde vorstelle, auch wisse der Ankömmling nie, ob er dieses Mannes auf eine oder andere Weise bedürse. Dem Freunde zu gefallen ging ich mit.

In's Borzimmer tretend hörten wir brinne ganz entsetlichen Lärm, ein Laufer mit Pulcinell:Gebärden raunte dem Consul in's Ohr: boser Tag! gefährliche Stunde! Doch traten wir hinein und fanden den uralten Gouverneur, uns den Rücken zugewandt, zunächst des Fensters an einem Tische sitzen. Große Haufen vergelbter alter Briefschaften lagen vor ihm, von denen er die unbeschriebenen Blätter mit größter Gelaffenheit abschnitt und seinen haushältischen Charafter baburch zu Während dieser friedlichen Beschäftigung schalt und erkennen gab. fluchte er fürchterlich auf einen anständigen Mann los, der, seiner Kleidung nach, mit Malta verwandt sehn konnte und sich mit vieler Gemüthsruhe und Präcision vertheidigte, wozu ihm jedoch wenig Raum Der Gescholtene und Angeschriene suchte mit Fassung einen Berdacht abzulehnen, den der Gouverneur, so schien es, auf ihn, als einen ohne Befugniß mehrmals An: und Abreisenden, mochte geworfen haben; der Mann berief sich auf seine Bäffe und bekannten Berhältnisse in Neapel. Dieß aber half alles nichts, ber Gouverneur zerschnitt seine alten Briefschaften, sonderte das weiße Papier sorgfältig und tobte fortwährend.

Außer uns beiden standen noch etwa zwölf Personen in einem weiten Kreise, dieses Thiergesechtes Zeugen, uns wahrscheinlich den

Plats an der Thüre beneidend, als gute Gelegenheit, wenn der Erzürnte allenfalls den Krückenstock erheben und dreinschlagen sollte. Die Gessichtszüge des Consuls hatten sich bei dieser Scene merklich verlängert; mich tröstete des Laufers possenhafte Nähe, der, draußen vor der Schwelle, hinter mir allerlei Faxen schnitt, mich, wenn ich manchmal umblickte, zu beruhigen, als habe das so viel nicht zu bedeuten.

Auch entwirrte sich der gräßliche Handel noch ganz gelinde, der Gouverneur schloß damit: es halte ihn zwar nichts ab, den Betretenen einzustecken und in Verwahrung zappeln zu lassen, allein es möge dießmal hingehen, er solle die paar bestimmten Tage in Messina bleiben, alsdann aber sich fortpacken und niemals wiederkehren. Sanz ruhig, ohne die Miene zu verändern, beurlaubte sich der Mann, grüßte anständig die Versammlung und uns besonders, die er durchschneiden mußte, um zur Thüre zu gelangen. Als der Gouverneur, ihm noch etwas nachzuschelten, sich ingrimmig umsehrte, erblickte er uns, saßte sich sogleich, winkte dem Consul und wir traten an ihn heran.

Ein Mann von sehr hohem Alter, gebückten Hauptes, unter grauen struppigen Augenbrauen schwarze, tiefliegende Blicke hervorssendend; nun ein ganz anderer als kurz zuvor. Er hieß mich zu sich sitzen, fragte, in seinem Geschäft ununterbrochen fortsahrend, nach mancherlei, worüber ich ihm Bescheid gab, zuletzt fügte er hinzu: ich seh, so lange ich hier bliebe, zu seiner Tasel geladen. Der Consul, zussrieden wie ich, ja noch zufriedener, weil er die Gesahr, der wir entronnen, besser kannte, slog die Treppe hinunter und mir war alle Lust vergangen, dieser Löwenhöhle je wieder nah zu treten.

Messina, Sonntag den 13. Mai 1787.

Zwar bei hellstem Sonnenschein in einer angenehmern Wohnung erwachend fanden wir uns doch immer in dem unseligen Messina. Einzig unangenehm ist der Anblick der sogenannten Palazzata; einer sichelförmigen Reihe von wahrhaften Palästen, die, wohl in der Länge einer Viertelstunde, die Rhede einschließen und bezeichnen. Alles waren steinerne, vierstockige Gebäude, von welchen mehrere Vorderseiten die aufs Hauptgesims noch völlig stehen, andere die auf den dritten, zweiten, ersten Stock heruntergebrochen sind, so daß diese ehemalige

Prachtreihe nun auf's widerlichste zahnlückig erscheint und auch durchlöchert: denn der blaue Himmel schaut beinahe durch alle Fenster. Die inneren eigentlichen Wohnungen sind sämmtlich zusammengestürzt.

An diesem seltsamen Phänomen ist Ursache, daß, nach der von Reichen begonnenen architektonischen Prachtanlage, weniger begüterte Nachbarn, mit dem Scheine wetteifernd, ihre alten, aus größern und kleinern Flußgeschieben und vielem Kalk zusammengekneteten Häuser hinter neuen, aus Quaderstücken aufgeführten Borderseiten versteckten. Jenes an sich schon unsichere Gefüge mußte, von der ungeheuern Erschütterung aufgelös't und zerbröckelt, zusammen stürzen; wie man denn unter manchen, bei so großem Unglück vorgekommenen wunderbaren Rettungen, auch folgendes erzählt: der Bewohner eines solchen Gebäudes sep im furchtbaren Augenblick gerade in die Mauervertiefung eines Fensters getreten, das Haus aber hinter ihm völlig zusammengestürzt, und fo habe er, in der Höhe gerettet, den Augenblick seiner Befreiung aus diesem luftigen Kerker beruhigt abgewartet. Daß jene, aus Mangel naher Bruchsteine so schlechte Bauart hauptsächlich Schulb an bem völligen Ruin der Stadt gewesen, zeigt die Beharrlichkeit solider Ge-Der Jesuiten Collegium und Kirche, von tüchtigen Quadern aufgeführt, stehen noch unverletzt in ihrer anfänglichen Tüchtigkeit. Dem set aber wie ihm wolle, Messina's Anblick ist äußerst verdrießlich und erinnert an die Urzeiten, wo Sikaner und Sikuler diesen unruhigen Erdboben verließen und die westliche Rüste Siciliens behauten.

Und so brachten wir unsern Morgen zu, gingen bann, im Gasthof ein frugales Mahl zu verzehren. Wir saßen noch ganz vergnügt beissammen als der Bediente des Consuls athemlos hereinsprang und mir verkündigte: der Gouverneur lasse mich in der ganzen Stadt suchen; cr habe mich zur Tafel geladen und nun bleibe ich aus. Der Consul lasse mich auß inständigste bitten, auf der Stelle hinzugehen, ich möchte gespeist haben oder nicht, möchte aus Vergessenheit oder aus Vorsatz die Stunde versäumt haben. Nun fühlte ich erst den unglaublichen Leichtsinn, womit ich die Einsadung des Cyklopen aus dem Sinne geschlagen, froh, daß ich das erstemal entwischt. Der Bediente Ließ mich nicht zaudern, seine Vorstellungen waren die dringenosten und triftigsten: der Consul ristire, hieß es, daß jener wüthende Despot ihn und die ganze Nation auf den Kopf stelle.

Indessen ich nun Haare und Kleider zurechte putte, faßte ich mir ein Herz und folgte mit heiterm Sinne meinem Führer, Odysseus, - den Patron, anrusend und mir seine Vorsprache bei Pallas Athene erbittend.

In der Höhle des Löwen angelangt, ward ich vom lustigen Laufer in einen großen Speisesaal geführt, wo etwa vierzig Personen, ohne daß man einen Laut vernommen hätte, an einer länglichrunden Tafel saken. Der Platz zur Rechten des Gouverneurs war offen, wohin mich der Lauser geleitete.

Rachdem ich den Hausherrn und die Gäste mit einer Berbeugung gegrüßt, setzte ich mich neben ihn, entschuldigte mein Außenbleiben mit der Weitläuftigkeit der Stadt und dem Jrrthum, in welchen mich die ungewöhnliche Stundenzahl schon mehrmals geführt. Er versetzte mit glühendem Blick: man habe sich in fremden Landen nach den jedes maligen Gewohnheiten zu erkundigen und zu richten. Ich erwiederte, dieß seh jederzeit mein Bestreben, nur hätte ich gefunden, daß bei den besten Borsätzen man gewöhnlich die ersten Tage, wo uns ein Ort nach neu und die Verhältnisse unbekannt sehen, in gewisse Fehler versfalle, welche unverzeihlich scheinen müßten, wenn man nicht die Ermüdung der Reise, die Zerstreuung durch Gegenstände, die Sorge für ein leibliches Unterkommen, ja sogar für eine weitere Reise als Gründe der Entschuldigung möchte gelten lassen.

Er fragte barauf, wie lange ich hier zu bleiben gedächte. Ich versetzte, daß ich mir einen recht langen Aufenthalt wünsche, damit ich ihm die Dankbarkeit für die mir erwiesene Gunst durch die genaueste Befolgung seiner Befehle und Anordnungen bethätigen könnte. Nach einer Pause fragte er sodann: was ich in Messina gesehen habe. Ich erzählte kürzlich meinen Morgen mit einigen Bemerkungen und fügte hinzu, daß ich am meisten bewundert die Reinlichkeit und Ordnung in den Straßen dieser zerstörten Stadt. Und wirklich war bewunderungswürdig, wie man die sämmtlichen Straßen von Artummern gereinigt, indem man den Schutt in die zersallenen Mauerstätten selbst geworsen, die Steine dagegen an die häuser angereiht, und dadurch die Mitte der Straßen frei, dem Handel und Bandel offen wieder übergeben. Hiebei konnte ich dem Shrenmanne mit der Wahrheit schmeicheln, ins dem ich ihm versicherte, daß alle Messineser dankbar erkennten, diese

Wohlthat seiner Vorscres schuldig zu sehn. — Erkennen sie es? brummte er, haben sie doch früher genug über die Härte geschrien, mit der man sie zu ihrem Vortheile nöthigen mußte. Ich sprach von weisen Abssichten der Regierung, von höheren Zwecken, die erst später eingesehen und geschätzt werden könnten und dergleichen. Er fragte, ob ich die Jesuitenkirche gesehen habe, welches ich verneinte; worauf er mir denn zusagte, daß er mir sie wolle zeigen lassen, und zwar mit allem Zubehör.

Während diesem, durch wenige Pausen unterbrochenen Gespräche sah ich die übrige Gescuschaft in dem tiefsten Stillschweigen, nicht mehr sich bewegen als nöthig, die Bissen zum Munde zu bringen. Und so standen sie, als die Tasel aufgehoben und der Kassee gereicht war, wie Wachspuppen rings an den Wänden. Ich ging auf den Hausgeistlichen los, der mir die Kirche zeigen sollte, ihm zum voraus für seine Bemühungen zu danken; er wich zur Seite, indem er demüthig versicherte: die Besehle Ihro Excellenz habe er ganz allein vor Augen. Ich redete darauf einen jungen, nebenstehenden Fremden an, dem es auch, ob er gleich ein Franzose war, nicht ganz wohl in seiner Haut zu sehn schien; denn auch er war verstummt und erstarrt, wie die ganze Gesellsschaft, worunter ich mehrere Gesichter sah, die der gestrigen Scene mit dem Malteserritter bedenklich beigewohnt hatten.

Der Gouverneur entfernte sich, und nach einiger Zeit sagte mir der Geistliche: es sep nun an der Stunde zu gehen. Ich folgte ihm, die übrige Gesellschaft hatte sich stille verloren. Er führte mich an das Portal der Jesuitenkirche, das, nach der bekannten Architektur dieser Bäter, prunkhaft und wirklich imposant in die Luft steht. Ein Schließer tam uns schon entgegen und lud zum Eintritt, ber Geistliche hingegen hielt mich zurück, mit der Weisung, daß wir zuvor auf den Gouverneur zu warten hätten. Dieser fuhr auch bald heran, hielt auf dem Plate, unfern der Kirche und winkte, worauf wir drei ganz nah an seinem Rutschenschlag uns vereinigten. Er gebot bem Schließer, baß er mir nicht allein die Kirche in allen ihren Theilen zeigen, sondern auch die Geschichte der Altäre und anderer Stiftungen umständlich erzählen solle; ferner habe er auch die Sakristeien aufzuschließen und mich auf alles das darin enthaltene Merkwürdige aufmerksam zu machen. Ich seh ein Mann, den er ehren wolle, der alle Ursache haben solle, in seinem Baterlande rühmlich von Messina zu sprechen. Bersäumen Sie nicht, sagte er darauf zu mir gewandt mit einem Lächeln, in sofern seine Züge dessen fähig waren, versäumen Sie nicht, so lange Sie hier sind, zur rechten Stunde an Tasel zu kommen, Sie sollen immer wohl empfangen sehn. Ich hatte kaum Zeit, ihm hierauf verehrlich zu erwiedern. Der Wagen bewegte sich fort.

Von diesem Augenblick an ward auch der Geistliche heiterer, wir traten in die Kirche. Der Castellan, wie man ihn wohl in diesem entsgottesdiensteten Zauberpalaste nennen dürste, schickte sich an, die ihm scharf empsohlene Pflicht zu ersüllen, als der Consul und Kniep in das leere Heiligthum herein stürzten, mich umarmten und eine leidenschaftzliche Freude ausdrückten, mich, den sie schon in Gewahrsam geglaubt, wieder zu sehen. Sie hatten in Höllenangst gesessen, die der gewandte Lauser, wahrscheinlich vom Consul gut vensionirt, einen gkücklichen Ausgang des Abenteuers unter hundert Possen erzählte, worauf denn ein erheiternder Frohsinn sich über die beiden ergoß, die mich sogleich aufsuchten, als die Ausmertsamkeit des Gouverneurs wegen der Kirche ihnen bekannt geworden.

Indessen standen wir vor dem Hochaltare, die Auslegung alter Kostbarkeiten vernehmend. Säulen von Lapis Lazuli, durch bronzene, vergoldete Stäbe gleichsam cannelirt, nach Florentinischer Art eingelegte Pilaster und Füllungen, die prächtigen Sicilianischen Achate in Ueber: sluß, Erz und Vergoldung sich wiederholend und alles verbindend.

Run war es aber eine wunderbare contrapunctische Fuge, wenn Kniep und der Consul die Verlegenheit des Abenteuers, der Vorzeiger dagegen die Kostbarkeiten der noch wohlerhaltenen Pracht verschränkt vortrugen, beide von ihrem Gegenstand durchdrungen; wobei ich denn das doppelte Vergnügen hatte, den Werth meines glücklichen Entkommens zu sühlen und zugleich die Sicilianischen Gebirgsprodukte, um die ich mir schon manche Mühe gegeben, architektonisch angewendet zu sehen.

Die genaue Kenntniß ber einzelnen Theile, woraus dieser Prunk zusammengesetzt war, verhalf mir zur Entdeckung, daß der sogenannte Lapis Lazuli jener Säulen eigentlich nur Calcara seh, aber freilich von so schöner Farbe als ich sie noch nicht gesehn, und herrlich zusammengefügt. Aber auch so blieben diese Säulen noch immer ehrwärdig: denn es setzt eine ungeheure Menge jenes Materials voraus, um Stücke von so schöner und gleicher Farbe aussuchen zu können; und dann ist bie Bemühung des Schneibens, Schleifens und Polirens höchst bedeutend. Doch was war jenen Lätern unüberwindlich?

Der Consul hatte indessen nicht aufgehört, mich über mein bedrohliches Schicksal aufzuklären. Der Gouvernenr nämlich, mit sich selbst
unzufrieden, daß ich von seinem gewaltsamen Betragen gegen den QuasiMalteser, gleich beim ersten Eintritt, Zeuge gewesen, habe sich vorgenommen, mich besonders zu ehren und sich darüber einen Plan sestgeset;
dieser habe durch mein Außenbleiben gleich zu Anfang der Ausführung
einen Strich erlitten. Nach langem Warten sich endlich zur Tasel
setzend, habe der Despot sein ungeduldiges Misvergnügen nicht verbergen können, und die Gesellschaft seh in Furcht gestanden, entweder
bei meinem Rommen oder nach aufgehobener Tasel eine Scene zu
erleben.

Indessen suchte der Küster immer wieder das Wort zu erhaschen, öffnete die geheimen Räume, nach schönen Berhältnissen gebaut, anständig, ja prächtig verziert; auch war darin noch manches bewegliche Kirchengeräthe übrig geblieben, dem Ganzen gemäß geformt und geput. Von edeln Mctallen sah ich nichts, so wenig als von ältern und neuern ächten Kunstwerken.

Unsere Italiänisch-Deutsche Fuge, denn Pater und Küster psalmodirten in der ersten, Kniep und Consul in der zweiten Sprache, neigte sich zu Ende, als ein Officier sich zu uns gesellte, den ich bei Tafel gesehen. Er gehörte zum Gefolge des Gouverneurs. Dieß konnte wieder einige Besorgniß erregen, besonders da er sich erbot, mich an den Hafen zu führen, wo er mich an Punkte bringen wolle, die Fremden sonst unzugänglich seben. Meine Freunde saben sich an, ich ließ mich jedoch nicht abhalten, allein mit ihm zu gehen. Nach einigen gleichgültigen Gesprächen, begann ich ihn zutraulich anzureden und gestand: bei Tafel gar wohl bemerkt zu haben, daß mehrere stille Beisitzer mir durch ein freundliches Zeichen zu verstehen gegeben, daß ich nicht unter weltfremden Menschen allein, sondern unter Freunden, ja Brüdern mich befinde, und deßhalb nichts zu besorgen habe. Ich halte für Pflicht, ihm zu danken und um Erstattung gleichen Danks an die übrigen Freunde zu ersuchen. Hierauf erwiederte derselbe, daß sie mich um so mehr zu beruhigen gesucht, als sie bei Kenntniß der Gemüthkart ihres

Borgesetzen für mich eigentlich nichts befürchtet hätten; benn eine Ezplosion wie die gegen den Malteser seh nur selten, und gerade wegen
einer solchen mache sich der würdige Greis selbst Vorwürse, hüte sich
lange, lebe dann eine Beile in einer sorglosen Sicherheit seiner Pflicht,
bis er denn endlich, durch einen unerwarteten Vorsall überrascht, wieder
zu neuen Heftigkeiten hingerissen werde. Der wackere Freund setze
hinzu, daß ihm und seinen Genossen nichts wünschenswerther wäre,
als mit mir sich genauer zu verbinden, weshalb ich die Gefälligkeit
haben möchte, mich näher zu bezeichnen, wozu sich heute Nacht die beste
Gelegenheit sinden werde. Ich wich diesem Berlangen höslich aus, indem ich ihn bat, mir eine Grille zu verzeihen: ich wünsche nämlich auf
Reisen bloß als Rensch angesehen zu werden, könne ich als ein solcher
Bertrauen erregen und Theilnahme erlangen, so seh es mir angenehm
und erwünscht; in andere Berhältnisse einzugehen, verböten mir mancherlei Gründe.

Ueberzeugen wollt' ich ihn nicht, benn ich durfte ja nicht sagen, was eigentlich mein Grund war. Merkwürdig genug aber schien mir's, wie schön und unschuldig die wohldenkenden Männer unter einem bespotischen Regiment sich zu eignem und zu der Fremdlinge Schutz verbündet hatten. Ich verhehlte ihm nicht, daß ich ihre Verhältnisse zu andern Deutschen Reisenden recht wohl kenne, verbreitete mich über die löbzlichen Zwecke, die erreicht werden sollten und setzte ihn immer mehr in Erstaunen über meine vertrauliche Hartnäckigkeit. Er versuchte alles Rögliche, mich aus meinem Incognito hervorzuziehen, welches ihm nicht gelang, theils weil ich, einer Gesahr entronnen, mich nicht zwecklos in eine andere begeben konnte, theils weil ich gar wohl bemerkte, die Anssichten dieser wackern Insulaner sehen von den meinigen so sehr verschieden, daß ihnen mein näherer Umgang weder Freude noch Trost bringen könne.

Dagegen wurden Abends mit dem theilnehmenden und thätigen Consul noch einige Stunden verbracht, der denn auch die Scene mit dem Malteser auftlärte. Es seh dieser zwar kein eigentlicher Abenteurer, aber ein unruhiger Ortwechsler. Der Gouverneur, aus einer großen Familie, wegen Ernst und Tüchtigkeit verehrt, wegen bedeutender Dienste geschätzt, stehe doch im Ruse unbegränzten Eigenwillens, zaumloser Heftigkeit und ehernen Starrsinns. Argwöhnisch als Greis und Despot,

mehr besorgt als überzeugt, daß er Feinde bei Hofe habe, hasse er solche hin und wieder ziehende Figuren, die er durchaus für Spione halte. Dießmal sep ihm der Rothrock in die Quer gekommen, da er nach einer ziemlichen Pause sich wieder einmal im Jorn habe ergehen müssen, um die Leber zu befreien.

Messina und auf ber See. Montag ben 14. Mai 1787.

Beibe wir erwachten mit gleicher Empfindung, verdrießlich, daß wir, durch den ersten wüsten Anblick von Messina zur Ungeduld gereizt, uns entschlossen hatten, mit dem französischen Kauffahrer die Rücksahrt abzuschließen. Nach dem glücklich beendigten Abenteuer mit dem Gouverneur, bei dem Berhältniß zu wackern Männern, denen ich mich nur näher zu bezeichnen brauchte, aus dem Besuch bei meinem Banquier, der auf dem Lande in der angenehmsten Gegend wohnte, ließ sich für einen längern Aufenthalt in Messina das Angenehmste hossen. Kniep, von ein paar hübschen Kindern wohl unterhalten, wünschte nichts mehr als die längere Dauer des sonst verhaßten Gegenwindes. Indessen war die Lage unangenehm: alles mußte gepackt bleiben, und wir jeden Augenblick bereit sehn zu scheiden.

So geschah denn auch dieser Aufruf gegen Mittag; wir eilten an Bord und fanden unter der am User versammelten Menge auch unsern guten Consul, von dem wir dankbar Abschied nahmen. Der gelbe Lauser drängte sich auch herbei, seine Ergötzlichkeiten abzuholen. Dieser ward nun belohnt und beauftragt, seinem Herrn unsere Abreise zu melden und mein Außenbleiben von Tasel zu entschuldigen. — Wer abseselt, ist entschuldigt! rief er auß; sodann, mit einem seltsamen Sprung sich umkehrend, war er verschwunden.

Im Schiffe selbst sah es nun anders aus als auf der Neapolitanischen Corvette; doch beschäftigte uns, bei allmähliger Entfernung vom User, die herrliche Ansicht des Palasteirkels, der Citadelle, der hinter der Stadt aufsteigenden Berge. Calabrien an der andern Seite. Nun der freie Blick in die Meerenge norde und südwärts, bei einer ausgedehnten, an beiden Seiten schön beuferten Breite. Als wir dieses nach und nach anstaunten, ließ man uns links, in ziemlicher Ferne, einige Bewegung im Wasser, rechts aber, etwas näher, einen vom

User sich auszeichnenden Felsen bemerken, jene als Charybois, diesen als Schlla. Man hat sich bei Gelegenheit beider in der Natur so weit aus einander stehenden, von dem Dichter so nah zusammengerückten Merkwürdigkeiten über die Fabelei der Poeten beschwert und nicht bedacht, daß die Sindildungskraft aller Menschen durchaus Gegenstände, wenn sie sich solche bedeutend vorstellen will, höher als breit imaginirt und dadurch dem Bilde mehr Charakter, Ernst und Würde verschafft. Tausendmal habe ich klagen hören, daß ein durch Erzählung gekannter Gegenstand in der Gegenwart nicht mehr befriedige; die Ursache hieden ist immer dieselbe: Einbildung und Gegenwart verhalten sich wie Poesie und Prosa, jene wird die Gegenstände mächtig und steil denken, diese sich immer in die Fläche verbreiten. Landschaftsmaler des sechzehnten Jahrhunderts, gegen die unsrigen gehalten, geben das aufsallendste Beispiel. Sine Zeichnung von Jodocus Momper neben einem Kniep'schen Contour würde den ganzen Contrast sichtbar machen.

Mit solchen und ähnlichen Gesprächen unterhielten wir uns, indem selbst für Kniep die Küsten, welche zu zeichnen er schon Anstalt getroffen hatte, nicht reizend genug waren.

Mich aber befiel abermals die unangenehme Empfindung der Seetrankheit, und hier war dieser Zustand nicht, wie bei der Ueberfahrt, durch bequeme Absonderung gemildert; doch fand sich die Cajüte groß genug, um mehrere Personen einzunehmen, auch an guten Matragen war kein Mangel. Ich nahm die horizontale Stellung wieder an, in welcher mich Kniep gar vorsorglich mit rothem Wein und gutem Brod ernährte. In dieser Lage wollte mir unsere ganze Sicilianische Reise in keinem angenehmen Lichte erscheinen. Wir hatten doch eigentlich nichts gesehen als durchaus eitle Bemühungen des Menschengeschlechts, sich gegen die Gewaltsamkeit der Natur, gegen die hämische Tücke der Zeit und gegen den Groll ihrer eigenen feindseligen Spaltungen zu Die Karthager, Griechen und Römer und so viele nachfolgende Bölkerschaften haben gebaut und zerstört. Selinunt liegt methobisch umgeworfen, die Tempel von Girgenti niederzulegen waren zwei Jahrtausende nicht hinreichend, Catania und Messina zu verderben wenige Stunden, wo nicht gar Augenblicke. Diese wahrhaft seekranken Betrachtungen eines auf der Woge des Lebens hin und wieder Ge: schaukelten ließ ich nicht Herrschaft gewinnen.

Auf der See, Dienstag den 15. Mai 1787.

Meine Hoffnung, dießmal schneller nach Reapel zu gelangen, oder von der Seekrantheit eher befreit zu sehn, war nicht eingetroffen. Verschiedenemal versuchte ich, durch Kniep angeregt, auf das Verded zu treten, allein der Genuß eines so mannichsaltigen Schönen war mir versagt, nur einige Vorfälle ließen mich meinen Schwindel vergessen. Der ganze himmel war mit einem weißlichen Wolfendunst umzogen, durch welchen die Sonne, ohne daß man ihr Bild hätte unterscheiden können, das Neer überleuchtete, welches die schönste himmelsbläue zeigte, die man nur sehen kann. Eine Schaar Delphine begleitete das Schiff, schwimmend und springend blieben sie ihm immer gleich. Mich däucht, sie hatten das aus der Tiefe und Ferne ihnen als ein schwarzer Punkt erscheinende Schwimmgebäude sür irgend einen Raub und willkommene Zehrung gehalten. Vom Schiff aus wenigstens behandelte man sie nicht als Geleitsmänner, sondern wie Feinde: einer ward mit dem Harpun getroffen, aber nicht heranzgebracht.

Der Wind blied ungünstig, den unser Schiff, in verschiedenen Richtungen sortstreichend, nur überlisten konnte. Die Ungeduld hierüber ward vermehrt, als einige ersahrne Reisende versicherten: weder Hauptsmann noch Steurer verstünden ihr Handwerk, jener möge wohl als Kaufmann, dieser als Matrose gelten, für den Werth so vieler Rensschen und Güter sehen sie nicht geeignet einzustehen.

Ich ersuchte diese übrigens braven Personen, ihre Besorgnisse ges heim zu halten. Die Anzahl der Passagiere war groß, darunter Weiber und Kinder von verschiedenem Alter, denn alles hatte sich auf das Französische Fahrzeug gedrängt, die Sicherheit der weißen Flagge vor Sceräubern, sonst nichts weiter bedenkend. Ich stellte vor, daß Wißtrauen und Sorge jeden in die peinlichste Lage versetzen würde, da bis jetzt alle in der farb: und wappenlosen Leinwand ihr Heil gesehen.

Und wirklich ist zwischen Himmel und Meer dieser weiße Zipfel als entscheidender Talisman merkwürdig genug. Wie sich Absahrende und Zurückleibende noch mit geschwungenen weißen Taschentüchern begrüßen und dadurch wechselseitig ein sonst nie zu empfindendes Gefühl der scheidenden Freundschaft und Neigung erregen, so ist hier in dieser einfachen Fahne der Ursprung geheiligt; eben als wenn einer sein

Taschentuch an eine Stange befestigte, um der ganzen Welt anzukundigen, es komme ein Freund über Meer.

Mit Wein und Brod von Zeit zu Zeit erquickt, zum Verdruß des Hauptmanns, welcher verlangte, daß ich effen sollte, was ich bezahlt hatte, konnte ich doch auf dem Verdeck sitzen und an mancher Unterhaltung Theil nehmen. Kniep wußte mich zu erheitern, indem er nicht, wie auf der Corvette über die vortreffliche Kost triumphirend, meinen Reid zu erregen suchte, mich vielmehr dießmal glsicklich pries, daß ich keinen Appetit habe.

#### Mittwoch den 16. Mai 1787.

Und so war der Nachmittag vorbeigegangen, ohne daß wir unsern Bunschen gemäß in den Golf von Neapel eingefahren wären. wurden vielmehr immer westwärts getrieben, und das Schiff, indem es sich der Insel Capri näherte, entfernte sich immer mehr von dem Cap Minerva. Jedermann war verdrießlich und ungeduldig, wir beiden aber, die wir die Welt mit malerischen Augen betrachteten, konnten damit sehr zufrieden sehn, denn bei Sonnenuntergang genossen wir des herrlichsten Anblicks, den uns die ganze Reise gewährt hatte. dem glänzendsten Farbenschmuck lag Cap Minerva mit den daranstoßenden Gebirgen vor unsern Augen, indeß die Felsen, die sich süd: wärts hinabziehen, schon einen blaulichen Ton angenommen hatten. Vom Cap an zog sich die ganze erleuchtete Ruste bis Sorrent hin. Der Besub war uns sichtbar, eine ungeheure Dampswolke über ihm aufgethürmt, von der sich ostwärts ein langer Streif weit hinzog, so daß wir den stärksten Ausbruch vermuthen konnten. Links lag Capri, steil in die Höhe strebend; die Formen seiner Felswände konnten wir durch den durchsichtigen, bläulichen Dunst vollkommen unterscheiben. Unter einem ganz reinen, wolkenlosen himmel glänzte das ruhige, taum bewegte Meer, das, bei einer völligen Windstille, endlich wie ein Narer Teich vor uns lag. Wir entzückten uns an dem Anblick. Aniep trauerte, daß alle Farbenkunst nicht hinreiche, diese Harmonie wieder: zugeben, so wie der feinste Englische Bleistift, die geübteste Hand nicht in den Stand setze, diese Linien nachzuziehen. Ich dagegen, überzeugt, baß ein weit geringeres Andenken als dieser geschickte Künstler zu erhalten vermochte, in der Zukunft höchst wünschenswerth sehn würde, ich ermunterte ihn, Hand und Auge zum letztenmal anzustrengen; er ließ sich bereden und lieserte eine der genausten Zeichnungen, die er nachber colorirte und ein Beispiel zurückließ, daß bildlicher Darstellung das Unmögliche möglich wird. Den Uebergang vom Abend zur Nacht verfolgten wir mit eben so begierigen Augen. Capri lag nun ganz sinster vor uns, und zu unserm Erstaunen entzündete sich die vesuvische Wolke, so wie auch der Wolkenstreif, je länger je mehr, und wir sahen zuletzt einen ansehnlichen Strich der Atmosphäre im Grunde unseres Vildes erleuchtet, ja wetterleuchten.

Ueber diese uns so willsommenen Scenen hatten wir unbemerkt gelassen, daß uns ein großes Unheil bedrohe; doch ließ uns die Bewegung unter den Passagieren nicht lange in Ungewisheit. Sie, der Meeresereignisse kundiger als wir, machten dem Schiffsberrn und seinem Steuermanne bittere Borwürse, daß über ihre Ungeschicklichkeit nicht allein die Meerenge versehlt seh, sondern auch die ihnen anvertraute Personenzahl, Güter und alles umzukommen in Gesahr schwebe. Wir erkundigten uns nach der Ursache dieser Unruhe, indem wir nicht begriffen, daß bei völliger Windstille irgend ein Unheil zu befürchten seh. Aber eben diese Windstille machte jene Männer trostlos: wir besinden uns, sagten sie, schon in der Strömung, die sich um die Insel bewegt und durch einen sonderbaren Wellenschlag so langsam als unwiderstehlich nach dem schrossen Belsen hinzieht, wo uns auch nicht ein sußbreit Borsprung oder Bucht zur Rettung gegeben ist.

Aufmerksam durch diese Reden, betrachteten wir nun unser Schicksfal mit Grauen: denn obgleich die Nacht die zunehmende Gefahr nicht unterscheiden ließ, so bemerkten wir doch, daß das Schiff, schwankend und schwippend, sich den Felsen näherte, die immer finsterer vor und standen, während über das Meer hin noch ein leichter Abendschimmer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der Lust zu besmerken: Schnupftücher und leichte Bänder wurden von jedem in die Höhe und in's Freie gehalten, aber keine Andeutung eines erwünschten Hauches zeigte sich. Die Menge ward immer lauter und wilder. Nicht etwa betend knieten die Weiber mit ihren Kindern auf dem Berbeck, sondern, weil der Raum zu eng war, sich darauf zu bewegen, lagen

sie gedrängt an einander. Sie noch mehr als die Männer, welche besonnen auf Hülfe und Rettung dachten, schalten und tobten gegen Run ward ihm alles vorgeworfen, was man auf der den Capitan. ganzen Reise schweigend zu erinnern gehabt: für theures Geld einen schlechten Schifferaum, geringe Rost, ein zwar nicht unfreundliches, aber doch stummes Betragen. Er hatte niemand von seinen Handlungen Rechenschaft gegeben, ja selbst noch den letzten Abend ein hartnäckiges Stillschweigen über seine Manöbres beobachtet. Nun hieß er und der Steuermann hergelaufene Krämer, die, ohne Kenntniß ber Schifffunst, sich aus blogem Gigennut ben Besit eines Fahrzeuges zu verschaffen gewußt und nun, durch Unfähigkeit und Ungeschicklichkeit alle, die ihnen anvertraut, zu Grunde richteten. Der Hauptmann schwieg und schien immer noch auf Rettung zu sinnen; mir aber, dem von Jugend auf Anarchie verbrießlicher gewesen als der Tod selbst, war es unmöglich, länger zu schweigen. Ich trat vor sie hin und redete ihnen zu, mit ungefähr eben so viel Gemüthsruhe als den Vögeln von Malsesine. Ich stellte ihnen vor, daß gerade in diesem Augenblick ihr Lärmen und Schreien benen, von welchen noch allein Rettung zu hoffen seh, Ohr und Ropf verwirrten, so daß sie weder denken noch sich unter einander verständigen könnten. Was euch betrifft, rief ich aus, kehrt in euch selbst zurück, und bann wendet euer brünftiges Gebet zur Mutter Gottes, auf die es ganz allein ankommt, ob sie sich bei ihrem Sohne verwenden mag, daß er für euch thue, was er damals für seine Apostel gethan, als auf dem stürmenden See Tiberias die Wellen schon in das Schiff schlugen, der Herr aber schlief, der jedoch, als ihn die Trostund Hülflosen ausweckten, sogleich dem Winde zu ruhen gebot, wie er jest der Luft gebieten kann, sich zu regen, wenn es anders sein heiliger Wille ift.

Diese Worte thaten die beste Wirkung. Eine unter den Frauen, mit der ich mich schon früher über sittliche und geistliche Gegenstände unterhalten hatte, rief aus: Ah! il Balarmé! benedetto il Balarmé! und wirklich singen sie, da sie ohnehin schon auf den Knieen lagen,

Ge ift dieß vielleicht der Rame eines damals in Ansehen stehenden Geist: lichen, mit dem man Goethe in dem Moment vergleicht; dann könnte es heißen: Ah! Balarmé! Heil dem Balarmé!

ihre Litaneien mit mehr als herkömmlicher Inbrunft leidenschaftlich zu beten an. Sie konnten dieß mit desto größerer Beruhigung thun, als die Schiffsleute noch ein Rettungsmittel versuchten, das wenigstens in die Augen fallend war: sie ließen das Boot hinunter, das freilich nur sechs bis acht Männer fassen konnte, befestigten es durch ein langes Seil an das Schiff, welches die Matrosen durch Ruberschläge nach sich zu ziehen fräftig bemüht waren. Auch glaubte man einen Augenblick, daß sie es innerhalb der Strömung bewegten und hoffte es bald aus derselben herausgerettet zu sehen. Ob aber gerade diese Bemühungen die Gegengewalt der Strömung vermehrt, oder wie es damit beschaffen sehn mochte, so ward mit einmal an dem langen Seile das Boot und seine Mannschaft im Bogen rudwärts nach dem Schiffe geschleubert, wie die Schmitze einer Peitsche, wenn der Fuhrmann einen Zug thut. Auch diese Hoffnung ward aufgegeben! — Gebet und Klagen wechselten ab und der Zustand wuchs um so schauerlicher, da nun oben auf den Felsen die Ziegenhirten, deren Feuer man schon längst gesehen hatte, hohl aufschrien: da unten strande das Schiff! Sie riefen einander noch viele unverständliche Tone zu, in welchen einige, mit der Sprache befannt, zu vernehmen glaubten, als freuten sie sich auf manche Beute, die sie am andern Morgen auszusischen gedächten. Sogar der tröstliche Zweifel, ob denn auch wirklich das Schiff dem Feljen sich so drohend nähere, war leider nur zu bald gehoben, indem die Mannschaft zu großen Stangen griff, um das Fahrzeug, wenn es zum äußersten tame, damit von den Felsen abzuhalten, bis denn endlich auch diese brächen und alles verloren sey. Immer stärker schwankte das Schiff, die Brandung schien sich zu vermehren, und meine durch alles dieses wiederkehrende Seekrankheit drängte mir den Entschluß auf, hinunter in die Ich legte mich halb betäubt auf meine Matrate, Cajüte zu steigen. boch aber mit einer gewissen angenehmen Empfindung, die sich vom See Tiberias herzuschreiben schien: denn ganz deutlich schwebte mir bas Bild aus Merian's Rupferbibel vor Augen. Und so bewährt sich die Kraft aller sinnlich sittlichen Eindrücke jedesmal am stärksten, wenn ber Mensch ganz auf sich selbst zurückgewiesen ist. Wie lange ich so in halbem Schlafe gelegen, wüßte ich nicht zu sagen, aufgeweckt aber ward ich durch ein gewaltsames Getöse über mir; ich konnte deutlich vernehmen, daß es die großen Seile waren, die man auf bem Berdeck bin

und wieder schleppte; dieß gab mir Hoffnung, daß man von den Segeln Gebrauch mache. Nach einer kleinen Weile sprang Aniep herunter und kündigte mir an, daß man gerettet sep, der gelindeste Windshauch habe sich erhoben; in dem Augenblick sep man bemüht gewesen, die Segel auszusiehen, er selbst habe nicht versäumt Hand anzulegen. Nan entferne sich schon sichtbar vom Felsen, und obgleich noch nicht völlig außer der Strömung, hoffe man nun doch sie zu überwinden. Oben war alles stille; sodann kamen mehrere der Passagiere, verkündigten den glücklichen Ausgang und legten sich nieder.

Als ich früh am vierten Tage unserer Fahrt erwachte, befand ich mich frisch und gesund, so wie ich auch bei der Ueberfahrt zu eben dieser Spoche gewesen war; so daß ich also auf einer längern Seereise wahrscheinlich mit einer dreitägigen Unpäßlichkeit meinen Tribut würde bezahlt haben.

Vom Verdeck sah ich mit Vergnügen die Insel Capri in ziemlicher Entfernung zur Seite liegen und unser Schiff in solcher Richtung, daß wir hoffen konnten in den Golf hineinzufahren, welches denn auch bald geschah. Run hatten wir die Freude nach einer ausgestandenen harten Racht dieselben Gegenstände, die uns Abends vorher entzückt hatten, in entgegengesetztem Lichte zu bewundern. Bald ließen wir jene gefähr: liche Felseninsel hinter uns. Hatten wir gestern die rechte Seite des Golfs von weitem bewundert, so erschienen nun auch die Castelle und die Stadt gerade vor uns, sodann links der Posilippo und die Erdzungen, die sich bis gegen Procida und Ischia erstrecken. Alles war auf dem Verdeck, voran ein für seinen Drient sehr eingenommener Griechischer Priester, der den Landesbewohnern, die ihr herrliches Baterland mit Entzücken begrüßten, auf ihre Frage: wie sich denn Reapel zu Constantinopel verhalte, sehr pathetisch antwortete: anche questa è una città! — Auch bieses ist eine Stadt! — Wir langten zur rechten Zeit im Hafen an, umsummt von Menschen; es war der lebhafteste Augenblick des Tages. Raum waren unsere Roffer und sonstigen Geräthschaften ausgeladen und standen am Ufer, als gleich zwei Lastträger sich derselben bemächtigten, und kaum hatten wir ausgesprochen, daß wir bei Moriconi logiren würden, so liefen sie mit dieser Last wie mit einer Beute davon, so daß wir ihnen durch die menschenreichen Straßen und über den bewegten Blat nicht mit den Augen folgen konnten. Kniep hatte das Porteseuille unter dem Arm, und wir hätten wenigstens die Zeichnungen gerettet, wenn jene Träger, weniger ehrlich als die Neapolitanischen armen Teusel, uns um das jenige gebracht hätten, was die Brandung verschont hatte.

## Reapel.

## An Herber.

Reapel, ben 17. Mai 1787.

Hier bin ich wieder, meine Lieben, frisch und gesund. Ich habe die Reise durch Sicilien leicht und schnell getrieben; wenn ich wiederkomme, sollt Ihr beurtheilen, wie ich gesehen habe. Daß ich sonst so an den Gegenständen klebte und haftete, hat mir nun eine unglaub= liche Fertigkeit verschafft, alles gleichsam vom Blatt weg zu spielen, und ich finde mich recht glücklich, den großen, schönen, unvergleichbaren Gebanken von Sicilien so klar, ganz und lauter in der Seele zu haben. Nun bleibt meiner Sehnsucht kein Gegenstand mehr im Mittag, da ich auch gestern von Pästum zurückgekommen bin. Das Meer und die Inseln haben mir Genuß und Leiden gegeben, und ich kehre befriedigt zurück. Laßt mich jedes Detail bis zu meiner Wiederkehr aufsparen. Auch ist hier in Neapel kein Besinnens; diesen Ort werde ich Euch nun besser schildern, als es meine ersten Briefe thaten. Den ersten Juni reise ich nach Rom, wenn mich nicht eine höhere Macht hindert, und Anfangs Juli denke ich von dort wieder abzugehen. Ich muß Euch sobald als möglich wiedersehen, es sollen gute Tage werden. habe unsäglich aufgeladen und brauche Ruhe, es wieder zu verarbeiten.

Für alles, was Du liebes und gutes an meinen Schriften thust, danke ich Dir tausendmal; ich wünschte immer etwas besseres auch Dir zur Freude zu machen. Was mir auch von Dir begegnen wird und wo, soll mir willkommen sehn, wir sind so nah in unsern Borstellungsarten, als es möglich ist, ohne Eins zu sehn, und in den Hauptpunkten am nächsten. Wenn Du diese Zeit her viel aus Dir selbst geschöpft hast, so hab' ich viel erworben, und ich kann einen guten Tausch hoffen.

Ich bin freilich, wie Du sagst, mit meiner Borstellung sehr an's Gegenwärtige geheftet, und jemehr ich die Welt sehe, besto weniger kann ich hoffen, daß die Menschheit je Eine weise, kluge, glückliche Masse werden könne. Vielleicht ist unter den Millionen Welten eine, die sich dieses Vorzugs rühmen kann; bei der Constitution der unsrigen bleibt mir so wenig für sie, als für Sicilien bei der seinigen zu hoffen.

In einem beiliegenden Blatte sag' ich etwas über den Weg nach Salerno und über Pästum selbst; es ist die lette und, sast möcht' ich sagen, herrlichste Idee, die ich nun nordwärts vollständig mitnehme. Auch ist der mittlere Tempel, nach meiner Meinung, allem vorzuziehen, was man noch in Sicilien sieht.

Was den Homer betrifft, ist mir wie eine Decke von den Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichnisse 2c. kommen uns poetisch vor, und sind doch unsäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigkeit gezeichnet, vor der man erschrickt. Selbst die sonderbarften, erlogenen Begebenheiten haben eine Natürlichkeit, die ich nie so gefühlt habe, als in der Nähe der beschriebenen Gegenstände. mich meinen Gedanken kurz so ausdrücken: sie i stellten die Existenz dar, wir gewöhnlich den Effect; sie schilderten das Fürchterliche, wir schildern fürchterlich; sie das Angenehme, wir angenehm u. s. w. Daher kommt alles Uebertriebene, alles Manierirte, alle falsche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man den Effect 2 und auf den Effect arbeitet, so glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen zu können. Wenn, was ich sage, nicht neu ist, so hab' ich es doch bei neuem Anlaß recht lebhaft gefühlt. Nun ich alle diese Küsten und Vorgebirge, Golfe und Buchten, Inseln und Erdzungen, Felsen und Sandstreifen, buschige Hügel, sanfte Weiden, fruchtbare Felder, geschmückte Gärten, gepflegte Bäume, hängende Reben, Wolfenberge und immer heitere Ebnen, Rlippen und Bänke, und das alles umgehende Meer mit so vielen Abwechselungen und Mannichfaltigkeiten im Geiste gegenwärtig habe, nun ist mir erst die Odyssee ein lebendiges Wort.

Die Alten ist hier einzuschalten oder eingeschaltet zu benken, da sie außerdem kein Beziehungswort hat.

<sup>3</sup> suct.

Ferner muß ich Dir vertrauen, daß ich dem Geheimniß der Pflanzenzeugung und Organisation ganz nahe din, und daß es das einfachste ist, was nur gedacht werden kann. Unter diesem Himmel kann man die schönsten Beodachtungen machen. Den Hauptpunkt, wo der Reim steckt, habe ich ganz klar und zweiselloß gesunden; alles Uebrige seh' ich auch schon im Ganzen, und nur noch einige Punkte müssen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches nich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Rodell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen in's Unendliche ersinden, die consequent sehn müssen, das heißt, die, wenn sie auch nicht existiren, doch existiren könnten, und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sons dern eine innerliche Wahrheit und Nothwendigkeit haben. Dasselbe Geset wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen.

Reapel, ben 18. Mai 1787.

Tischbein, der nach Rom wieder zurückgekehrt ist, hat, wie wir merken, hier in der Zwischenzeit so für uns gearbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. Er scheint seinen sämmtlichen hiesigen Freunden so viel Zutrauen zu uns eingeflößt zu haben, daß sie sich alle offen, freundlich und thätig gegen uns erweisen, welches ich besonders in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, weil kein Tag vergeht, wo ich nicht jemand um irgend eine Gefälligkeit und Beistand anzurusen hätte. So eben bin ich im Begriff, ein summarisches Verzeichniß auszusehen von dem was ich noch zu sehen wünschte; da denn die Kürze der Zeit Meisterin bleiben und andeuten wird, was denn auch wirklich nachzeholt werden könne.

Reapel, ben 22. Mai 1787.

Heute begegnete mir ein angenehmes Abenteuer, welches mich wohl zu einigem Nachbenken bewegen konnte, und des Erzählens werth ist.

Eine Dame, die mich schon bei meinem ersten Aufenthalt vielfach

begünftigt, ersuchte mich, Abends Punkt fünf Uhr bei ihr einzutreffen: es wolle mich ein Engländer sprechen, der mir über meinen Werther etwas zu sagen habe.

Bor einem halben Jahre würde hierauf, und wäre sie mir doppelt werth gewesen, gewiß eine abschlägliche Antwort erfolgt sehn; aber daran, daß ich zusagte, konnte ich wohl merken, meine Sicilianische Reise habe glücklich auf mich gewirkt, und ich versprach zu kommen.

Leider aber ist die Stadt zu groß und der Gegenstände so viel, daß ich eine Viertelstunde zu spät die Treppe hinauf stieg und eben an der verschlossenen Thüre auf der Schilfmatte stand, um zu klingeln, als die Thüre schon aufging und ein schöner Mann in mittlern Jahren heraus trat, den ich sogleich für den Engländer erkannte. Er hatte mich kaum angesehen, als er sagte: Sie sind der Verfasser des Werther! Ich bekannte mich dazu und entschuldigte mich, nicht früher gekommen zu sehn.

Ich konnte nicht einen Augenblick länger warten, versetzte derselbe, was ich Ihnen zu sagen habe, ist ganz kurz und kann eben so gut hier auf der Schilfmatte geschehen. Ich will nicht wiederholen, was Sie von Tausenden gehört, auch hat das Werk nicht so heftig auf mich gewirkt als auf andere; so oft ich aber daran denke, was dazu gehörte, um es zu schreiben, so muß ich mich immer auf's Neue verwundern.

Ich wollte irgend etwas dankbar dagegen erwiedern, als er mir in's Wort fiel und ausrief: ich darf keinen Augenblick länger säumen, mein Berlangen ist erfüllt, Ihnen dieß selbst gesagt zu haben, leben Sie recht wohl und glücklich! und so fuhr er die Treppe hinunter. Ich stand einige Zeit, über diesen ehrenvollen Text nachdenkend, und klingelte endlich. Die Dame vernahm mit Vergnügen unser Zusammentressen, und erzählte manches Bortheilhafte von diesem seltenen und seltsamen Manne.

Reapel, Freitag den 25. Mai 1787.

Mein lockeres Prinzeschen werde ich wohl nicht wieder sehen; sie ist wirklich nach Sorrent und hat mir die Ehre angethan, vor ihrer Abreise auf mich zu schelten, daß ich das steinichte und wüste Sicilien ihr habe vorziehen können. Einige Freunde gaben mir Auskunft über diese sonderbare Erscheinung. Aus einem guten, doch unvermögenden

Haufe geboren, im Kloster erzogen, entschloß sie sich, einen alten und reichen Fürsten zu heirathen, und man konnte sie um so eher dazu überreden, als die Natur sie zu einem zwar guten, aber zur Liebe völlig unsähigen Wesen gebildet hatte. In dieser reichen, aber durch Familienverhältnisse höchst beschränkten Lage suchte sie sich durch ihren Geist zu helsen, und, da sie in Thun und Lassen gehindert war, wenigstens ihrem Mundwert freies Spiel zu geben. Man versicherte mir, daß ihr eigentlichster Wandel ganz untadelich sey, daß sie sich aber sest durch aber sest zu haben scheine, durch ein undändiges Reden allen Verhältnissen ihre Discurse, wären sie schristlich versaßt, könne durchgehen lassen, weil sie durchaus nichts vordringe, als was Religion, Staat, oder Sitten verletze.

Man erzählte die wunderlichsten und artigsten Geschichten von ihr, wovon eine hier stehen mag, ob sie gleich nicht die anständigste ist.

Rurz vor dem Erdbeben, das Calabrien betraf, war sie auf die dortigen Güter ihres Gemahls gezogen. Auch in der Rähe ihres Schlosses war eine Barace gedaut, das heißt ein hölzernes, einstöckiges Haus, unmittelbar auf den Boden aufgesetzt; übrigens tapezirt, möblirt und schicklich eingerichtet. Bei den ersten Anzeichen des Erdbebens slüchtete sie dahin. Sie saß auf dem Sopha, Anötchen knüpsend, vor sich ein Rähtischen, gegen ihr über ein Abbe, ein alter Hausgeist licher. Auf einmal wogte der Boden, das Gebäude sank an ihrer Seite nieder, indem die entgegengesetzte sich empor hob, der Abbe und das Tischchen wurde also auch in die Höhe gehoben. Pfuil rief sie, an der sinkenden Wand mit dem Kopse gelehnt, schickt sich das für einen so ehrwürdigen Rann? Ihr gebärdet euch ja, als wenn Ihr auf mich fallen wolltet. Das ist ganz gegen alle Sitte und Wohlstand.

Indessen hatte das Haus sich wieder niedergesetzt und sie wußte sich vor Lachen nicht zu lassen über die närrische, lüsterne Figur, die der gute Alte sollte gespielt haben, und sie schien über diesen Scherz von allen Calamitäten, ja dem großen Verlust, der ihre Familie und soviel tausend Menschen betraf, nicht das mindeste zu empfinden. Sin wundersam glücklicher Charakter, dem noch eine Posse gelingt, indem ihn die Erde verschlingen will.

Reapel, Sonnabend ben 26. Mai 1787.

Genau betrachtet, möchte man doch wohl gut heißen, daß es so viele Heilige giebt; nun kann jeder Gläubige den seinigen auslesen und mit vollem Vertrauen sich gerade an den wenden, der ihm eigentlich zusagt. Heute war der Tag des meinigen, den ich denn, ihm zu Shren, nach seiner Weise und Lehre andächtig: munter beging.

Philippus Reri steht in hohem Ansehn und zugleich heiterm Ansenken; man wird erbaut und erfreut, wenn man von ihm und seiner hohen Gottesfurcht vernimmt, zugleich aber hört man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Jugendjahren fühlte er die brünstigsten Religionstriebe, und im Laufe seines Lebens entwickelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe des unwillkürlichen Gebets, der tiesen wortlosen Andetung, die Gabe der Thränen, der Etstase, und zuletzt sogar des Aufsteigens vom Boden und Schwebens über demselben, welches vor allen für das Höchste gehalten wird.

Bu so vielen geheimnisvollen, seltsamen Innerlickeiten gesellte er den klarsten Menschenverstand, die reinste Würdigung oder vielmehr Abwürdigung der irdischen Dinge, den thätigsten Beistand, in leiblicher und gestlicher Roth seinem Rebenmenschen gewidmet. Streng beobachtete er alle Obliegenheiten, wie sie auch an Festen, Kirchendesuchen, Beten, Fasten und sonst von dem gläubigen, kirchlichen Manne gesordert werden. Sehen so beschäftigte er sich mit Bildung der Jugend, mit musikalischer und rednerischer Lebung derselben, indem er nicht allein ge stliche, sondern auch geistreiche Themata vorlegte und sonst aufregende Gespräche und Disputationen veranlaste. Siebei möchte denn wohl das sonderbarste scheinen, daß er das alles aus eignem Trieb und Besugniß that und leistete, seinen Weg viele Jahre stetig verfolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Congregation zu gehören, ja ohne die geistliche Weihe zu haben.

Doch bedeutender muß es auffallen, daß gerade dieß zu Luthers Zeit geschah, und daß mitten in Rom ein tüchtiger, gottesfürchtiger, energischer, thätiger Mann gleichfalls den Gedanken hatte, das Geisteliche, ja das Heilige mit dem Weltlichen zu verbinden, das Himmlische in das Seculum einzusühren und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Denn hier liegt doch ganz allein der Schlüssel, der die

Gefängnisse des Papstthums öffnen und der freien Welt ihren Gott wiedergeben soll.

Der päpstliche Hof jedoch, der einen so bedeutenden Mann in der Rähe, im Bezirk von Rom unter seinem Gewahrsam batte, ließ nicht nach, dis dieser, der ohnehin ein geistliches Leben führte, schon seine Wohnung in Klöstern nahm, daselbst lehrte, ermunterte, ja sogar, wo nicht einen Orden, doch eine freie Bersammlung zu stiften im Begriff war, endlich beredet ward, die Weihe zu nehmen und alle die Vortheile damit zu empfangen, die ihm denn doch disher auf seinem Lebensewege ermangelt hatten.

Will man auch seine körperliche wunderbare Erhebung über den Boden, wie dillig, in Zweisel ziehen, so war er doch dem Geiste nach hoch über dieser Welt erhoben und deswegen ihm nichts so sehr zuwider als Eitelkeit, Schein, Anmaßung, gegen die er auch immer, als gegen die größten Hindernisse eines wahren gottseligen Lebens, kräftig wirkte, und zwar, wie uns manche Geschichte überliesert, immer mit gutem Humor.

Er befindet sich z. B. eben in der Nähe des Papstes, als diesem berichtet wird, daß in der Nähe von Rom eine Klosterfrau mit allerlei wunderlichen, geistlichen Gaben sich hervorthue. Die Wahrhaftigkeit dieser Erzählungen zu untersuchen, erhält Neri den Auftrag. sich sogleich zu Maulthier, und ist bei sehr bosem Wetter und Weg bald im Kloster. Eingeführt unterhält er sich mit der Aebtissin, die ihm von allen diesen Gnadenzeichen mit vollkommener Beistimmung genaueste Kenntniß giebt. Die geforderte Nonne tritt ein, und er, ohne sie weiter zu begrüßen, reicht ihr ben kothigen Stiefel hin, mit dem Ansinnen, daß sie ihn ausziehen solle. Die heilige, reinliche Jungfrau tritt erschrocken zurück und giebt ihre Entrüstung über dieses Zumuthen mit heftigen Worten zu erkennen. Neri erhebt sich ganz gelassen, besteigt sein Maulthier und findet sich wieder vor dem Bapst, ehe dieser es nur vermuthen konnte: denn wegen Prüfung solcher Geistesgaben sind katholischen Beichtvätern bedeutende Borsichtsmaßregeln auf's genaueste vorgeschrieben, weil die Rirche zwar die Möglichkeit solcher himmlischen Begünstigungen zugiebt, aber die Wirklichkeit berselben nicht ohne die genauste Prüfung zugesteht. Dem verwunderten Papste eröffnete Neri fürzlich das Resultat: Sie ift keine Heilige, ruft

et aus, sie thut keine Wunder! benn die Haupteigenschaft fehlt ihr, die Demuth.

Diese Maxime kann man als leitendes Princip seines ganzen Lebens ansehen; benn, um nur noch Gins zu erzählen, als er bie Congregation der Padri dell' Oratorio gestiftet hatte, die sich bald ein großes Ansehn erwarb und gar vielen den Wunsch einflößte, Mitglied derselben zu werden, kam ein junger Römischer Prinz, um Aufnahme bittend, welchem denn auch das Noviciat und die demselben angewiesene Rleidung zugestanden wurde. Da aber selbiger nach einiger Zeit um wirklichen Eintritt nachsuchte, hieß es, daß vorher noch einige Prüfungen zu bestehen sehen; wozu er sich denn auch bereit erklärte. Da brachte Neri einen langen Fuchsschwanz hervor und forderte, der Prinz solle diesen sich hinten an das lange Röckhen anheften lassen und ganz ernfthaft durch alle Stragen von Rom gehen. Der junge Mann entsette sich, wie oben die Nonne, und äußerte: er habe sich gemeldet, nicht um Schande, sondern um Ehre zu erlangen. Da meinte benn Bater Reri, dieß seh von ihrem Kreise nicht zu erwarten, wo die höchste Entsagung das erste Gesetz bleibe. Worauf denn der Jüngling seinen Abschied nahm.

In einem kurzen Wahlspruch hatte Neri seine Hauptlehre versaßt: Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere to sperni. Und damit war freilich alles gesagt. Die beiden ersten Punkte bildet sich ein Hypochondrist wohl manchmal ein erfüllen zu können, um aber sich zum dritten zu bequemen, müßte man auf dem Wege sehn, ein Heiliger zu werden.

Reapel, den 27. Mai 1787.

Die sämmtlichen lieben Briefe vom Ende des vorigen Monats habe ich gestern alle auf einmal von Rom her durch Graf Frieß erhalten und mir mit Lesen und Wiederlesen etwas rechts zu gute gethan. Das sehnlich erwartete Schächtelchen war auch dabei, und ich danke tausendmal für alles.

Run wird es aber bald Zeit, daß ich von hier flüchte, denn indem ich mir Neapel und seine Umgebungen noch recht zu guter Lett ver-

Berachte die Belt, verachte bich selbst, verachte, daß man dich verachte. Soudardt, Goethe's italianische Reise. 1. 24

gegenwärtigen, ben Einbruck erneuern und über manches abschließen möchte, so reißt der Strom des Tages mich fort; und nun schließen auch vorzügliche Menschen sich an, die ich als alte und neue Bekannte unmöglich so geradezu abweisen kann. Ich fand eine liebenswürdige Dame, mit der ich vorigen Sommer in Carlsbad die angenehmften Tage verlebt hatte. Um wie manche Stunde betrogen wir die Gegen: wart in heiterster Erinnerung. Alle die Lieben und Werthen kamen wieder an die Reihe, vor allem der heitere Humor unseres theuren Kürsten. Sie besaß bas Gebicht noch, womit ihn bei seinem Wegritt die Mädchen von Engelhaus überraschten. Es rief die lustigen Scenen alle zurück, die witigen Neckereien und Mystisicationen, die geistreichen Versuche, das Vergeltungsrecht an einander auszuüben. Schnell fühlten wir uns auf Deutschem Boden, in der besten Deutschen Gesellschaft, eingeschränkt von Felswänden, durch ein seltsames Local zusammen gehalten, mehr noch durch Hochachtung, Freundschaft und Reigung vereinigt. Sobald wir jedoch an's Fenster traten, rauschte der Neapolitanische Strom wieder so gewaltsam an uns vorbei, daß jene friedlichen Erinnerungen nicht festzuhalten waren.

Der Bekanntschaft des Herzogs und der Herzogin von Ursel konnt' ich eben so wenig ausweichen. Treffliche Personen, von hohen Sitten, reinem Natur- und Menschenfinn, entschiedener Kunstliebe, Wohlwollen für Begegnende. Eine fortgesetzte und wiederholte Unterhaltung war höchst anziehend.

Hanilton und seine Schöne setzen gegen mich ihre Freundlichteit fort. Ich speis'te bei ihnen, und gegen Abend producirte Diff Harte auch ihre musikalischen und melischen Talente.

Auf Antrieb Freund Hadert's, der sein Wohlwollen gegen mich steigert und mir alles Merkwürdige zur Kenntniß bringen möchte, führte und Hamilton in sein geheimes Kunst: und Gerümpelgewölbe. Da sieht es denn ganz verwirrt aus; die Producte aller Epochen zufällig durch einander gestellt: Büsten, Torse, Basen, Bronze, von Sicilianischen Achaten allerlei Hauszierrath, sogar ein Capellchen, Geschnitztes, Gemaltes und was er nur zufällig zusammenkaufte. In einem langen Kasten an der Erde, dessen aufgebrochenen Deckel ich neugierig bei Seite schob, lagen zwei ganz herrliche Candelaber von Bronze. Mit einem Wink machte ich Hackerten aufmerksam und lispelte ihm die

Frage zu: ob diese nicht ganz denen in Portici ähnlich sehen? Er winkte mir dagegen Stillschweigen; sie mochten sich freilich aus den Pompezischen Grüften seitwärts hieher verloren haben. Wegen solcher und ähnlicher glücklichen Erwerbnisse mag der Ritter diese verborgenen Schätze nur wohl seinen vertrautesten Freunden sehen lassen.

Auffallend war mir ein aufrechtstehender, an der Borderseite offener, inwendig schwarzangestrichener Rasten, von dem prächtigsten goldenen Rahmen eingesaßt; der Raum groß genug, um eine stehende menschliche Figur auszunehmen; und dem gemäß ersuhren wir auch die Absicht. Der Kunst. und Mädchenfreund, nicht zufrieden, das schöne Gebild als bewegliche Statue zu sehen, wollte sich auch an ihr als an einem bunten, unnachahmbaren Gemälde ergößen; und so hatte sie manchmal innerhald dieses goldenen Rahmens, auf schwarzem Grund, vielsardig gekleidet, die antisen Gemälde von Pompezi, und selbst neuere Meisterwerte nachgeahmt. Diese Epoche schien vorüber zu sehn, auch war der Apparat schwer zu transportiren und in's rechte Licht zu sehen; und konnte also ein solches Schauspiel nicht zu Theil werden.

Heapolitaner überhaupt zu gebenken. Es sind die Krippchen (presepe), die man zu Weihnachten in allen Kirchen sieht, eigentlich die Anbetung der Hirten, Engel und Könige vorstellend, mehr oder weniger vollsständig, reich und köstbar zusammen gruppirt. Diese Darstellung ist in dem heitern Reapel bis auf die flachen Hausdächer gestiegen. Dort wird ein leichtes, hüttenartiges Gerüste erbaut, mit immergrünen Bäumen und Sträuchen ausgeschmückt, die Mutter Gottes, das Kind und die sämmtlichen Umstehenden und Umschwebenden kostbar aussegeputzt, auf welche Garderobe das Haus große Summen verwendet. Was aber das Ganze unnachahmlich verherrlicht, ist der Hintergrund, welcher den Besub mit seinen Umgebungen einsast.

Da mag man nun manchmal auch lebendige Figuren zwischen die Puppen mit eingemischt haben, und nach und nach ist eine der bedeutendsten Unterhaltungen hoher und reicher Familien geworden, zu ihrer Abendergötung auch weltliche Bilder, sie mögen nun der Geschichte ober der Dichtkunst angehören, in ihren Palästen auszusühren.

<sup>&#</sup>x27; umfaßt. Der Besub mit seinen Umgebungen bilbet ben hintergrunb.

Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, die freilich ein wohlbehandelter Gast nicht wagen sollte, so muß ich gestehen, daß mir unsere schöne Unterhaltende doch eigentlich als ein geistloses Wesen vorkommt, die wohl mit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvollen Ausdruck der Stimme, der Sprache sich geltend machen kann. Schon ihr Gesang ist nicht von zusagender Fülle.

Und so mag es sich auch am Ende mit jenen starren Bildern verhalten. Schöne Personen giebt's überall, tiesempfindende, zugleich mit günstigen Sprachorganen versehene viel seltener, am allerseltensten solche, wo zu allem diesen noch eine einnehmende Gestalt hinzutritt.

Auf Herber's britten Theil freu' ich mich sehr. Hebet mir ihn auf, bis ich sagen kann, wo er mir begegnen soll. Er wird gewiß den schönen Traumwunsch der Menschheit, daß es dereinst besser mit ihr werden solle, trefslich ausgeführt haben. Auch muß ich selbst sagen, halt' ich es für wahr, daß die Humanität endlich siegen wird, nur fürcht' ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital und einer des andern humaner Krankenwärter sehn werde.

### Reapel, ben 28. Mai 1787.

Der gute und so brauchbare Volkmann nöthigt mich von Zeit zu Zeit von seiner Meinung abzugehen. Er spricht z. B., daß dreißig bis vierzig tausend Müßiggänger in Neapel zu sinden wären, und wer spricht's ihm nicht nach! Ich vermuthete zwar sehr bald, nach einiger erlangter Kenntniß des südlichen Zustandes, daß dieß wohl eine nordische Ansicht sehn möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält, der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht. Ich wendete deßhalb vorzügliche Ausmerksamkeit auf das Bolk, es mochte sich bewegen oder in Ruhe verharren, und konnte zwar sehr viel übelgekleidete Renschen bemerken, aber keine unbeschäftigten.

Ich fragte destwegen einige Freunde nach den unzähligen Müßigsgängern, welche ich doch auch wollte kennen lernen; sie konnten mir aber solche eben so wenig zeigen, und so ging ich, weil die Untersuchung mit Betrachtung der Stadt genau zusammenhing, selbst auf die Jagt aus.

Ich sing an, mich in dem ungeheuren Gewirre mit den verschies benen Figuren bekannt zu machen, sie nach ihrer Gestalt, Kleidung, Betragen, Beschäftigung zu beurtheilen und zu classissiciren. Ich sand diese Operation hier leichter als irgendwo, weil der Mensch sich hier mehr selbst gelassen ist, und sich seinem Stande auch äußerlich gemäß bezeigt.

Ich sing meine Beobachtung bei früher Tageszeit an, und alle die Menschen, die ich hie und da still stehen oder ruhen fand, waren Leute, deren Beruf es in dem Augenblick mit sich brachte.

Die Lastträger, die an verschiedenen Platen ihre privilegirten Stände haben, und nur erwarten, dis sich jemand ihrer bedienen will; die Calessaren, ihre Knechte und Jungen, die bei den einspännigen Caleschen auf großen Pläten stehen, ihre Pferde besorgen und einem jeden, der sie verlangt, zu Diensten sind; Schiffer, die auf dem Molo ihre Pfeise rauchen; Fischer, die an der Sonne liegen, weil vielleicht ein ungünstiger Wind weht, der ihnen auf das Meer auszusahren verbietet. Ich sah auch wohl noch manche hin und wieder gehen, doch trug meist ein jeder ein Zeichen seiner Thätigkeit mit sich. Bon Bettslern war keiner zu bemerken, als ganz alte, völlig unfähige und krüppelhaste Menschen. Je mehr ich mich umsah, je genauer ich besobachtete, desto weniger konnt' ich, weder von der geringen, noch von der mittlern Classe, weder am Morgen, noch den größten Theil des Tages, ja von keinem Alter und Geschlecht eigentliche Rüßiggänger sinden.

Ich gehe in ein näheres Detail, um das, was ich behaupte, glaubwürdiger und anschaulicher zu machen. Die kleinsten Kinder sind auf mancherlei Weise beschäftigt. Ein großer Theil derselben trägt Fische zum Berkauf von Santa Lucia in die Stadt; andere sieht man sehr oft in der Gegend des Arsenals, oder wo sonst etwas gezimmert wird, wobei es Späne giebt, auch am Meere, welches Reiser und kleines Holz auswirft, beschäftigt, sogar die kleinsten Stückhen in Kördchen aufzulesen. Kinder von einigen Jahren, die nur auf der Erde so hinkriechen, in Gesellschaft älterer Knaben von fünf die sechs Jahren, besassen, in Gesellschaft älterer Knaben von fünf die sechs Jahren, besassen sich mit diesem kleinen Gewerbe. Sie gehen nachher wit dem Kördchen tieser in die Stadt und setzen sich mit ihren kleinen Holzportionen gleichsam zu Markte. Der Handwerker, der kleine Bürger kauft es ihnen ab, brennt es auf seinem Dreifuß zu Rohlen, um sich baran zu erwärmen, ober verbraucht es in seiner sparsamen Rüche.

Rinder tragen das Wasser der Schwefelquellen, welches besonders im Frühjahr sehr stark getrunken wird, zum Berkauf Andere suchen einen kleinen Gewinn, indem sie Obst, gesponnenen Honig, Ruchen und Zuckerwaare einkaufen und wieder als kindische Handelsleute den übrigen Kindern anbieten und verkaufen; allenfalls nur um ihren Theil daran umsonst zu haben. Es ist wirklich artig anzusehen, wie ein solcher Junge, dessen ganzer Kram und Geräthschaft in einem Bret und Messer besteht, eine Wassermelone, oder einen halben gebratenen Rürbis herumträgt, wie fich um ihn eine Schaar Kinder versammelt, wie er sein Bret niedersetzt und die Frucht in kleine Stude zu zertheilen anfängt. Die Räufer spannen sehr ernsthaft, ob sie auch für ihr klein Stücken Rupfergeld genug erhalten sollen, und der kleine Handelsmann traktirt gegen die Begierigen die Sache eben so bedächtig, damit er ja nicht um ein Stücken betrogen Ich bin überzeugt, daß man bei längerem Aufenthalt noch manche Beispiele solches kindlichen Erwerbes sammeln könnte.

Eine sehr große Anzahl von Menschen, theils mittlern Alters, theils Anaben, welche meistentheils sehr schlecht gekleidet sind, beschäfe tigen sich, das Rehricht auf Eseln aus der Stadt zu bringen. nächste Feld um Neapel ist nur Ein Rüchengarten, und es ift eine Freude zu sehen, welche unsägliche Menge von Rüchengewächsen alle Markttage herein geschafft wird und wie die Industrie der Menschen sogleich die überflüssigen, von der Röchin verworfenen Theile wieder in die Felder bringt, um den Cirkel der Begetation zu beschleunigen. Bei der unglaublichen Consumtion von Gemuse machen wirklich die Strünke und Blätter von Blumenkohl, Broccoli, Artischocken, Robl, Salat, Anoblauch einen großen Theil des Reapolitanischen Rehrichts aus; diesem wird denn auch besonders nachgestrebt. Zwei große biegsame Körbe hängen auf dem Rücken eines Gels, und werden nicht allein ganz voll gefüllt, sondern noch auf jeden mit besonderer Kunft ein Haufen aufgethürmt. Rein Garten fann ohne einen folden Ejel Ein Anecht, ein Angbe, manchmal ber Patron selbst, eilen bes Tags so oft als möglich nach ber Stadt, die ihnen zu allen Stunden eine reiche Schatgrube ist. Wie aufmerksam diese Sammler

auf den Mist der Pferde und Raulthiere sind, läßt sich denken. Uns gern verlassen sie die Straße, wenn es Nacht wird, und die Reichen, die nach Mitternacht aus der Oper sahren, denken wohl nicht, daß schon vor Andruch des Tages ein emsiger Mensch sorgfältig die Spuren ihrer Pserde aussuchen wird. Man hat mir versichert, daß ein paar solche Leute, die sich zusammen thun, sich einen Esel kaufen und einem größern Besitzer ein Stücken Krautland abpachten, durch anhaltenden Fleiß in dem glücklichen Klima, in welchem die Begetation niemals unterdrochen wird, es dalb so weit bringen, daß sie ihr Gewerbe ansehnlich ertweitern.

Ich würde zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich hier von der mannichfaltigen Krämerei sprechen wollte, welche man mit Bergutigen in Reapel, wie in jedem andern großen Orte bemerkt; allein ich muß doch hier von den Herumträgern sprechen, weil sie der letztern Classe des Bolks besonders angehören. Einige gehen herum mit Fäßchen Eiswasser und Citronen, um überall gleich Limonade machen zu können, einen Arank, den auch der Geringste nicht zu entbehren vermag; andere mit Credenztellern, auf welchen Flaschen mit verschiedenen Liqueuren und Spitzgläsern in hölzernen Ringen vor dem Fallen gesichert stehen; andere tragen Körbe allerlei Backwerks, Räscherei, Citronen und anderes Obst umher, und es scheint, als wolle jeder das große Fest des Genusses, das in Reapel alle Tage geseiert wird, mitgenießen und vermehren.

Wie diese Art Herumträger geschäftig sind, so giebt es noch eine Menge kleiner Krämer, welche gleichfalls herumgehen und, ohne viele Umstände, auf einem Bret, in einem Schachtelbeckel ihre Kleinigkeiten, oder auf Plähen, geradezu auf flacher Erde, ihren Kram ausdieten. Da ist nicht von einzelnen Waaren die Rede, die man auch in größern Läben fände, es ist der eigentliche Trödelstam. Kein Stücken Eisen, Leder, Tuch, Leinwand, Filz u. s. w., das nicht wieder als Trödelswaare zu Markte käme und das nicht wieder von einem oder dem andern gekauft würde. Roch sind viele Menschen der niedern Classe bei Handelsleuten und Handwerkern als Beiläuser und Handlanger beschäftigt.

Es ist wahr, man thut nur wenig Schritte, ohne einem sehr übelgekleibeten, ja sogar einem zerlumpten Menschen zu begegnen, aber dieß ist destwegen noch kein Faullenzer, kein Tagedieb! Ja ich möchte fast das Paradogon aufstellen, daß zu Reapel verhältnismäßig vielleicht noch die meiste Industrie in der ganz niedern Classe zu finden Freilich dürfen wir sie nicht mit einer nordischen Industrie vergleichen, die nicht allein für Tag und Stunde, sondern am guten und heitern Tage für den bösen und trüben, im Sommer für den Winter zu sorgen hat. Dadurch, daß der Nordländer zur Vorsorge, zur Einrichtung von der Natur gezwungen wird, daß die Hausfrau einsalzen und räuchern muß, um die Rüche das ganze Jahr zu versorgen, daß der Mann den Holz: und Fruchtvorrath, das Futter für das Bieh nicht aus der Acht lassen darf u. s. w., dadurch werden die schönsten Tage und Stunden dem Genuß entzogen und der Arbeit gewidmet. Mehrere Monate lang entfernt man sich gern aus der freien Luft und verwahrt sich in Häusern vor Sturm, Regen, Schnee und Kälte; unaufhaltsam folgen die Jahreszeiten auf einander, und jeder, der nicht zu Grunde gehen will, muß ein Haushälter werden. Denn es ist hier gar nicht die Frage, ob er entbehren wolle, er darf nicht entbehren wollen, er kann nicht entbehren wollen, denn er kann nicht entbehren; die Natur zwingt ihn zu schaffen, vorznarbeiten. Gewiß haben die Naturwirkungen, welche sich Jahrtausende gleich bleiben, den Charakter der in so manchem Betracht ehrwürdigen nordischen Nationen bestimmt. Dagegen beurtheisen wir die südlichen Bölker, mit welchen der himmel so gelinde umgegangen ist, aus unserm Gesichtspunkte zu streng. Bas herr von Pauw in seinen Recherches sur les Grecs, bei Gelegenheit, da er von den chnischen Philosophen spricht, zu äußern wagt, paßt völlig hierher. Man mache sich, glaubt er, von dem elenden Zustande solcher Menschen nicht den richtigsten Begriff; ihr Grundsat, alles zu entbehren, seh durch ein Klima sehr begünstigt, das alles gewährt. Ein armer, uns elend scheinender Mensch könne in den dortigen Gegenden die nöthigsten und nächsten Bedürfnisse nicht allein befriedigen, sondern die Welt auf's schönste genießen; und eben so möchte ein sogenannter Neapolitanischer Bettler die Stelle eines Bicekönigs in Rorwegen leicht verschmähen und die Ehre ausschlagen, wenn ihm die Kaiserin von Rugland das Gouvernement von Sibirien übertragen wollte.

Gewiß würde in unsern Gegenden ein chnischer Philosoph schlecht

ausbauern, da hingegen in südlichen Ländern die Ratur gleichsam dazu einladet. Der zerlumpte Mensch ist dort noch nicht nacht; der: jenige, der weder ein eigenes Haus hat, noch zur Miethe wohnt, sondern im Sommer unter den Ueberdächern, auf den Schwellen der Paläste und Kirchen, in öffentlichen Hallen die Racht zubringt und sich bei schlechtem Wetter irgendwo gegen ein geringes Schlafgeld unter: stedt, ist destwegen noch nicht verstoßen und elend; ein Mensch noch nicht arm, weil er nicht für den andern Tag gesorgt hat. Wenn man nur bedenkt, was das sischreiche Meer, von dessen Producten sich jene Menschen gesetzmäßig einige Tage der Woche nähren muffen, für eine Rasse von Nahrungsmitteln anbietet; wie allerlei Obst und Gartenfrüchte zu jeder Jahreszeit in Ueberfluß zu haben sind; wie die Gegend, worin Neapel liegt, den Namen Terra di Lavoro (nicht das Land der Arbeit, sondern das Land des Ackerbaues) sich verdienet hat und die ganze Provinz den Chrentitel der glücklichen Gegend (Campagna felice) schon Jahrhunderte trägt: so läßt sich wohl begreisen, wie leicht dort zu leben seyn möge.

Ueberhaupt würde jenes Paradoxon, welches ich eben gewagt habe, zu manchen Betrachtungen Anlaß geben, wenn jemand ein ausführ: liches Gemälde von Neapel zu schreiben unternehmen sollte, wozu denn freilich kein geringes Talent, und manches Jahr Beobachtung erforderlich sepn möchte. Man würde alsbann im Ganzen vielleicht bemerken, daß der sogenannte Lazarone nicht um ein Haar unthätiger ist, als alle übrigen Classen, zugleich aber auch wahrnehmen, daß alle in ihrer Art nicht arbeiten, um bloß zu leben, sondern um zu genießen, und daß sie sogar bei der Arbeit des Lebens froh werden wollen. Es ertlärt sich hiedurch gar manches: daß die Handwerker beinahe durchaus gegen die nordischen Länder sehr zurück sind; daß Fabriken nicht zu Stande kommen; daß, außer Sachwaltern und Aerzten, in Berhältniß zu der großen Masse von Menschen, wenig Gelehrsamkeit ans getroffen wird, so verdiente Männer sich auch im einzelnen bemühen mögen; daß kein Maler der Neapolitanischen Schule jemals gründlich gewesen und groß geworben ist, daß sich die Geistlichen im Müßiggange am wohlsten sehn laffen, und auch die Großen ihre Güter meist nur in sinnlichen Freuden, Pracht und Zerstreuung genießen mögen.

Ich weiß wohl, daß dieß viel zu allgemein gesagt ist, und daß

die Charakterzüge jeder Classe nur erft nach einer genaueren Bekannt: schaft und Beobachtung rein gezogen werden können, allein im Ganzen würde man doch, glaube ich, auf diese Resultate treffen.

Ich kehre wieder zu dem geringen Volke in Neapel zurück. Ran bemerkt bei ihnen, wie bei frohen Kindern, denen man etwas aufträgt, daß sie zwar ihr Geschäft verrichten, aber auch zugleich einen Scherz aus dem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Classe von Menschen eines sehr lebhaften Geistes und zeigt einen freien richtigen Blick. Ihre Sprache soll sigürlich, ihr Witz sehr lebhaft und beisend sehn. Das alte Atella lag in der Gegend von Reapel, und wie ihr geliebter Pulcinell noch jene Spiele fortsetzt, so nimmt die ganz gemeine Classe von Menschen noch jetz Antheil an dieser Laune.

Plinius, im fünften Capitel des dritten Buchs seiner Naturgeschichte, hält Campanien allein einer weitläusigen Beschreibung werth. "So glücklich, anmuthig, selig sind jene Gegenden," sagt er, "daß man erkennt, an diesem Ort habe die Natur sich ihres Werks erfreut. Denn diese Lebensluft, diese immer heilsame Milde des Himmels, so fruchtbare Felder, so sonnige Hügel, so unschädliche Waldungen, so schattige Haine, so nuthare Wälder, so luftige Berge, so ausgebreitete Saaten, solch eine Fülle von Reben und Delbäumen, so eble Wolle der Schafe, so fette Nacken der Stiere, so viel Seen, so ein Reichthum von durchwässernden Flüssen und Quellen, so viele Meere, so viele Hafen! Die Erde selbst, die ihren Schoop überall dem Handel erössnet und, gleichsam dem Menschen nachzuhelsen begierig, ihre Arme in das Meer hinaus streckt."

"Ich erwähne nicht die Fähigkeiten der Menschen, ihre Gebräuche, ihre Kräfte, und wie viele Völker sie durch Sprache und Hand über: wunden haben."

"Von diesem Lande fällten die Griechen, ein Volk, das sich selbst unmäßig zu rühmen pflegte, das ehrenvollste Urtheil, indem sie einen Theil davon Großgriechenland nannten."

Reapel, ben 29. Mai 1787.

Eine ausgezeichnete Fröhlichkeit erblickt man überall mit bem größten theilnehmenden Bergnügen. Die vielfarbigen bunten Blumen und Früchte, mit welchen die Natur sich ziert, scheinen den Menschen einzuladen, sich und alle seine Geräthschaften mit so hohen Farben als möglich auszuputen. Seibene Tücher und Binden, Blumen auf den Hüten schmucken einen jeden, der es einigermaßen vermag. Stuhle und Commoben in den geringsten Häusern find auf vergoldetem Grund mit bunten Blumen geziert; sogar die einspännigen Caleschen hochroth angestrichen, das Schniswerk vergoldet, die Pferde davor mit gemachten Blumen, hochrothen Quasten und Rauschgold ausgeputt. haben Federbüsche, andere sogar kleine Fähnchen auf den Röpfen, die sich im Laufe nach jeder Bewegung drehen. Wir pflegen gewöhnlich die Liebhaberei zu bunten Farben barbarisch und geschmacklos zu nennen, sie kann es auch auf gewisse Weise sehn und werden, allein unter einem recht heitern und blauen Himmel ist eigentlich nichts bunt, benn nichts vermag den Glanz der Sonne und ihren Widerschein im Meer zu überstrahlen. Die lebhafteste Farbe wird durch tas gewaltige Licht gedämpft, und weil alle Farben, jedes Grün der Bäume und Pflanzen, das gelbe, braune, rothe Erdreich in völliger Kraft auf das Auge wirken, so treten dadurch selbst die farbigen Blumen und Kleider in die allgemeine Harmonie. Die scharlachnen Westen und Röcke der Beiber von Rettuno, mit breitem Gold und Silber besetzt, die andern farbigen Nationaltrachten, die gemalten Schiffe, alles scheint sich zu beeifern, unter dem Glanze bes himmels und des Meeres einiger: maßen sichtbar zu werden.

Und wie sie leben, so begraben sie auch ihre Todten; da stört kein schwarzer langsamer Zug die Harmonie der lustigen Welt.

Ich sah ein Kind zu Grabe tragen. Ein rothsammetner großer, mit Gold breit gestickter Teppich überdeckte eine breite Bahre; darauf stand ein geschnitztes, stark vergoldetes und versilbertes Kästchen, worin das weißgekleidete Todte mit rosensarbnen Bändern ganz überdeckt lag. Auf den vier Ecken des Kästchens waren vier Engel, ungefähr jeder zwei Fuß hoch, welche große Blumenbüschel über das ruhende Kind hielten, und, weil sie unten nur an Drähten besestigt waren, so wie die Bahre sich bewegte, wackelten und mild belebende Blumengerüche

auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um desto heftiger, als der Zug sehr über die Straßen wegeilte und die vorangehenden Priester und Rerzenträger mehr liefen als gingen.

Es ist keine Jahreszeit, wo man sich nicht überall von Eswaaren umgeben sähe, und der Neapolitaner freut sich nicht allein des Essens, sondern er will auch, daß die Waare zum Verkauf schön aufgeputzt sep.

Bei Santa Lucia sind die Fische nach ihren Gattungen meist in reinlichen und artigen Körben, Krebse, Austern, Schaiden, kleine Muscheln, jedes besonders aufgetischt und mit grünen Blättern unterlegt. Die Läden von getrocknetem Obst und Hülsenfrüchten sind auf das mannichsaltigste herausgeputzt. Die ausgebreiteten Pomeranzen und Citronen von allen Sorten, mit dazwischen hervorstechendem grünem Laub, dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends putzen sie mehr als bei den Fleischwaaren, nach welchen das Auge des Bolks besonders lüstern gerichtet ist, weil der Appetit durch periodisches Entbehren nur mehr gereizt wird.

In den Fleischbänken hängen die Theile der Ochsen, Kälber, Schöpse niemals aus, ohne daß neben dem Fett zugleich die Seite oder die Reule stark vergoldet seh. Es sind verschiedene Tage im Jahr, besonders die Weihnachtsfeiertage, als Schmausfeste berühmt; alsdann feiert man eine gligemeine Cocagna, wozu sich fünfhunderttausend Menschen das Wort gegeben haben. Dann ist aber auch die Straße Toledo, und neben ihr mehrere Straßen und Plate auf das appetit= lichste verziert. Die Boutiquen, wo grüne Sachen verkauft werden, wo Rosinen, Melonen und Feigen aufgesetzt sind, erfreuen das Auge auf das allerangenehmste. Die Eswaaren hängen in Guirlanden über die Straßen hinüber, große Paternoster von vergoldeten, mit rothen Bändern geschnürten Würsten; welsche Hähne, welche alle eine rothe Fahne unter dem Bürzel stecken haben. Man versicherte, daß deren dreißigtausend verkauft worden, ohne die zu rechnen, welche die Leute im Hause gemästet hatten. Außer diesen werden noch eine Menge Esel, mit grüner Waare, Kapaunen und jungen Lämmern belaben, durch die Stadt und über den Markt getrieben, und die Haufen Gier, welche man hier und da sieht, sind so groß, daß man sich ihrer

niemals so viel beisammen gedacht hat. Und nicht genug, daß alles dieses verzehret wird: alle Jahre reitet ein Polizeidiener mit einem Trompeter durch die Stadt und verkündigt auf allen Plätzen und Kreuzwegen, wie viel tausend Ochsen, Kälber, Lämmer, Schweine u. s. w. der Neapolitaner verzehrt habe. Das Bolk hört aufmerksam zu, freut sich unmäßig über die großen Zahlen, und jeder erinnert sich des Anstheils an diesem Genusse mit Vergnügen.

Was die Mehl- und Milchspeisen betrifft, welche unsere Köchinnen so mannichsaltig zu bereiten wissen, ist für jenes Bolt, das sich in dergleichen Dingen gerne turz fast und keine wohleingerichtete Küche hat, doppelt gesorgt. Die Maccaroni, ein zarter, stark durchgesarbeiteter, gekochter, in gewisse Gestalten geprester Teig von seinem Mehle, sind von allen Sorten überall um ein Geringes zu haben. Sie werden meistens nur in Wasser abgekocht und der geriebene Käse schwälzt und würzt zugleich die Schüssel. Fast an ber Ede jeder großen Straße sind die Backwerksversertiger mit ihren Pfannen voll siedenden Dels, besonders an Festtagen, beschäftigt, Fische und Backwerk einem jeden nach seinem Verlangen sogleich zu bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Abgang, und viele tausend Menschen tragen ihr Mittag- und Abendessen von da auf einem Stücken Papier davon.

Reapel, ben 30. Mai 1787.

Nachts durch die Stadt spazierend, gelangt' ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blick den Mond, den Schein desselben auf den Wolkensäumen, den sanstbewegten Abglanz im Meere, heller und lebshaster auf dem Saum der nächsten Welle. Und nun die Sterne des himmels, die Lampen des Leuchtthurms, das Feuer des Besuch, den Widerschein davon im Wasser und viele einzelne Lichter ausgesäet über die Schiffe. Eine so mannichfaltige Ausgabe hätt' ich wohl von Bander Neer gelös't sehen mögen.

Reapel, Donnerstag den 31. Mai 1787.

Ich hatte das Römische Frohnleichnamsfest und dabei besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so fest in den Sinn gefaßt, daß

<sup>4</sup> An der Ede fast jeder, oder: Fast an jeder Ede der großen Straßen.

Welt ihres Gleichen nicht haben können, keineswegs irren ließ, sondern die Anstalten zur Reise hartnäckig sortsetzte. Ein Paß war bestellt, ein Betturin hatte mir den Miethpfennig gegeben: denn es geschieht dort zur Sicherheit der Reisenden umgekehrt als bei uns. Aniep war beschäftigt, sein neues Quartier zu beziehen, an Raum und Lage viel besser als das vorige.

Schon früher, als diese Veränderung im Werke war, hatte mir der Freund einigemal zu bedenken gegeben: es seh doch unangenehm und gewissermaßen unanständig, wenn man in ein Haus ziehe und gar nichts mit bringe; selbst ein Bettgestell slöße den Wirthsleuten schon einigen Respect ein. Als wir nun heute durch den unendlichen Trödel der Castell-Weitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Gestelle, bronzeartig angestrichen, welche ich sogleich seilschte und meinem Freund- als künftigen Grund zu einer ruhigen und soliden Schlasstätte verehrte. Siner der allezeit sertigen Träger brachte sie nebst den erforderlichen Bretern in das neue Quartier, welche Anstalt Knieden so sehr freute, daß er sogleich von mir wege und hier einzuzziehen gedachte, große Reisdreter, Papier und alles Röthige schnell anzuschaffen besorgt war. Sinen Theil der Contouren, in beiden Sicislien gezogen, übergab ich ihm nach unserer Berabredung.

Reapel, den 1. Juni 1787.

Die Ankunft bes Marquis Lucchesini hat meine Abreise auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Freude gehabt, ihn kennen zu lernen. Er scheint mir einer von den Menschen zu sehn, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Welttische immer mitgenießen zu können; anstatt daß unser einer, wie ein wiederkäuens des Thier, sich zu Zeiten überfüllt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann, dis er eine wiederholte Kauung und Verdauung gesendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl, sie ist ein wackes, Deutsches Wesen.

Ich gehe nun gern aus Neapel, ja ich muß fort. Diese letten Tage überließ ich mich der Gefälligkeit, Menschen zu sehen; ich habe meist interessante Personen kennen kernen, und bin mit den Stunden, die ich ihnen gewidmet, sehr zufrieden; aber noch vierzehn Tage, so hätte es mich weiter und weiter und abwärts von meinem Zwecke gestührt. Und dann wird man hier immer unthätiger. Seit meiner Rücklunft von Päftum habe ich, außer den Schähen von Portici, wenig gesehen, und es bleibt mir manches zurück, um dessentwillen ich nicht den Fuß ausheben mag. Aber jenes Museum ist auch das A und A aller Antiquitäten Sammlungen; da sieht man recht, was die alte Welt an freudigem Kunstsinn voraus war, wenn sie gleich in strenger Handwerksfertigkeit weit hinter und zurück blieb.

#### Zum 1. Juni 1787.

Der Lohnbediente, welcher mit den ausgefertigten Paß zustellte, erzählte, zugleich meine Abreise bedauernd, daß eine starke Lava aus dem Besud hervorgebrochen, ihren Weg nach dem Meer zu nehme; an den steilern Abhängen des Berges seh sie beinahe schon herab und könne wohl in einigen Tagen das Ufer erreichen. Nun befand ich mich in der größten Klemme. Der heutige Tag ging auf Abschiedsschesuche hin, die ich so vielen wohlwollenden und fördernden Personen schuldig war; wie es mir morgen ergehen wird, sehe ich schon. Einsmal kann man sich auf seinem Wege den Menschen doch nicht völlig entziehen, was sie uns aber auch nutzen und zu genießen geben, sie reißen uns doch zulest von unsern ernstlichen Zwecken zur Seite hin, ohne daß wir die ihrigen fördern. Ich bin äußerst verdrießlich.

#### Mends.

Auch meine Dankbesuche waren nicht ohne Freude und Belehrung, man zeigte mir noch manches freundlich vor, was man bisher verschoben ober versäumt. Cavaliere Venut i ließ mich sogar noch versborgene Schätze sehen. Ich betrachtete abermals mit großer Verehrung seinen, obgleich verstümmelten, doch unschätzbaren Uhffes. Er führte mich zum Abschied in die Porcellanfabrit, wo ich mir den Hercules möglichst einprägte und mir an den Campanischen Gefäßen die Augen noch einmal recht voll sah.

Bahrhaft gerührt und freundschaftlich Abschied nehmend, vertraute

er mir dann noch zuletzt, wo ihn eigentlich der Schuh drücke, und wünschte nichts mehr, als daß ich noch eine Zeit lang mit ihm verweilen könnte. Mein Banquier, bei dem ich gegen Tischzeit eintras, ließ mich nicht los. Das wäre nun alles schön und gut gewesen, hätte nicht die Lava meine Sindisdungskraft an sich gezogen. Unter mancherlei Beschäftigungen, Zahlungen und Einpacken kam die Nacht heran, ich aber eilte schnell nach dem Molo.

Hier sah ich nun alle die Feuer und Lichter und ihre Wibersscheine, nur bei bewegtem Meer noch schwankender, den Vollmond in seiner ganzen Herrlichkeit neben dem Sprühseuer des Vulcans, und nun die Lava, die neulich sehlte, auf ihrem glühenden ernsten Wege. Ich hätte noch hinaus fahren sollen, aber die Anstalten waren zu weitschichtig, ich wäre erst am Morgen dort angekommen. Den Ansblick, wie ich ihn genoß, wollte ich mir durch Ungeduld nicht verderben; ich blieb auf dem Molo sitzen, die mir, ungeachtet des Zu- und Abströmens der Menge, ihres Deutens, Erzählens, Vergleichens, Streiztens, wohin die Lava strömen werde, und was dergleichen Unfug noch mehr sehn mochte, die Augen zufallen wollten.

#### Reapel, Sonnabend den 2. Juni 1787.

Und so hätte ich auch diesen schönen Tag zwar mit vorzüglichen Bersonen vergnüglich und nützlich, aber doch ganz gegen meine Absichten und mit schwerem Herzen zugebracht. Sehnsuchtsvoll blickte ich nach dem Dampse, der, den Berg herab langsam nach dem Meer ziehend, den Weg bezeichnete, welchen die Lava stündlich nahm. Auch der Abend sollte nicht frei sehn. Ich hatte versprochen, die Herzogin von Giovane zu besuchen, die auf dem Schlosse wohnte, wo man mich denn, viele Stufen hinauf, durch manche Gänge wandern ließ, deren oberste verengt waren durch Kisten, Schränke und alles Missern oberste verengt waren durch Kisten, Schränke und alles Missern oberste verengt waren durch Kisten, Schränke und alles Missessen Jamer, das keine sonderliche Aussicht hatte, eine wohlgestaltete junge Dame von sehr zurter und sittlicher Unterhaltung. Als einer gebornen Deutschen war ihr nicht unbekannt, wie sich unsere Literatur zu einer freieren, weit umherblickenden Humanität gebildet; Herder's Bemühungen, und was ihnen ähnelte, schäpte sie vorzüglich, auch

Garbens reiner Berstand hatte ihr auf's innigste zugesagt. Mit ben Deutschen Schriftstellerinnen suchte fie gleichen Schritt zu halten, und cs ließ sich wohl bemerken, daß es ihr Wunsch sey, eine geübte und belobte Feber zu führen. Dahin bezogen sich ihre Gespräche und verriethen zugleich die Absicht, auf die Töchter des höchsten Standes zu wirken; ein solches Gespräch tennt keine Gränzen. Die Dämmerung war schon eingebrochen, und man hatte noch keine Kerzen gebracht. Wir gingen im Zimmer auf und ab, und sie, einer durch Läden verschlossenen Fensterseite sich nähernd, stieß einen Laden auf, und ich erblickte, was man in seinem Leben nur einmal sieht. That sie es absichtlich, mich zu überraschen, so erreichte sie ihren Zweck vollkommen. Wir standen an einem Fenster des oberen Geschosses, der Vesub gerade vor uns; die herabfließende Lava, deren Flamme bei längst niedergegangener Sonne schon deutlich glühte und ihren begleitenden Rauch schon zu vergolden anfing; der Berg gewaltsam tobend, über ihm eine ungeheuere feststehende Dampstvolke, ihre verschiedenen Massen bei jedem Auswurf blikartig gesondert und körperhaft erleuchtet. Von da herak bis gegen das Meer ein Streif von Gluthen und glühenden Dünsten, übrigens Meer und Erde, Fels und Wachsthum deutlich in der Abendbammerung, klar, friedlich, in einer zauberhaften Ruhe. Dieß alles mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Vollmond als die Erfüllung des wunderbarften Bildes zu schauen, mußte wohl Erstaunen erregen.

Dieß alles konnte von diesem Standpunkt das Auge mit einmal sassen, und wenn es auch die einzelnen Gegenstände zu mustern nicht im Stande war, so verlor es doch niemals den Sindruck des großen Ganzen. War unser Gespräch durch dieses Schauspiel unterbrochen, so nahm es eine desto gemüthlichere Wendung. Wir hatten nun einen Text vor uns, welchen Jahrtausende zu commentiren nicht hinreichen. Je mehr die Nacht wuchs, desto mehr schien die Gegend an Klarheit zu gewinnen; der Mond leuchtete wie eine zweite Sonne; die Säulen des Rauchs, dessen Streisen und Massen durchleuchtet, die in's einzelne deutlich, ja man glaubte mit halbweg bewassenet Auge die glühend ausgeworfenen Felsklumpen auf der Nacht des Kogelberges zu unterscheiden. Meine Wirthin, so will ich sie nennen, weil mir nicht leicht ein köstlicheres Abendmahl zubereitet war, ließ die Kerzen an die Gegen-

seite des Zimmers stellen und die schöne Frau, vom Monde beleuchtet, als Vordergrund dieses unglaublichen Bildes, schien mir immer schöner zu werben, ja ihre Lieblichkeit vermehrte sich besonders daburch, daß ich in diesem südlichen Paradiese eine sehr angenehme Deutsche Mund art vernahm. Ich vergaß, wie spät es war, so daß sie mich zulett aufmerksam machte: sie musse mich, wiewohl ungerne, entlassen, die Stunde nahe schon, wo ihre Galerien flostermäßig verschlossen wurden. Und so schied ich zaudernd von der Ferne und von der Nähe, mein Geschick segnend, das mich für die widerwillige Artigkeit des Tages noch schön am Abend belohnt hatte. Unter ben freien himmel gelangt, sagte ich mir vor, daß ich in der Nähe dieser größern Lava doch nur die Wiederholung jener kleinern würde gesehen haben, und daß mir ein solcher Ueberblick, ein solcher Abschied aus Neapel nicht anders als auf diese Weise hätte werden können. -Anstatt nach Hause zu gehen, richtete ich meine Schritte nach dem Molo, um das große Schauspiel mit einem andern Vordergrund zu sehen; aber ich weiß nicht, ob die Ermübung nach einem so reichen Tage, ober ein Gefühl, daß man bas lette, schöne Bild nicht verwischen müsse, mich wieder nach Moriconi zurück zog, wo ich denn auch Kniepen fand, der aus seinem neu bepognen Quartier mir einen Abendbesuch abstattete. Bei einer Flasche Wein besprachen wir unsere künftigen Verhältnisse; ich konnte ihm zusagen, daß er, sobald ich etwas von seinen Arbeiten in Deutschland vorzeigen könnte, gewiß dem trefflichen Herzog Ernst von Gotha empfohlen sehn und von dort Bestellungen erhalten würde. Und so schieden wir mit herzlicher Freude, mit sicherer Aussicht künftiger wechselseitig wirkender Thätigkeit.

# Reapel, Sonntag ben 3. Juni 1787. Dreieinigkeitsfest.

Und so suhr ich benn durch das unendliche Leben dieser unverzgleichlichen Stadt, die ich wahrscheinlich nicht wieder sehen sollte, halb betäubt hinaus, vergnügt jedoch, daß weder Reue noch Schwerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Kniep, und gelobte ihm auch in der Ferne meine beste Vorsorge.

An den äußersten Polizeischranken der Vorstadt störte mich einen

Augenblick ein Marqueur, der mir freundlich in's Gesicht sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Zollmänner waren noch nicht mit dem Betturin sertig geworden, als aus der Kasseeduden-Thüre, die größte Chinesische Tasse voll schwarzen Kassee auf einem Präsentirteller tragend, Kniep heraustrat. Er nahte sich dem Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen gehend, ihn sehr gut kleidete. Ich war erstaunt und gerührt, eine solche erkenntliche Ausmerksamkeit hat nicht ihres Gleichen. Sie haben, sagte er, mir so viel Liebes und Gutes, auf mein ganzes Leben Wirksames erzeigt, daß ich Ihnen hier ein Gleichniß andieten möchte, was ich Ihnen verdante.

Da ich in solchen Gelegenheiten ohnehin keine Sprache habe, so brachte ich nur sehr lakonisch vor: daß er durch seine Thätigkeit mich schon zum Schuldner gemacht, und durch Benutzung und Bearbeitung unserer gemeinsamen Schätze mich noch immer mehr verbinden werde.

Wir schieben, wie Personen selten von einander scheiden, die sich zufällig auf kurze Zeit verbunden. Vielleicht hätte man viel mehr Dank und Bortheil vom Leben, wenn man sich wechselsweise gerade heraus spräche, was man von einander erwartet. Ist das geleistet, so sind beide Theile zufrieden, und das Gemüthliche, was das erste und letzte von allem ist, erscheint als reine Zugabe.

# Unterwegs am 4., 5. und 6. Juni.

Da ich dießmal allein reise, habe ich Zeit genug, die Eindrücke der vergangenen Monate wieder hervorzurufen; es geschieht mit vielem Beschagen. Und doch tritt gar oft das Lückenhaste der Bemerkungen hers vor, und wenn die Reise dem, der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüber zu ziehen scheint, und in der Einbildungskraft als eine stetige Folge hervortritt, so fühlt man doch, daß eine eigentliche Mittheilung unmöglich seh: Der Erzählende muß alles einzeln hinstellen; wie soll daraus in der Seele des Dritten ein Ganzes gebildet werden?

Deßhalb konnte mir nichts Tröstlicheres und Erfreulicheres bez gegnen als die Versicherungen Eurer letzten Briese: daß Ihr Euch fleißig mit Italien und Sicilien beschäftigt, Reisebeschreibungen leset und Kupserwerke betrachtet. Das Zeugniß, daß badurch meine Briese gewinnen, ist mein höchster Trost. Hättet Ihr es früher gethan ober ausgesprochen, ich wäre noch eifriger gewesen als ich war. Daß treffeliche. Männer wie Bartels, Münter, Architekten verschiedener Nationen vor mir hergingen, die gewiß äußere Zwecke sorgfältiger verfolgten als ich, der ich nur die innerlichsten im Auge hatte, hat mich oft beruhigt, wenn ich alle meine Bemühungen für unzulänglich halten mußte.

Ueberhaupt, wenn jeder Mensch nur als ein Supplement aller übrigen zu betrachten ist, und am nützlichsten und liebenswürdigsten erscheint, wenn er sich als einen solchen giebt, so muß dieses vorzügzlich von Reiseberichten und Reisenden gültig sehn. Persönlichkeit, Zwecke, Zeitverhältnisse, Gunst und Ungunst der Zufälligkeiten, alles zeigt sich bei einem seden anders. Kenn' ich seine Vorgänger, so werd ich auch an ihm mich freuen, mich mit ihm behelsen, seinen Nachsolger erwarten und diesem, wäre mir sogar inzwischen das Glück geworden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichfalls freundlich begegnen.

# Bweiter Kömischer Aufenthalt

vom Juni 1787 bis April 1788.

"Longo sit huic aetas, dominaeque potentia terrae, Sitque sub hac oriens occiduusque dies."

Inni.

Correspondenz.

Rom, den 8. Juni 1787.

Borgestern bin ich glücklich wieder hier angelangt, und gestern hat der seierliche Frohnleichnamstag mich sogleich wieder zum Römer eingeweiht. Gern will ich gestehen, meine Abreise von Neapel machte mir einige Pein; nicht sowohl die herrliche Gegend, als eine gewaltige Lava hinter mir lassend, die von dem Gipfel aus ihren Weg nach dem Weere zu nahm, die ich wohl hätte in der Nähe betrachten, deren Art und Weise, von der man so viel gelesen und erzählt hat, ich in meine Ersahrungen hätte mit ausnehmen sollen.

Heute jedoch ist meine Sehnsucht nach dieser großen Naturscene schon wieder in's Gleiche gebracht; nicht sowohl das fromme Festgeswirre, das bei einem imposanten Ganzen doch hie und da durch abzeschmacktes Einzelne den innern Sinn verletzt, sondern die Anschauung der Teppiche nach Naphael's Cartonen hat mich wieder in den Kreis höherer Betrachtungen zurückgeführt. Die vorzüglichsten, die ihm am

Ovid Fast, 4, 832.

Lang sep ihr (ber Stadt Rom) das Leben, die Macht ob der herrschenden Erde, Und unterworfen ihr sep Osten und Westen zugleich.

gewissesten ihren Ursprung verdanken, sind zusammen ausgebreitet; ans dere, wahrscheinlich von Schülern, Zeit: und Kunstgenossen erfundene, schließen sich nicht unwürdig an und bedecken die gränzenlosen Räume.

Rom, den 16. Juni 1787.

Laßt mich auch wieder, meine Lieben, ein Wort zu Euch reden. Mir geht es sehr wohl, ich sinde mich immer mehr in mich zurück und lerne unterscheiden, was mir eigen und was mir fremd ist. Ich bin fleißig und nehme von allen Seiten ein und wachse von innen heraus. Diese Tage war ich in Tivoli und habe eins der ersten Naturschausspiele gesehen. Es gehören die Wasserfälle dort, mit den Ruinen und dem ganzen Complex der Landschaft zu den Gegenständen, deren Bekanntschaft uns im tiefsten Grund reicher macht.

Am letzten Posttage habe ich versäumt zu schreiben. In Tivoli war ich sehr mübe vom Spazierengehen und vom Zeichnen in der Hitze. Ich war mit Herrn Hackert draußen, der eine unglaubliche Meisterschaft hat, die Natur abzuschreiben und der Zeichnung gleich eine Gestalt zu geben. Ich habe in diesen wenigen Tagen viel von ihm gelernt.

Weiter mag ich gar nichts sagen. Das ist wieder ein Gipfel irdischer Dinge. Ein sehr complicirter Fall in der Gegend bringt die herrlichsten Wirkungen hervor.

Herr Hackert hat mich gelobt und getadelt, und mir weiter geholzsen. Er that mir halb im Scherz, halb im Ernst den Vorschlag, achtzehn Monate in Italien zu bleiben und mich nach guten Grundsätzen zu üben; nach dieser Zeit, versprach er mir, sollte ich Freude an meinen Arbeiten haben. Ich sehe auch wohl, was und wie man studiren muß, um über gewisse Schwierigkeiten hinauszukommen, unter deren Last man sonst sein ganzes Leben hinkriecht.

Noch eine Bemerkung. Jest fangen erst die Bäume, die Felsen, ja Rom selbst an mir lieb zu werden; bisher hab' ich sie immer nur als fremd gefühlt; dagegen freuten mich geringe Gegenstände, die mit denen Aehnlichkeit hatten, die ich in der Jugend sah. Nun muß ich auch erst hier zu Hause werden, und doch kann ich's nie so innig seyn als mit jenen ersten Gegenständen des Lebens. Ich habe verschiedenes, bezüglich auf Kunst und Nachahmung, bei dieser Gelegenheit gedacht.

Bährend meiner Abwesenheit hatte Tischbein ein Gemälde von Daniel da Bolterra im Kloster an der Porta del Popolo entdeckt; die Geistlichen wollten es für tausend Scudi hergeben, welche Tischbein als Künstler nicht auszutreiben wußte. Er machte daher an Madame Ansgelica durch Meher den Vorschlag, in den sie willigte, gedachte Summe auszahlte, das Bild zu sich nahm und später Tischbein die ihm constractmäßige Hälfte um ein Namhastes absaufte. Es war ein vortresseliches Bild, die Grablegung vorstellend, mit vielen Figuren. Sine von Meher darnach sorgfältig hergestellte Zeichnung ist noch vorhanden.

Rom, ben 20. Juni 1787.

Run hab' ich hier schon wieder treffliche Runstwerke gesehen, und mein Geist reinigt und bestimmt sich. Doch brauchte ich wenigstens noch ein Jahr allein in Rom, um nach meiner Art den Aufenthalt nuten zu können, und Ihr wißt, ich kann nichts auf andre Art. Jetzt, wenn ich scheide, werde ich nur wissen, welcher Sinn mir noch nicht aufgegangen ist, und so set denn eine Weile genug.

Der Hercules Farnese ist fort, ich hab' ihn noch auf seinen ächten Beinen gesehen, die man ihm nach so langer Zeit wieder gab. Nun begreift man nicht, wie man die ersten, von Porta, hat so lange gut sinden können. Es ist nun eins der vollkommensten Werke alter Zeit. In Neapel wird der König ein Museum bauen lassen, wo alles was er von Kunstsachen besitzt, das Herculanische Museum, die Gemälde von Pompezi, die Gemälde von Capo di Monte, die ganze Farnesische Erdschaft, vereinigt aufgestellt werden sollen. Es ist ein größes und schönes Unternehmen. Unser Landsmann Hadert ist die erste Triebsseder dieses Werks. Sogar der Toro Farnese soll nach Neapel wand dern und dort auf der Promenade aufgestellt werden. Könnten sie die Sarraccische Galerie aus dem Palaste mitnehmen, sie thäten's auch.

Rom, den 27. Juni 1787.

Ich war mit Hackert in der Galerie Colonna, wo Poussin's, Claude's, Salvator Rosa's Arbeiten zusammen hängen. Er sagte mir

viel Gutes und gründlich Gedachtes über diese Bilder, er hat einige davon copirt und die andern recht aus dem Fundament studirt. Es freute mich, daß ich im allgemeinen, bei den ersten Besuchen in der Galerie, eben dieselbe Borstellung gehabt hatte. Alles was er mir sagte hat meine Begriffe nicht geändert, sondern nur erweitert und bestimmt. Wenn man nun gleich wieder die Natur ansehn und wieder sinden und lesen kann, was jene gefunden und mehr oder weniger nachgeahmt haben, das muß die Seele erweitern, reinigen und ihr zuletz den höchsten anschauenden Begriff von Natur und Kunst geben. Ich will auch nicht mehr ruhen, die mir nichts mehr Wort und Tradition, sondern lebendiger Begriff ist. Bon Jugend auf war mir dieses mein Trieb und meine Plage, jetzt da das Alter kommt, will ich wenigstens das Erreichbare erreichen und das Thunliche thun, da ich so lange, verz dient und unverdient, das Schicksal des Sisphus und Tantalus erz dulbet habe.

Bleibt in der Liebe und Glauben an mich. Mit den Menschen hab' ich jetzt ein leidlich Leben und eine gute Art Offenheit; ich bin wohl und freue mich meiner Tage.

Tischbein ist sehr brav, doch fürchte ich, er wird nie in einen solchen Zustand kommen, in welchem er mit Freude und Freiheit arbeisten kann. Mündlich mehr von diesem auch wunderbaren Menschen. Dein Portrait wird glücklich, es gleicht sehr, und der Gedanke gefällt jedermann. Angelica malt mich auch, daraus wird aber nichts. Es verdrießt sie sehr, daß es nicht gleichen und werden will. Es ist immer ein hübscher Bursche, aber keine Spur von mir.

Rom, ben 30. Juni 1787.

Das große Fest St. Peter und Paul ist endlich auch herange kommen; gestern haben wir die Erleuchtung der Kuppel und das Feuerwerk vom Castell gesehn. Die Erleuchtung ist ein Anblick wie ein ungeheures Mährchen, man traut seinen Augen nicht. Da ich neuerdings nur die Sachen und nicht, wie sonst, bei und mit den Sachen

<sup>&#</sup>x27; Jetzt im Besitz des Baron Rothschild in Franksurt am Main.

<sup>2 3</sup>m Besit von Goethe's Schwiegertochter.

sehe was nicht da ist, so müssen mir so große Schauspiele kommen, wenn ich mich freuen soll. Ich habe auf meiner Reise etwa ein halb Duzend gezählt, und dieses darf allerdings unter den ersten stehn. Die schöne Form der Colonnade, der Kirche, und besonders der Ruppel, erst in einem seurigen Umrisse und, wenn die Stunde vorbei ist, in einer glühenden Rasse zu sehn, ist einzig und herrlich. Wenn man bedenkt, daß das ungeheure Gebäude in diesem Augenblick nur zum Gerüste dient, so wird man wohl begreisen, daß etwas Aehnliches in der Welt nicht sehn kann. Der Himmel war rein und hell, der Mond schien und dämpste das Feuer der Lampen zum angenehmen Schein; zulest aber, wie alles durch die zweite Erleuchtung in Gluth gesetzt wurde, ward das Licht des Mondes ausgelöscht. Das Feuerwert ist wegen des Ortes schön, doch lange nicht verhältnißmäßig zur Erleuchtung. Heute Abend sehen wir beides noch einmal.

Auch das ist vorüber. Es war ein schöner klarer Himmel und der Mond voll; dadurch ward die Erleuchtung sanster, und es sah ganz aus wie ein Mährchen. Die schöne Form der Kirche und der Kuppel gleichsam in einem seurigen Aufriß zu sehen, ist ein großer und reizender Anblick.

Rom, Ende Juni 1787.

Ich habe mich in eine zu große Schule begeben, als daß ich geschwind wieder aus der Lehre gehen dürfte. Meine Runftkenntnisse, meine kleinen Talente müssen hier ganz durchgearbeitet, ganz reif werden, sonst bring' ich wieder Such einen halben Freund zurück, und das Schnen, Bemühen, Krabbeln und Schleichen geht von neuem an. Ich würde nicht fertig werden, wenn ich Euch erzählen sollte, wie mir auch wieder alles diesen Monat hier geglückt ist, ja wie mir alles auf einem Teller ist präsentirt worden, was ich nur gewünscht habe. Ich habe ein schönes Quartier, gute Hausleute. Tischbein geht nach Reapel, und ich beziehe sein Studium, einen großen kühlen Saal. Wenn Ihr mein gedenkt, so denkt an mich als an einen Glücklichen, ich will oft schreiben, und so sind und bleiben wir zusammen.

Auch neue Gedanken und Einfälle hab' ich genug, ich finde meine erste Jugend bis auf Kleinigkeiten wieder, indem ich mir selbst über-

lassen bin, und bann trägt mich die Höhe und Würde der Gegenstände wieder so hoch und weit als meine letzte Existenz nur reicht. Rein Auge bildet sich unglaublich, und meine Hand soll nicht ganz zurücksbleiben. Es ist nur Ein Rom in der Welt, und ich besinde mich hier wie der Fisch im Wasser und schwimme oben wie eine Stücklugel im Quecksilber, die in sedem andern Fluidum untergeht. Nichts trübt die Atmosphäre meiner Gedanken, als daß ich mein Glück nicht mit meinen Geliebten theilen kann. Der Himmel ist setzt herrlich heiter, so daß Rom nur Morgens und Abends einigen Nebel hat. Auf den Gebirgen aber, Albans, Castello, Frascati, wo ich vergangene Woche drei Tage zubrachte, ist eine immer heitre, reine Luft. Da ist eine Ratur zu studiren.

#### Bemerkung.

Indem ich nun meine Mittheilungen den damaligen Zuständen, Eindrücken und Gefühlen gemäß einrichten möchte, und daher aus eigenen Briefen, welche freilich mehr als irgend eine spätere Erzählung das Eigenthümliche des Augenblicks darstellen, die allgemein interessanten Stellen auszuziehen anfange, so sind ich auch Freundes: Briefe mir unter der Hand, welche hiezu noch vorzüglicher dienen möchten. Deß: halb ich denn solche briefliche Documente hie und da einzuschalten mich entschließe und hier sogleich damit beginne, von dem aus Rom scheizdenden, in Neapel anlangenden Tischein die lebhastesten Erzählungen einzusühren. Sie gewähren den Bortheil, den Leser sogleich in jene Gegenden und in die unmittelbarsten Berhältnisse der Personen zu derssehen, besonders auch den Charaster des Künstlers auszuslären, der so lange bedeutend gewirkt, und, wenn er auch mitunter gar wunderlich erscheinen mochte, doch immer, so in seinem Bestreben als in seinem Leisten, ein dankbares Erinnern verdient.

#### Tischbein an Goethe.

Reapel, den 19. Juli 1787.

Unsere Reise von Rom bis Capua war sehr glücklich und ange-In Albano kam Hadert zu uns; in Beletri speis'ten wir bei Cardinal Borgia und Wahen bessen Museum, zu meinem besondern Bergnügen, weil ich manches bemerkte, das ich im 1 erftenmal übergangen hatte. Um brei Uhr Nachmittags reiften wir wieder ab, durch die Pontinischen Sümpfe, die mir diesesmal auch viel besser gefielen als im Winter, weil die grünen Bäume und Hecken diesen großen Ebenen eine anmuthige Verschiebenheit geben. Wir fanden uns kurz vor der Abenddämmerung in Mitte der Sumpfe, wo die Post wechselt. Während der Zeit aber, als die Postillons alle Beredsamkeit anwendeten, uns Geld abzunöthigen, fand ein muthiger Schimmelhengst Gelegenheit sich loszureißen und fortzurennen; das gab ein Schauspiel, welches uns viel Vergnügen machte. Es war ein schneeweißes, schönes Pferd von prächtiger Gestalt; er zerriß die Zügel, womit er angebunden war, hadte mit den Borderfüßen nach dem, der ihn aufhalten wollte, schlug hinten aus und machte ein solches Geschrei mit Wiehern, daß alles aus Furcht bei Seite trat. Nun sprang er über'n Graben und galoppirte über das Feld, beständig schnaubend und wiehernd. Schweif und Mähnen flatterten hoch in die Luft auf, und seine Gestalt in freier Bewegung war so schön, daß alles ausrief: che bellezze! che bellezze! 2 dann lief er nah an einem andern Graben hin und wieder und suchte eine schmale Stelle, um überzuspringen, um zu ben Fohlen und Stuten zu kommen, deren viele hundert jenseits weideten. Endlich gelang es ihm hinüberzuspringen, und nun setzte er unter die Stuten, die ruhig graseten. Die erschracken vor seiner Wildheit und seinem Geschrei, liefen in langer Reihe und flohen über das flache Feld vor ihm hin; er aber immer hinterdrein, indem er aufzuspringen versuchte.

Endlich trieb er eine Stute abseits; die eilte nun auf ein ander Feld, zu einer andern zahlreichen Bersammlung von Stuten. Auch

<sup>1</sup> beim. 2 wie schön.

diese, von Schrecken ergriffen, schlugen hinüber zu dem ersten Hausen. Run war das Feld schwarz von Pferden, wo der weiße Hengst immer drunter herumsprang, alles in Schrecken und Wildheit. Die Heerde lief in langen Reihen auf dem Felde hin und her, es saus'te die Lust und donnerte die Erde, wo die Krast der schweren Pferde überhinflog. Wir sahen lange mit Vergnügen zu, wie der Trupp von so vielen Hunderten auf dem Feld herumgaloppirte, bast in einem Klump, bald getheilt, jest zerstreut einzeln umherlausend, dald in langen Reihen über den Boden hinrennend.

Endlich beraubte uns die Dunkelheit der einbrechenden Racht dieses einzigen Schauspiels, und als der klarste Mond hinter den Bergen aufstieg, verlosch das Licht unsrer angezündeten Laternen. Doch da ich mich lange an seinem sansten Schein vergnügt hatte, konnte ich mich des Schlass nicht mehr erwehren, und mit aller Furcht vor der ungessunden Luft schlief ich länger als eine Stunde, und erwachte nicht eher bis wir zu Terracina ankamen, wo wir die Pferde wechselten.

Hier waren die Postissons sehr artig, wegen der Furcht, welche ihnen der Marchese Lucchesini eingejagt hatte; sie gaben uns die besten Pferde und Führer, weil der Weg zwischen den großen Klippen und dem Meer gefährlich ist. Hier sind schon manche Unglücke geschehen, besonders Nachts, wo die Pferde leicht scheu werden. Während des Anspannens, und indessen man den Paß an die letzte Römische Wache vorzeigte, ging ich zwischen den hohen Felsen und dem Meer spazieren, und erblickte den größten Effect: der dunkte Fels, vom Mond glänzend erleuchtet, der eine lebhaft slimmernde Säule in das blaue Meer wars, und dis auf die am User schwankenden Wellen heranssimmerte.

Da oben, auf der Jinne des Berges, im dämmernden Blau, lagen die Trümmer von Genserich's zerfallener Burg; sie machte mich an vergangene Zeiten denken, ich fühlte des unglücklichen Conradin's Sehnsucht, sich zu retten, wie des Cicero und des Marius, die sich alle in dieser Gegend geängstigt hatten.

Schön war es nun, fernerhin an dem Berg, zwischen den großen herabgerollten Felsenklumpen, am Saume des Meers im Mondenlicht herzusahren. Deutlich beleuchtet waren die Gruppen der Olivenbäume, Palmen und Pinien bei Fondi; aber die Vorzüge der Citronenwälder vermißte man, sie stehen nur in ihrer ganzen Pracht, wenn die Sonne

auf die goldglänzenden Früchte scheint. Nun ging es über den Berg, wo die vielen Oliven: und Johannisbrodbäume stehen, und es war icon Tag geworden, als wir bei ben Ruinen der antiken Stadt, we die vielen Ueberbleibsel von Grabmälern find, ankamen. Das größte darunter soll dem Cicero errichtet worden sepn, eben an dem Ort, wo er ermordet worden. Es war schon einige Stunden Tag, als wir an den erfreulichen Meerbusen zu Molo di Gaeta ankamen. Die Fischer mit ihrer Beute kehrten schon wieder zurück, das machte den Strand sehr lebhaft. Einige trugen die Fische und Meerfrüchte in Körben weg, die andern bereiteten die Garne schon wieder auf einen künftigen Fang. Bon da fuhren wir nach Garigliano, wo Cavaliere Benuti graben läßt. Hier verließ uns Hackert, denn er eilte nach Caserta, und wir gingen, abwärts von der Straße, herunter an das Meer, wo ein Frühftuck für uns bereitet war, welches wohl für ein Mittagseffen gelten konnte. Hier waren die ausgegrabenen Antiken aufgehoben, die aber jämmerlich zerschlagen sind. Unter andern schönen Sachen sindet sich ein Bein von einer Statue, die dem Apoll von Belvebere nicht viel nachgeben mag. Es wär' ein Glück, wenn man bas Uebrige bazu fände.

Wir hatten uns aus Mübigkeit etwas schlafen gelegt, und da wir wieder erwachten, fanden wir uns in Gesellschaft einer angenehmen Familie, die in dieser Gegend wohnt, um uns ein Mittagsmahl zu geben; welche Aufmerksamkeit wir freilich Herrn Hackert schuldig sehn mochten, der sich aber schon entsernt hatte. Es stand also wieder auf's neue ein Tisch bereitet; ich aber konnte nicht essen, noch sitzen bleiben, so gut auch die Gesellschaft war, sondern ging am Neer spazieren zwischen den Steinen, worunter sich sehr wunderliche besanden, besonders vieles durch Meerinsecten durchlöchert, deren einige aussahen wie ein Schwamm.

hirt trieb an den Strand des Meeres; die Ziegen kamen in das Wasser und kühlten sich ab. Nun kam auch der Schweinehirt dazu, und unter der Zeit, daß die beiden Heerden sich in den Wellen erfrischten, setzten sich beide Hirten in den Schatten und machten Rusik, der Schweines hirt auf einer Flöte, der Ziegenhirt auf dem Dudelsack. Endlich ritt ein erwachsener Anabe nackend heran und ging so tief in das Wasser,

so tief, daß das Pferd mit ihm schwamm. Das sah nun gar schön aus, wenn der wohlgewachsene Junge so nah an's Ufer kam, daß man seine ganze Gestalt sah, und er sodayn wieder in das tiese Reer zurücklehrte, wo man nichts weiter sah, als den Kopf des schwimmens den Pferdes, ihn aber bis an die Schultern.

Um brei Uhr Nachmittags fuhren wir weiter, und als wir Capua drei Meilen hinter uns gelassen hatten, es war schon eine Stunde in der Nacht, zerbrachen wir das Hinterrad unsres Wagens. Das hielt uns einige Stunden auf, um ein andres an die Stelle zu nehmen. Da aber dieses geschehen war, und wir abermals einige Neilen zurückgelegt hatten, brach die Achse. Hierüber wurden wir sehr verdrießlich; wir waren so nah dei Neapel und konnten doch unsre Freunde nicht sprechen. Endlich langten wir einige Stunden nach Nitternacht das selbst an, wo wir noch so viele Nenschen auf der Straße fanden, als man in einer andern Stadt kaum um Mittag findet.

Hier hab' ich nun alle unsre Freunde gesund und wohl angetroffen, die sich alle freuten, dasselbe von Ihnen zu hören: Ich wohne bei Herrn Hadert im Hause; vorgestern war ich mit Ritter Hamilton zu Pausilippo auf seinem Lusthause. Da kann man denn freilich nichts Herrlicheres auf Gottes Erdboden schauen. Nach Tische schwammen ein Duzend Jungen in dem Meere, das war schön anzusehen. Die vielen Gruppen und Stellungen, welche sie in ihren Spielen machten! er bezahlt sie dasür, damit er jeden Nachmittag diese Lust habe. Hamilton gefällt mir außerordentlich wohl; ich sprach vieles mit ihm, sowohl hier im Haus, als auch da wir auf dem Meer spazieren suhren. Es freute mich außerordentlich, so viel von ihm zu ersahren, und hosse noch viel Gutes von diesem Manne. Schreiben Sie mir doch die Namen Ihrer übrigen hiesigen Freunde, damit ich auch sie kennen lernen und grüßen kann. Bald sollen Sie mehreres von hier vernehmen. Grüßen Sie alle Freunde, besonders Angelica und Reissenstein.

N. S. Ich finde es in Reapel sehr viel heißer als in Rom, nur mit dem Unterschied, daß die Lust gesünder ist und auch beständig etwas frischer Wind weht, aber die Sonne hat viel mehr Kraft; die ersten Tage war es mir sast unerträglich. Ich habe bloß von Gisund Schneewasser gelebt.

Später, ohne Datum.

Geftern hätt' ich Sie in Reapel gewünscht: einen solchen Larmen, eine solche Bolksmenge, die nur da war, um Epwaaren einzukaufen, hab' ich in meinem Leben nicht gesehen, aber auch so viele dieser Epwaaren sieht man nie wieder beisammen. Bon allen Sorten war die große Straße Toledo fast bedeckt. Hier bekommt man erst eine Idee von einem Bolk, das in einer so glücklichen Gegend wohnt, wo die Jahrszeit täglich Früchte wachsen läßt. Denken Sie fich, daß heute 500,000 Menschen im Schmausen begriffen sind, und das auf Neapolitaner Art. Gestern und heute war ich an einer Tasel, wo gefressen ist worden, daß ich erstaunt bin; ein sündiger Ueberfluß war da. Aniep saß auch dabei und übernahm sich so von allen den leckern Speisen zu essen, daß ich fürchtete, er plate; aber ihn rührte es nicht, und er erzählte dabei immer von dem Appetit, den er auf dem Schiff und in Sicilien gehabt habe, indessen Sie für Ihr gutes Gelb, theils aus Uebelbefinden, theils aus Borfat, gefastet und so gut als gehungert.

Heute ist schon alles aufgefressen worden, was gestern verkauft wurde, und man sagt, morgen sep die Straße wieder so voll, als sie gestern war. Toledo scheint ein Theater, wo man den Ueberfluß zeigen will. Die Boutiquen sind alle ausgeziert mit Ekwaaren, die sogar über die Straße in Guirlanden hinüber hängen, die Würstchen zum Theil vergoldet und mit rothen Bändern gebunden; die welschen Hahnen haben alle eine rothe Fahne im Hintern steden, deren find gestern dreißig tausend verkauft worden; dazu rechne man die, welche die Leute im Hause fett machen. Die Zahl der Esel, mit Capaunen belaben, so wie der andern, mit kleinen Pomeranzen belastet, die großen auf dem Pflaster aufgeschütteten Haufen solcher Goldfruchte erschreckten einen. Aber am schönsten möchten doch die Boutiquen sehn, wo grüne Sachen verkauft werden, und die, wo Rofinen=Trauben, Feigen und Melonen aufgesett find: alles so zierlich zur Schau geordnet, daß es Auge und Herz erfreut. Reapel ist ein Ort, wo Gott häufig seinen Segen giebt für alle Sinne.

Später, ohne Datum.

Hier haben Sie eine Zeichnung von den Türken, die bier gestangen liegen. Der Hercules, wie est erst hieß, hat sie nicht genommen, sondern ein Schiff, welches die Corallensischer begleitete. Die Türken sahen dieses christliche Fahrzeug und machten sich dran, um est wegzunehmen, aber sie fanden sich betrogen, denn die Christen waren stärker; und so wurden sie überwältigt und gefangen hierher geführt. Es waren dreißig Mann auf dem christlichen Schiffe, vierundzwanzig auf dem Türkischen; sechs Türken blieben im Gesechte, einer ist verswundet; von den Christen ist kein einziger geblieben, die Madonne hat sie beschützt.

Der Schiffer hat eine große Beute gemacht; er fand sehr viel Geld und Waaren, Seidenzeug und Kaffee, auch einen reichen Schmuck, welcher einer jungen Mohrin gehörte.

Es war merkwürdig, die vielen tausend Menschen zu sehen, welche Kahn an Kahn dahinfuhren, um die Gefangenen zu beschauen, besonwers die Mohrin. Es fanden sich verschiedene Liebhaber, die sie kaufen wollten und viel Geld boten, aber der Capitan will sie nicht weggeben.

Ich fuhr alle Tage hin und fand einmal den Ritter Hamilton und Miß Harte, die sehr gerührt war und weinte. Da das die Mohrin sah, sing sie auch an zu weinen; die Miß wollte sie kausen, der Capitän aber hartnäckig sie nicht hergeben. Jeko sind sie nicht mehr hier; die Zeichnung besagt das Weitere.

# Nachtrag.

#### Päpftliche Teppiche.

Die große Aufopferung, zu der ich mich entschloß, eine von dem Gipfel des Bergs dis beinahe an's Meer herabströmende Lava hinter mir zu lassen, ward mir durch den erreichten Zwek reichlich vergolten, durch den Andlick der Teppiche, welche, am Frohnleichnamstag aufgehängt, uns an Raphael, seine Schüler, seine Zeit auf das glänzendste erinnerten.

In den Niederlanden hatte das Teppichwirken mit stehendem Zettel, Hautelisse genannt, sich schon auf den höchsten Grad erhoben. Es ist mir nicht bekannt geworden, wie sich nach und nach die Fertigung der Teppiche entwickelt und gesteigert hat. In dem zwölften Jahrhundert mag man noch die einzelnen Figuren durch Stickerei oder auf sonst eine Weise sertig gemacht, und sodann, durch besonders gearbeitete Zwischenstücke, zusammengesetzt haben. Dergleichen sinden wir noch über den Chorstühlen alter Domkirchen, und hat die Arbeit etwas Aehnliches mit den bunten Fensterscheiben, welche auch zuerst aus ganz kleinen farbigen Glasstücken ihre Bilder zusammen gesetzt haben. Bei den Teppichen vertrat Nadel und Faden das Loth und die Zinnstäden. Alle frühen Anfänge der Kunst und Technik sind von dieser Art; wir haben kostdare Chinesische Teppiche auf gleiche Weise gefertigt vor Augen gehabt.

Wahrscheinlich durch orientalische Muster veranlaßt, hatte man in den handels und prachtreichen Niederlanden, zu Anfang des sechzehnsten Jahrhunderts, diese kunstreiche Technik schon auf's höchste getrieben; dergleichen Arbeiten gingen schon wieder nach dem Orient zurück und waren gewiß auch in Rom bekannt, wahrscheinlich nach unvollkommenen, in Byzantinischem Sinne gemodelten Mustern und Zeichnungen. Der große und in manchem, besonders auch ästhetischem Sinn freie Geist Leo X. mochte nun auch, was er auf Wänden abgebildet sah, gleichmäßig frei und groß in seiner Umgebung auf Teppichen erblicken, und auf seine Veranlassung fertigte Raphael die Cartone; glücklicherweise solche Gegenstände, welche Christi Bezug zu seinen Aposteln, sodann aber die Wirkungen solcher begabten Ränner nach dem Heimgange des Meisters vorstellten.

Am Frohnleichnamstage nun lernte man erst die wahre Bestimmung der Teppiche kennen: hier machten sie Colonnaden und offene Räume zu prächtigen Sälen und Wandelgängen, und zwar, indem sie das Vermögen des begabtesten Mannes uns entschieden vor Augen stellen, und uns das glücklichste Beispiel geben, wo Kunst und Handwerk in beiderseitiger Vollendung sich auf ihrem höchsten Punkte lebendig begegnen.

Die Raphaelischen Cartone, wie sie bis jetzt in England verwahrt sind, bleiben noch immer die Bewunderung der Welt; einige rühren Sougardt, Goeipe's italiänische Reise. 1.

gewiß von dem Reister allein her, andere mögen nach seinen Zeich: nungen, seiner Angabe, andere sogar erst nachdem er abgeschieden war gefertigt sehn. Alles bezeugte große übereintressende Kunstbestimmung, und die Künstler aller Nationen strömten hier zusammen, um ihren Geist zu erheben und ihre Fähigkeiten zu steigern.

Dieß giebt uns Veranlassung, über die Tendenz der Deutschen Künstler zu denken, welche Hochschätzung und Neigung gegen seine ersten Werke hinzog und wovon schon damals leise Spuren sich bemerken ließen.

Mit einem talentreichen zarten Jüngling, der im Sanften, Ansmuthigen, Natürlichen verweilt, fühlt man sich in jeder Kunst näher verwandt, man wagt es zwar nicht, sich mit ihm zu vergleichen, doch im Stillen mit ihm zu wetteisern, von sich zu hossen, was er gesleistet hat.

Nicht mit gleichem Behagen wenden wir uns an den vollendeten Mann; denn wir ahnen die surchtbaren Bedingungen, unter welchen allein sich selbst das entschiedenste Naturell zum letztmöglichen des Gelingens erheben kann, und, wollen wir nicht verzweiseln, so müssen wir uns zurück wenden und uns mit dem strebenden, dem werdenden vergleichen.

Dieß ist die Ursache, warum die Deutschen Künstler Reigung, Verehrung, Zutrauen zu dem Aelteren, Unvollkommenen wendeten, weil sie sich daneben auch für etwas halten konnten und sich mit der Hoffnung schmeicheln durften, das in ihrer Person zu leisten, wozu dennoch eine Folge von Jahrhunderten erforderlich gewesen.

Rehren wir zu Raphael's Cartonen zurück und sprechen aus, daß sie alle männlich gedacht sind: sittlicher Ernst, ahnungsvolle Größe walten überall, und, obgleich hie und da geheimnisvoll, werden sie doch benjenigen durchaus klar, welche von dem Abschiede des Erlösers und den wundervollen Gaben, die er seinen Jüngern hinterließ, aus den heiligen Schriften genugsam unterrichtet sind.

Nehmen wir vor allen die Beschämung und Bestrafung des Ananias vor Augen, da uns denn jederzeit der kleine, dem Marc Anton nicht unbillig zugeschriebene Kupferstich, nach einer aussührlichen Zeichnung Raphaels, die Nachbildung der Cartone von Dorigny und die Vergleichung beider hinlänglichen Dienst leisten. Wenig Compositionen wird man dieser an die Seite setzen können; hier ist ein großer Begriff, eine in ihrer Eigenthümlichkeit höchstwichtige Handlung in ihrer vollkommensten Mannichfaltigkeit auf das klarste dargestellt:

Die Apostel, als fromme Gabe das Eigenthum eines jeden in den allgemeinen Besitz dargebracht, erwartend; <sup>1</sup> die herandringenden Gläubigen auf der einen, die empfangenden Dürstigen auf der andern Seite, und in der Mitte der Defraudirende gräßlich bestraft: eine Ansordnung, deren Symmetrie aus dem gegebenen hervorgeht und welche wieder durch die Erfordernisse des Darzustellenden nicht sowohl verborgen, als belebt wird; wie ja die unerläßliche symmetrische Proportion des menschlichen Körpers erst durch mannichsaltige Lebensbewegung eindringliches Interesse gewinnt.

Wenn nun bei Anschauung dieses Kunstwerkes der Bemerkungen kein Ende sehn würde, so wollen wir hier nur noch ein wichtiges Berschenst dieser Darstellung auszeichnen. Zwei männliche Personen, welche, herankommend, zusammengepackte Kleidungsstücke tragen, gehören nothwendig zu Ananias; aber wie will man hieraus erkennen, daß ein Theil davon zurückgeblieben und dem Gemeingut unterschlagen worden? Hier werden wir aber auf eine junge hübsche Weibsperson ausmerksam gemacht, welche mit einem heitern Gesichte aus der rechten Hand Geld

' Diese Stelle ist schon Anbern unklar erschienen. In der Ausgabe in zwei Bänden hat man deßhalb die Interpunction dahin geändert: "die Apostel als fromme Gabe, das Eigenthum eines jeden in den allgemeinen Besitz dargebracht, erwartend: die heranbringenden Gläubigen auf der einen, die empfangenden Dürftigen auf der andern Seite, und in der Mitte der Defraudirende gräßlich bestraft" u. s. w. Dadurch wird aber der Sinn noch verwirrter. Rimmt man das Bild vor sich, so muß der Text lauten: Die Apostel (in der Mitte), als fromme Gabe das Eigenthum eines jeden in den allgemeinen Besit bargebracht erwartend; die heranbringenden Gläubigen auf ber einen, die empfangenben Dürftigen auf depanbern Seite, und in der Mitte der Defraudirende, gräßlich bestraft. Daß babei "in der Mitte" zweimal vorkömmt, ist freilich nicht gut, es würde aber diefer Uebelftand gemilbert, wenn man statt des zweiten Males "in der Mitte," blos vorn sette, zumal da der Bestrafte nicht in der Mitte liegt, sondern mehr an der Seite. Auf leichtere Beise würde die Deutlichkeit hergestellt, wenn man nur ein Wort versette: die Apostel, erwartend als fromme Gabe bas Eigenthum eines jeben in ben allgemeinen Besit bargebracht, z.

in die linke zählt; und sogleich erinnern wir uns an das edle Wort: "die Linke soll nicht wiffen, was die Rechte giebt," und zweifeln nicht, daß hier Saphira gemeint seh, welche das den Aposteln einzureichende Geld abzählt, um noch einiges zurückzubehalten, welches ihre heiter listige Miene anzubeuten scheint. Dieser Gebanke ist erstaunenswürdig und furchtbar, 1 wenn man sich ihm hingiebt. Bor uns der Gatte, schon versenkt2 und bestraft am Boden in gräßlicher Zuckung sich windend; wenig hinterwärts, das Vorgehende nicht gewahr werdend, die Gattin, sicher arglistig sinnend, die Göttlichen zu bevortheilen, ohne Ahnung, welchem Schicksal sie entgegen geht. Ueberhaupt steht dieses Bild als ein ewiges Problem vor uns da, welches wir immer mehr bewundern, je mehr uns dessen Auflösung möglich und klar wird. Die Vergleichung des Mark-Antonischen Kupfers, nach einer gleich großen Zeichnung Raphael's, und bes größeren von Dorigny, nach bem Carton, führt uns abermals in die Tiefe der Betrachtung, mit welcher Weisheit ein solches Talent bei einer zweiten Behandlung berselben Composition Beränderungen und Steigerungen ju bewirken gewußt bat. Bekennen wir gern, daß ein solches Studium uns zu ben schönften Freuden eines langen Lebens gedient hat.

#### In I i.

# Correspondenz.

Rom, ben 5. Juli 1787.

Mein jetiges Leben sieht einem Jugendtraume völlig ähnlich, wir wollen sehen, ob ich bestimmt bin, ihn zu genießen, oder zu erfahren, daß auch dieses wie so vieles andre, nur eitel ist. Tischbein ist fort, sein Studium aufgeräumt, ausgestäubt und ausgewaschen, so daß ich nun gerne drin sehn mag. Wie nöthig ist's in der jetigen Zeit ein angenehmes Zuhause zu haben. Die Hitz ist gewaltig. Worgens mit Sonnenaufgang steh' ich auf und gehe nach der Acqua acetosa, einem

fruchtbar. 2 umgefunken, niedergestürzt.

Sauerbrunnen, ungefähr eine halbe Stunde von dem Thor, an dem ich wohne, trinke das Wasser, das wie ein schwacher Schwalbacher schmeckt, in diesem Klima aber schon sehr wirksam ist. Gegen acht Uhr bin ich wieder zu Hause und bin fleißig auf alle Weise, wie es die Stimmung nur geben will. Ich bin recht wohl. Die Hitze schafft alles Flußartige weg, und treibt, was Schärfe im Körper ist nach der Haut, und es ist beffer, daß ein Uebel jückt als daß es reißt und zieht. Im Zeichnen fahr' ich fort Geschmack und Hand zu bilden, ich habe Architektur an: gefangen ernstlicher zu treiben, es wird mir alles erstaunend leicht (das beißt der Begriff, denn die Ausübung erfordert ein Leben). Was das Beste war: ich hatte keinen Eigendünkel und keine Prätension, ich hatte nichts zu verlangen als ich herkam. Und nun dringe ich nur drauf, daß mir nichts Name, nichts Wort bleibe. Was schön, groß, ehrwürdig gehalten wird, will ich mit eignen Augen sehn und erkennen. Nachahmung ist dieß nicht möglich. Nun muß ich mich an die Gpps: töpfe setzen. (Die rechte Methode wird mir von Künstlern angedeutet. Ich halte mich zusammen was möglich ist.) Am Anfang der Woche konnt' ich's nicht absagen, hier und da zu effen. Nun wollen sie mich hier und dahin haben; ich lasse es vorübergehn, und bleibe in meiner Morit, einige Landsleute im Hause, ein wackerer Schweizer Stille. find mein gewöhnlicher Umgang. Bu Angelica und Rath Reiffenstein geh' ich auch, überall mit meiner nachdenklichen Art, und niemand ist, dem ich mich eröffnete. Lucchefini ist wieder hier, der alle Welt sieht und den man sieht wie alle Welt; ein Mann, der sein Metier recht macht, wenn ich mich nicht sehr irre. Nächstens schreib' ich Dir von einigen Personen, die ich bald zu kennen hoffe.

Egmont ist in der Arbeit, und ich hoffe er wird gerathen. Wenigstens hab' ich immer unter dem Machen Symptome gehabt, die mich nicht betrogen haben. Es ist recht sonderbar, daß ich so oft bin abgeshalten worden, das Stück zu endigen, und daß es nun in Rom sertig werden soll. Der erste Act ist ins Reine und zur Reise, es sind ganze Scenen im Stücke, an die ich nicht zu rühren brauche.

Ich habe über allerlei Kunst so viel Gelegenheit zu denken, daß mein Wilhelm Meister recht anschwillt. Run sollen aber die alten Sachen voraus weg; ich bin alt genug, und wenn ich noch etwas machen will, darf ich mich nicht säumen. Wie Du Dir leicht denken

kannst, hab' ich hundert neue Dinge im Kopfe, und es kommt nicht auf's Denken, es kommt auf's Machen an; das ist ein verwünschtes Ding, die Gegenstände hinzusetzen, daß sie nun einmal so und nicht anders dastehen. Ich möchte nun recht viel von der Kunst sprechen, doch ohne die Kunstwerke was will man sagen? Ich hoffe über manche Kleinheit wegzurücken, drum gönnt mir meine Zeit, die ich hier so wunderbar und sonderbar zubringe, gönnt mir sie durch den Beifall Eurer Liebe.

Ich muß dießmal schließen und wider Willen eine leere Seite schicken. Die Hitze des Tages war groß und gegen Abend bin ich einz geschlafen.

Rom, ben 9. Juli 1787.

Ich will künftig Einiges die Woche über schreiben, daß nicht die Hitze des Posttags oder ein andrer Zufall mich hindre, Euch ein vernünstiges Wort zu sagen. Gestern hab' ich vieles gesehen und wieder gesehen, ich bin vielleicht in zwölf Kirchen gewesen, wo die schönsten Altarblätter sind.

Dann war ich mit Angelica bei dem Engländer Moore, einem Landschaftsmaler, deffen Bilder meist trefflich gedacht find. Unter andern hat er eine Sündfluth gemalt, das etwas Einziges ist. Anstatt daß anbere ein offnes Meer genommen haben, das immer nur die Idee von einem weiten, aber nicht hohen Wasser giebt, hat er ein geschlossenes hohes Bergthal vorgestellt, in welches die immer steigenden Wasser end: lich auch hereinstürzen. Man sieht an der Form der Felsen, daß der Wasserstand sich ben Gipfeln nähert, und dadurch daß es hinten quer: vor zugeschlossen ist, die Klippen alle steil sind, macht es einen fürchter: lichen Effect. Es ist gleichsam nur grau in grau gemalt, das schmuzige aufgewühlte Wasser, der triefende Regen verbinden sich auf's innigste, das Wasser stürzt und trieft von den Felsen, als wenn die ungeheuren Massen sich auch in dem allgemeinen Elemente auflösen wollten, und die Sonne blickt wie ein trüber Mond durch den Wasserstor durch, ohne zu erleuchten, und doch ist es nicht Nacht. In der Mitte des Vordergrundes ist eine flache isolirte Felsenplatte, auf die sich einige hülflose Menschen retten, in dem Augenblick daß die Fluth heranschwillt und sie bedecken will. Das Ganze ist unglaublich gut gedacht. Das

Bilb ist groß. Es kann 7—8 Fuß lang und 5—6 Fuß hoch sehn. Bon den andern Bildern, einem herrlich schönen Morgen, einer treffslichen Nacht, sag' ich gar nichts.

Drei volle Tage war Fest auf Ara ooeli 1 wegen der Beatisication zweier Heiligen aus dem Orden des heiligen Franciscus. Die Decoration der Kirche, Musik, Illumination und Feuerwerk des Nachts zog eine große Menge Bolks dahin. Das nah gelegene Capitol war mit erleuchtet und die Feuerwerke auf dem Platz des Capitols abgebrannt. Das Ganze zusammen machte sich sehr schön, obgleich es nur ein Nachspiel von St. Peter war. Die Römerinnen zeigen sich bei dieser Geslegenheit, von ihren Männern oder Freunden begleitet, des Nachts weiß gekleidet, mit einem schwarzen Gürtel und sind schön und artig. Auch ist im Corso jetzt des Nachts häusiger Spaziergang und Fahrt, da man des Tags nicht aus dem Hause geht. Die hitze ist sehr leidlich und diese Tage her immer ein kühles Winden webend. Ich halte mich in meinem kühlen Saale und bin still und vergnügt.

Ich bin fleißig, mein Egmont rückt sehr vor. Sonderbar ist's, daß sie eben jett in Brüssel die Scene spielen, wie ich sie vor zwölf Jahren aufschrieb; man wird vieles jett für Pasquill halten.

Rom, den 16. Juli 1787.

Es ist schon weit in der Nacht, und man merkt es nicht, denn die Straße ist voll Menschen, die singend, auf Cithern und Biolinen-spieslend, mit einander wechselnd, auf und ab gehn. Die Nächte sind kühl und erquickend, die Tage nicht unleidlich heiß.

Gestern war ich mit Angelica in der Farnesina, wo die Fabel der Psipche gemalt ist. Wie oft und unter wie manchen Situationen hab' ich die bunten Copien dieser Bilder in meinen Zimmern mit Euch angesehn! Es siel mir recht auf, da ich sie eben durch jene Copien sast auswendig weiß. Dieser Saal oder vielmehr Galerie ist das Schönste was ich von Decoration kenne, so viel auch jest dran verdorben und restaurirt ist.

Heute war Thierhetze in dem Grabmal des August. Dieses große,

<sup>&#</sup>x27; Eine Kirche auf dem Capitol. 'Das Feuerwerk, wegen war.

inwendig leere, oben offne, ganz runde Gebäude ist jest zu einem Kampfplatz, zu einer Ochsenhetze eingerichtet, wie eine Art Amphitheater. Es wird vier bis fünftausend Menschen sassen können. Das Schauspiel selbst hat mich nicht sehr erbaut.

Dienstag den 17. Juli war ich Abends bei Albacini, dem Resstaurator antiker Statuen, um einen Torso zu sehen, den sie unter den Farnesinischen Besitzungen, die nach Neapel gehen, gefunden haben. Es ist ein Torso eines sitzenden Apolls und hat an Schönheit vielleicht nicht seines Gleichen, wenigstens kann er unter die ersten Sachen gesetzt werden, die vom Alterthum übrig sind.

Ich speis'te bei Graf Frieß; Abbate Casti, der mit ihm reis't, recitirte eine seiner Novellen: der Erzbischof von Prag, die nicht sehr ehrbar, aber außerordentlich schön, in Ottave rime, geschrieben ist. Ich schätzte ihn schon als den Versasser meines beliebten Re Teodoro in Venezia. Er hat nun einen Re Teodoro in Corsica geschrieben, wovon ich den ersten Act gelesen habe; auch ein ganz allerliebstes Werk.

Graf Frieß kauft viel, und hat unter andern eine Madonna von Andrea del Sarto für 600 Zechinen gekauft. Im vergangenen März hatte Angelica schon 450 drauf geboten, hätte auch das Ganze dafür gegeben, wenn ihr attenter Gemahl nicht etwas einzuwenden gehabt hätte. Nun reut sie's beide. Es ist ein unglaublich schön Bild, man hat keine Idee von so etwas, ohne es gesehn zu haben.

Und so kommt tagtäglich etwas Neues zum Vorschein, was, zu dem Alten und Bleibenden gesellt, ein großes Vergnügen gewährt. Mein Auge bildet sich gut aus, mit der Zeit könnte ich Kenner werden.

Tischbein beschwert sich in einem Briefe über die entsetzliche Hitze in Neapel. Hier ist sie auch stark genug. Am Dienstag soll es so heiß gewesen sehn, als Fremde es nicht in Spanien und Portugal empfunden.

Egmont ist schon bis in den vierten Act gediehen, ich hoffe, er soll Euch Freude machen. In drei Wochen denke ich fertig zu sehn, und ich schicke ihn gleich an Herbern ab.

Gezeichnet und illuminirt wird auch fleißig. Man kann nicht aus dem Hause gehn, nicht die kleinste Promenade machen, ohne die würdigsten Gegenstände zu treffen. Meine Vorstellung, mein Gedächtniß füllt sich voll unendlich schöner Gegenstände.

<sup>&#</sup>x27; König Theodor in Benedig — König Theodor in Corfica.

Rom, ben 20. Juli 1787.

Ich habe recht diese Zeit her zwei meiner Capitalfehler, die mich mein ganzes Leben verfolgt und gepeinigt haben, entdecken können. Einer ift, daß ich nie das Handwerk einer Cache, die ich treiben wollte oder sollte, lernen mochte. Daher ist gekommen, daß ich mit soviel natürlicher Anlage so wenig gemacht und gethan habe. Entweder es war durch die Kraft des Geistes gezwungen, gelang oder mißlang, wie Glück und Zufall es wollten, oder wenn ich eine Sache gut und mit Ueberlegung machen wollte, war ich furchtsam und konnte nicht fertig werden. Der andere nah verwandte Fehler ist: daß ich nie so viel Zeit auf eine Arbeit ober Geschäft wenden mochte, als dazu erfordert wird. Da ich die Glückseligkeit genieße, sehr viel in kurzer Zeit denken und combiniren zu können, so ist mir eine schrittweise Ausführung nojos und unerträglich. Nun bacht' ich, ware Zeit und Stunde da, sich zu corrigiren. Ich bin im Land der Künfte, laßt uns das Fach durcharbeiten, damit wir für unser übriges Leben Ruh und Freude haben und an was anders gehen können.

Rom ist ein herrlicher Ort dazu. Nicht allein die Gegenstände aller Art sind hier, sondern auch Menschen aller Art, denen es Ernst ist, die auf den rechten Wegen gehen, mit denen man sich unterhaltend gar bes quem und schleunig weiter bringen kann. Gott seh Dank, ich sange an, von andern lernen und annehmen zu können.

Und so befinde ich mich an Leib und Seele wohler als jemals! Möchtet Ihr es an meinen Productionen sehen und meine Abwesenheit preisen. Durch das, was ich mache und benke, häng' ich mit Euch zussammen; übrigens bin ich freilich sehr allein und muß meine Gespräche modificiren. Doch das ist hier leichter als irgendwo, weil man mit jedem etwas Interessantes zu reden hat.

Mengs sagt irgendwo vom Apoll von Belvedere, daß eine Statue, die zu gleich großem Styl mehr Wahrheit des Fleisches gesellte, das Größte wäre, was der Mensch sich denken könnte. Und durch jenen Torso eines Apolls, oder Bacchus, dessen ich schon gedacht, scheint sein Wunsch, seine Prophezeiung erfüllt zu seyn. Nein Auge ist nicht genug gebildet, um in einer so delicaten Materie zu entscheiden; aber ich bin selbst geneigt, diesen Rest für das Schönste zu halten, was ich je ges

sehen habe. Leider ist es nicht allein nur Torso, sondern auch die Epiderm ist an vielen Orten weggewaschen, er muß unter einer Trause gestanden haben.

Montag den 23. Juli

bestieg ich Abends die Trajanische Säule, um des unschätzbaren Ansblicks zu genießen. Bon dort oben herab, bei untergehender Sonne, nimmt sich das Coliseum ganz herrlich aus; das Capitol ganz nahe, der Palatin dahinter, die Stadt, die sich anschließt. Ich ging erst spät und langsam durch die Straße zurück. Ein merkwürdiger Gegenstand ist der Platz von Monte Cavallo mit dem Obelisk.

Dienstag ben 24. Juli 1787.

Nach der Villa Patrizzi, um die Sonne untergehen zu sehen, der frischen Luft zu genießen, meinen Geist recht mit dem Bilde der großen Stadt anzufüllen, durch die langen Linien meinen Gesichtskreis auszuweiten und zu vereinsachen, durch die vielen schönen und mannichsaltigen Gegenstände zu bereichern. Diesen Abend sah ich den Platz der Antoninischen Säule, den Palast Chigi vom Mond erleuchtet, und die Säule, von Alter schwarz, vor dem helleren Nachthimmel, mit einem weißen glänzenden Piedestal. Und wie viel andere unzählige schöne einzelne Gegenstände trifft man auf so einer Promenade an. Aber wie viel dazu gehört, sich nur einen geringen Theil von allen diesem zuzueignen! Es gehört ein Menschenleben dazu, ja das Leben vieler Mensschen, die immer stusenweis von einander lernen.

Mittwoch den 25, Juli 1787.

Ich war mit dem Grafen Frieß, die Gemmensammlung des Prinzen von Piombino zu sehen.

Freitag ben 27.

Uebrigens helfen mir alle Künstler, alt und jung, um mein Talentchen zuzustupen und zu erweitern. In der Perspectiv und Bau-

kunst bin ich vorgerückt, auch in der Composition der Landschaft. An den lebendigen Creaturen hängt's noch, da ist ein Abgrund; doch wäre mit Ernst und Application hier auch weiter zu kommen.

Ich weiß nicht, ob ich ein Wort von dem Concert sagte, das ich zu Ende voriger Woche gab. Ich lud diejenigen Personen dazu, die mir hier manches Vergnügen verschafft haben, und ließ durch die Sänger der komischen Oper die besten Stücke der letzten Intermezzen aufführen. Jedermann war vergnügt und zufrieden.

Run ist mein Saal schön aufgeräumt und aufgeputt; es lebt sich bei der großen Wärme auf's angenehmste darin. Wir haben einen trüben, einen Regentag, ein Donnerwetter, nun einige heitere, nicht sehr heiße Tage gehabt.

### Sonntags ben 29. Juli

aß ich bei Angelica; es ist nun schon hergebracht, daß ich ihr Sonntags, gast din. Borher suhren wir nach dem Palast Barberini, den tresselichen Leonard da Vinci und die Geliebte des Raphael, von ihm selbst gemalt, zu sehen. Mit Angelica ist es gar angenehm Gemälde zu bestrachten, da ihr Auge sehr gebildet und ihre mechanische Kunstkenntniß so groß ist. Dabei ist sie sehr sules Schöne, Wahre, Zarte empsindelich und unglaublich bescheiden.

Nachmittags war ich beim Chevalier d'Agincourt, einem reichen Franzosen, der seine Zeit und sein Geld anwendet, eine Geschichte der Kunst, von ihrem Verfall dis zur Aufledung 1, zu schreiben. Die Samm: lungen, die er gemacht hat, sind höchst interessant. Man sieht, wie der Menschengeist während der trüben und dunkeln Zeit immer geschäftig war. Wenn das Werk zusammenkömmt, wird es sehr merkswürdig sehn.

Jest habe ich etwas vor, daran ich viel lerne: ich habe eine Landsschaft erfunden und gezeichnet, die ein geschickter Künstler, Dies, in meiner Gegenwart colorirt; dadurch gewöhnt sich Auge und Geist immer mehr an Farbe und Harmonie. Ueberhaupt geht es gut fort, ich treibe nur, wie immer, zu viel. Meine größte Freude ist, daß mein Auge

bis zu ihrem Wieberaufleben.

sich an sichern Formen bildet und sich an Gestalt und Verhältniß leicht gewöhnt, und dabei mein alt Gefühl für Haltung und Ganzes recht lebhaft wiederkehrt. Auf Uebung käme nun alles an.

### Sonntag ben 29. Juli 1787

war ich mit Angelica in dem Palast Rondanini. Ihr werdet Euch aus meinen ersten Römischen Briefen einer Meduse erinnern, die mir das mals schon so sehr einkeuchtete, jetzt nun aber mir die größte Freude giedt. Nur einen Begriff zu haben, daß so etwas in der Welt ist, daß so etwas zu machen möglich war, macht einen zum doppelten Menschen. Wie gern sagt' ich etwas drüber, wenn nicht alles, was man über so ein Werk sagen kann, leerer Windhauch wäre. Die Kunst ist beschalb da, daß man sie sehe, nicht davon spreche, als höchstens in ihrer Gegenwart. Wie schäme ich mich alles Kunstgeschwäßes, in das ich ehmals einstimmte. Wenn es möglich ist, einen guten Gypsabzuß von dieser Meduse zu haben, so bring' ich ihn mit, doch sie müßte neu gesormt werden. Es sind einige hier zu Kause, die ich nicht möchte, denn sie verderben mehr die Joee, als daß sie uns den Begriff gäben und erhielten. Besonders ist der Rund unaussprechlich und unnachahmlich groß.

#### Montag ben 30.

blieb ich den ganzen Tag zu Hause und war fleißig. Egmont rückt zum Ende, der vierte Act ist so gut wie fertig. Sobald er abgeschrieben ist, schick' ich ihn mit der reitenden Post. Welche Freude wird mir's sehn, von Euch zu hören, daß Ihr dieser Production einigen Beisall gebt. Ich fühle mich recht jung wieder, da ich das Stückschreibe; möchte es auch auf den Leser einen frischen Eindruck machen. Abends war ein kleiner Ball in dem Garten hinter dem Hause, wozu wir auch eingeladen wurden. Ungeachtet jest keine Jahrszeit des Tanzes ist, so war man doch ganz lustig. Die Italiänischen Mäuschen haben ihre Eigenthümlichkeiten, vor zehn Jahren hätten einige passiren können, nun ist diese Aber vertrocknet, und es gab mir diese kleine Feierlichkeit kaum so viel Interesse, um sie dies an's Ende auszuhalten.

Die Mondnächte sind ganz unglaublich schön; der Aufgang, eh' sich der Mond durch die Dünste heraufgearbeitet hat, ganz gelb und warm, come il sole d' Inghilterra, 1 die übrige Nacht klar und freundlich. Ein kühler Wind, und alles fängt an zu leben. Bis gegen Morgen sind immer Partien auf der Straße, die singen und spielen; man hört manchmal Duette, so schön und schöner als in einer Oper oder Concert.

Dienstag ben 31. Juli 1787

wurden einige Mondscheine auf's Papier gebracht, dann sonst allerlei gute Kunst getrieben. Abends ging ich mit einem Landsmann spazieren, und wir stritten über den Vorzug von Michel Angelo und Raphael; ich hielt die Partie des ersten, er des andern, und wir schlossen zuletzt mit einem gemeinschaftlichen Lob auf Leonard da Vinci. Wie glücklich bin ich, daß nun alle diese Namen aushören Namen zu sehn, und lebendige Begriffe des Werthes dieser trefflichen Menschen nach und nach vollständig werden.

Nachts in die komische Oper. Ein neues Intermezz, L'Impressario in angustie<sup>2</sup>, ist ganz fürtrefflich und wird uns manche Nacht untershalten, so heiß es auch im Schauspiele sehn mag. Ein Quintett, da der Poeta sein Stück vorlies't, der Impresar und die prima donna auf der einen Seite ihm Beifall geben, der Componist und die seconda donna auf der andern ihn tadeln, worüber sie zuletzt in einen allgemeinen Streit gerathen, ist gar glücklich. Die als Frauenzimmer verstleideten Castraten machen ihre Rollen immer besser und gefallen immer mehr. Wirklich für eine kleine Sommertruppe, die sich nur so zusammen gefunden hat, ist sie recht artig. Sie spielen mit einer großen Natürlichkeit und gutem Humor. Von der Hiepe stehen die armen Teusel erbärmlich aus.

# Bericht.

Juli.

Um Nachstehendes, welches ich nunmehr einzuführen gedenke, schicklicher Weise vorzubereiten, halte für nöthig, einige Stellen aus dem wie die Sonne in England. <sup>2</sup> Der Theater-Director in Röthen. vorigen Bande, welche dort, im Lauf der Ereignisse, der Aufmerksams feit möchten entgangen sehn, hier einzuschalten und die mir so wichtige Angelegenheit den Freunden der Naturwissenschaft dadurch abermals zu empfehlen.

### Palermo, Dienstag den 17. April 1787.

Es ist ein wahres Unglück, wenn man von vielerlei Geistern verfolgt und versucht wird! Heute früh ging ich mit dem festen, ruhigen Borsat, meine dichterischen Träume fortzuseten, nach dem öffentlichen Garten, allein, eh' ich mich's versah, erhaschte mich ein anderes Gespenst, das mir schon dieser Tage nachgeschlichen. Die vielen Pflanzen, die ich sonst nur in Kübeln und Töpfen, ja die größte Zeit des Jahres nur hinter Glassenstern zu sehen gewohnt war, stehen hier froh und frisch unter freiem Himmel, und, indem sie ihre Bestimmung volltommen erfüllen, werden sie uns deutlicher. Im Angesicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes siel mir die alte Grille wieder ein: ob ich nicht unter dieser Schaar die Urpflanze entdecken könnte? Eine solche muß es denn doch geben! Woran würde ich sonst erkennen, daß dieses oder jenes Gebilde eine Pflanze seh, wenn sie nicht alle nach Einem Muster gebildet wären?

Ich bemühte mich zu untersuchen, worin benn die vielen abweichenben Gestalten von einander unterschieden sehen. Un's ich fand sie immer
mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte
mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter
poetischer Vorsatz, der Garten des Alcinous war verschwunden, ein
Weltgarten hatte sich ausgethan. Warum sind wir Neuern doch so
zerstreut, warum gereizt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch
erfüllen können!

Reapel ben 17. Mai 1787.

Ferner muß ich Dir vertrauen, daß ich dem Geheimniß der Pflanzenzeugung und Organisation ganz nahe bin, und daß es das einfachste ist, was nur gedacht werden kann. Unter diesem Himmel kann man

die schönsten Beobachtungen machen. Den Hauptpunkt, wo der Reim steckt, habe ich ganz klar und zweisellos gefunden, alles Uedrige seh' ich auch schon im Ganzen, und nur noch einige Punkte müssen bestimmter werden. Die Urpstanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Ratur selbst beneiden soll. Mit diesem Rodell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pstanzen in's Unendliche ersinden, die consequent sehn müssen, das heißt: die, wenn sie auch nicht existiren, doch existiren könnten, und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Rothwendigkeit haben. Dasselbe Geset wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen.

Soviel aber set hier, ferneres Verständniß vorzubereiten, kürzlich ausgesprochen: Es war mir nämlich ausgegangen, daß in demjenigen Organ der Pflanze, welches wir als Blatt gewöhnlich anzusprechen pflegen, der wahre Proteus verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen versteden und offenbaren könne. Vorwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt, mit dem künftigen Reime so unzertrennslich vereint, daß man eins ohne das andere nicht denken darf. Sinen solchen Begriff zu sassen, zu ertragen, ihn in der Natur auszusinden, ist eine Ausgabe, die uns in einen peinlich süßen Zustand versetzt.

## Störende Naturbetrachtungen.

Wer an sich ersahren hat, was ein reichhaltiger Gedanke heißen will, er seh nun aus uns selbst entsprungen, oder von andern mitgeztheilt und eingeimpst, wird gestehen, was dadurch für eine leidenschafte liche Bewegung in unserm Geiste hervorgebracht werde, wie wir uns begeistert sühlen, indem wir alles dasjenige in Gesammtheit voraussahnen, was in der Folge sich mehr und mehr entwickeln, wozu das Entwickelte weiter sühren soll. Dieses bedenkend wird man mir zugezstehen, daß ich von einem solchen Gewahrwerden wie von einer Leiden:

schaft eingenommen und getrieben worden, und, wo nicht ausschließlich, doch durch alles übrige Leben hindurch mich damit beschäftigen müssen.

So sehr nun auch diese Neigung mich innerlichst ergriffen hatte, so war doch an kein geregeltes Studium nach meiner Rückehr in Rom zu denken; Poesie, Kunst und Alterthum, jedes forderte mich gewissermaßen ganz, und ich habe in meinem Leben nicht leicht operosere, mühlamer beschäftigte Tage zugebracht. Männern vom Fach wird es vielzleicht gar zu naiv vorkommen, wenn ich erzähle, wie ich tagtäglich in einem jeden Garten, auf Spaziergängen, kleinen Lustsahrten, mich der neben mir bemerkten Pflanzen bemächtigte. Besonders bei der eintretenden Samenreise war es mir wichtig, zu beobachten, wie manche davon an das Tageslicht hervortraten. So wendete ich meine Ausmerksamkeit auf das Keimen des während seines Wachsthums unschmlichen Cactus opuntia, und sah mit Vergnügen, daß er ganz unschuldig dikozihledonisch sich in zwei zarten Blätichen enthüllte, sodann aber, bei fernerem Wuchse, sich die künftige Unsorm entwickelte.

Auch mit Samenkapseln begegnete mir etwas Auffallendes: ich hatte derselben mehrere von Acanthus mollis nach Hause getragen und in einem offenen Kästchen niedergelegt; nun geschah es in einer Nacht, daß ich ein Knistern hörte und bald darauf das Umherspringen an Decke und Wände wie von kleinen Körpern. Ich erklärte mir's nicht gleich, sand aber nachher meine Schoten aufgesprungen und die Samen umber zerstreut. Die Trockne des Zimmers hatte die Reise dis zu solcher Elassticität in wenigen Tagen vollendet.

Unter den vielen Samen, die ich auf diese Weise beobachtete, muß ich einiger noch erwähnen, weil sie zu meinem Andenken kürzer oder länger in dem alten Rom fortwuchsen. Pinienkerne gingen gar merkwürdig auf, sie huben sich wie in einem Ei eingeschlossen empor, warsen aber diese Haube bald ab und zeigten in einem Kreuze von grünen Nadeln schon die Anfänge ihrer künftigen Bestimmung.

Galt das Bisherige der Fortpflanzung durch Samen, so ward ich auf die Fortpflanzung durch Augen nicht weniger aufmerksam gemacht, und zwar durch Rath Reiffenstein, der, auf allen Spaziergängen hier und dort einen Zweig abreißend, bis zur Pedanterie behauptete: in die Erde gesteckt müsse jeder sogleich fortwachsen. Zum entscheidenden Beweis zeigte er dergleichen Stecklinge gar wohl angeschlagen in seinem Garten.

Und wie bedeutend ist nicht in der Folgezeit eine solche allgemein verfuchte Vermehrung für die botanische Gärtnerei geworden, die ich ihm wohl zu erleben gewünscht hätte.

Am auffallendsten war mir jedoch ein strauchartig in die Höhe gewachsener Rellenstock. Man kennt die gewaltige Lebens: und Bermehrungskraft dieser Pflanze; Auge ist über Auge an ihren Zweigen gedrängt, Anoten in Anoten hineingetrichtert; dieses wird nun hier durch Dauer gesteigert, und die Augen aus unerforschlicher Enge zur höchkt möglichen Entwickelung getrieben, so daß selbst die vollendete Blume wieder vier vollendete Blumen aus ihrem Busen hervorbrachte.

Bu Aufbewahrung dieser Wundergestalt kein Mittel vor mir sehend, unternahm ich es, sie genau zu zeichnen, wobei ich immer zu mehrerer Einficht in den Grundbegriff der Metamorphose gelangte. Allein die Zerstreuung durch so vielerlei Obliegenheiten ward nur besto zubringe licher, und mein Aufenthalt in Rom, dessen Ende ich vorausfah, immer peinlicher und belasteter.

Rachdem ich mich nun so geraume Zeit ganz im Stillen gehalten, und von aller höheren zerstreuenden Gesellschaft fern geblieben, begingen wir einen Fehler, der die Aufmerksamkeit des ganzen Quartiers, nicht weniger der nach neuen und seltsamen Borfällen sich umschauenden Societät auf uns richtete. Die Sache verhielt sich aber also: Angelica kam nie in's Theater, wir untersuchten nicht, aus welcher Ursache; aber da wir als leidenschaftliche Bühnenfreunde in ihrer Gegenwart die Anmuth und Gewandtheit der Sänger, so wie die Wirksamkeit der Musik unseres Cimarofa nicht genugsam zu rühmen wußten, und nichts sehnlicher wünschten, als fie solcher Genüsse theilhaftig zu machen, so ergab sich eins aus dem andern, daß nämlich unsere jungen Leute, besonders Bury, der mit den Sängern und Musikverwandten in dem besten Bernehmen stand, es dahin brachte, daß diese sich in heiterer Gefinnung erboten, auch vor uns, ihren leidenschaftlichen Freunden und entschieden Beifall Gebenden, gelegentlich einmal in unserm Saale Mufik machen und fingen zu wollen. Dergleichen Borhaben, öfters besprochen, vorge= schlagen und verzögert, gelangte boch endlich, nach dem Wunsche der jüngern Theilnehmer, jur fröhlichen Wirklichkeit. Concertmeister Rrang, Soudardt, Goethe's italianifche Reife. I.

27

ein geübter Biolinist, in Herzogl. Weimarischen Diensten, der sich in Italien auszubilden Urlaub hatte, gab zuletzt durch seine unvermuthete Ankunft eine baldige Entscheidung. Sein Talent legte sich auf die Wage der Musiklustigen, und wir sahen und in den Fall versetzt, Razdame Angelica, ihren Gemahl, Hofrath Reissenstein, die Herren Jenkins, Volpato, und wem wir sonst eine Artigkeit schuldig waren, zu einem anständigen Feste einladen zu können. Juden und Tapezier hatten den Saal geschmückt, der nächste Kasseewirth die Erfrischungen übernommen, und so ward ein glänzendes Concert ausgesührt in der schönsten Sommernacht, wo sich große Massen von Menschen unter den offenen Fensstern versammelten, und, als wären sie im Theater gegenwärtig, die Gesänge gehörig beklatschten.

Ja, was das Auffallendste war, ein großer, mit einem Orchester von Musikfreunden besetzter Gesellschaftswagen, der so eben durch die nächtliche Stadt seine Lustrunde zu machen beliebte, hielt unter unsern Fenstern stille, und, nachdem er den obern Bemühungen lebhaften Beisfall geschenkt hatte, ließ sich eine wackre Baßstimme vernehmen, die eine der beliebtesten Arien eben der Oper, welche trir stückweise vortrugen, von allen Instrumenten begleitet, hinzugesellte. Wir erwiederten den vollsten Beisall, das Bolk klatschte mit drein, und jedermann versicherte, an so mancher Nachtlust, niemals aber an einer so vollkommenen, zuställig gelungenen Theil genommen zu haben.

Auf einmal nun zog unsere, zwar anständige, aber doch stille Bohe nung, dem Palast Rondanini gegenüber, die Ausmerksamkeit des Corso auf sich. Ein reicher Mylordo, hieß es, müsse da eingezogen sehn, niemand aber wußte ihn unter den bekannten Persönlichkeiten zu sinden und zu entzissern. Freilich, hätte ein dergleichen Fest sollen mit baarem Gelde geleistet werden, so würde dassenige, was hier von Künstlern Künstlern zu Liebe geschah, und mit mäßigem Auswand zur Anssührung zu bringen war, bedeutende Kosten verursacht haben. Wir sesten nun zwar unser voriges stilles Leben fort, konnten aber das Borurtheil von Reichthum und vornehmer Geburt nicht mehr von uns ablehnen.

Bu einer lebhaften Geselligkeit gab sodann auch die Ankunft bes Grafen Frieß jedoch 1 neuen Anlaß. Er hatte ben Abbate Cafti bei sich, welcher durch Vorlesung seiner, damals noch ungedruckten galanten Erzählungen große Lust erregte; sein heiterer freier Vortrag schien jene geiftreichen, übermäßig genialen Darstellungen vollkommen in's Leben zu bringen. Wir bedauerten nur, daß ein so gut gefinnter reicher Runftliebhaber nicht immer von den zuverlässigsten Menschen bedient werde. Der Ankauf eines untergeschobenen geschnittenen Steines machte viel Reben und Verdruß. Er konnte sich indessen über den Ankauf einer schönen Statue gar wohl erfreuen, die einen Paris, nach der Auslegung anderer einen Mythras vorstellte. Das Gegenbild steht jett im Museo Pio-Clementino, beibe waren zusammen in einer Sandgrube gefunden worden. Doch waren es nicht die Unterhändler in Runftgeschäften allein, die ihm auflauerten, er hatte manches Abenteuer zu bestehen; und da er sich überhaupt in der heißen Jahreszeit nicht zu schonen wußte, so konnt' es nicht fehlen, daß er von mancherlei Uebeln angefallen wurde, welche die letten Tage seines Aufenthalts verbitterten. Mir aber war es um so schmerzlicher, als ich seiner Gefälligkeit gar manches schuldig geworden; wie ich denn auch die treffliche Gemmensammlung des Prinzen von Piombino mit ihm zu betrachten günstige Gelegenheit fand.

Beim Grafen Frieß fanden sich, außer den Kunsthändlern, auch wohl der Art Literatoren, wie sie hier in Abbé-Tracht herumwandern. Mit diesen war kein angenehmes Gespräch. Kaum hatte man von nationaler Dichtung zu sprechen angefangen, und sich über ein und andern Punkt zu belehren gesucht, so mußte man unmittelbar, und ohne weiteres die Frage vernehmen: ob man Ariost oder Tasso, welchen von beiden man für den größten Dichter halte? Antwortete man: Gott und der Natur seh zu danken, daß sie zwei solche vorzügliche Männer Einer Nation gegönnt, deren seder uns, nach Zeit und Umständen, nach Lagen und Empfindungen, die herrlichsten Augenblicke verliehen, uns beruhigt und entzückt — dieß vernünstige Wort ließ niemand gekten.

<sup>&#</sup>x27; jedoch ist wohl aus Bersehen stehen geblieben, ba sodann auch — genügt.

Nun wurde derjenige, für den man sich entschieden hatte, hoch und höher gehoben, der andere tief und tiefer dagegen herabgesetzt. Die erstenmale sucht' ich die Bertheidigung des Herabgesetzten zu übernehmen und seine Borzüge geltend zu machen; dieß aber versing nicht, man hatte Partei ergriffen und blied auf seinem Sinne. Da nun eben dasselbe immersort und sort sich wiederholte, und es mir zu ernst war, um dialektisch über dergleichen Gegenstände zu controvertiren, so vermied ich ein solches Gespräch, besonders, da ich merkte, daß es nur Phrasen waren, die man, ohne eigentliches Interesse an dem Gegenstande zu sinden, aussprach und behauptete.

Viel schlimmer aber war es, wenn Dante zur Sprache kam. Ein junger Mann von Stande und Geift und wirklichem Antheil an jenem außerordentlichen Manne nahm meinen Beifall und Billigung nicht zum Besten auf, indem er ganz unbewunden versicherte: jeder Ausländer musse Verzicht thun auf das Verständniß eines so außerordentlichen Geistes, dem ja selbst die Italiäner nicht in allem folgen könnten. Rach einigen Hin- und Widerreben verdroß es mich denn doch zulett, und ich sagte: ich musse bekennen, daß ich geneigt sep, seinen Aeußerungen Beifall zu geben; denn ich habe nie begreifen können, wie man sich mit diesen Gedichten beschäftigen möge. Mir komme die Hölle ganz abscheulich vor, das Fegefeuer zweideutig und das Paradies langweilig; womit er sehr zufrieden war, indem er baraus ein Argument für seine Behauptung zog: dieß eben beweise, daß ich nicht die Tiefe und Höhe dieser Gedichte zum Berständniß bringen könne. Wir schieden als die besten Freunde; er versprach mir sogar, einige schwere Stellen, über die er lange nachgebacht, und über beren Sinn er endlich mit sich einig geworden sep, mitzutheilen und zu erklären.

Leider war die Unterhaltung mit Künstlern und Kunstsreunden nicht erbaulicher. Man verzieh jedoch endlich andern den Fehler, den man an sich bekennen mußte. Bald war es Raphael, bald Michel Angelo, dem man den Borzug gab, woraus denn am Schluß nur hervorging: der Mensch seh ein so beschränktes Wesen, daß, wenn sein Seist sich auch dem Großen geöffnet habe, er doch niemals die Großheiten verschiedener Art ebenmäßig zu würdigen und anzuerkennen Fähigkeit erlange.

Penn wir Tisch bein's Gegenwart und Einfluß vermißten, so hielt er uns dagegen durch sehr lebendige Briese möglichst schadlos. Außer manchen geistreich ausgesaßten wunderlichen Borfällen und genialen Ansichten ersuhren wir das Näherc durch Zeichnung und Stizze von einem Gemälde, mit welchem er sich daselbst ihervorthat. In halben Figuren sah man darauf Dresten, wie er am Opferaltar von Iphigesnien erkannt wird, und die ihn disher verfolgenden Furien so eben entweichen. Iphigenie war das wohlgetrossene Bildniß der Lady Hasmilton, welche damals auf dem höchsten Gipfel der Schönheit und des Ansehens glänzte. Auch eine der Furien war durch die Aehnlichseit mit ihr veredelt, wie sie denn überhaupt als Thypus für alle Heroinen, Musen und Halbgöttinnen gelten mußte. Ein Künstler, der dergleichen vermochte, war in dem bedeutenden geselligen Kreise eines Ritter Hasmilton sehr wohl aufgenommen.

### Angnft.

## Correspondenz.

Den 1. Auguft 1787.

Den ganzen Tag fleißig und still wegen der Hite. Meine beste Freude bei der großen Wärme ist die Ueberzeugung, daß ihr auch einen guten Sommer in Deutschland haben werdet. Hier das Heu einführen zu sehen, ist die größte Lust, da es in dieser Zeit gar nicht regnet, und so der Feldbau nach Willfür behandelt werden kann, wenn sie nur Feldbau hätten.

Abends ward in der Tiber gebadet, in wohlangelegten sichern Badhäuschen; dann auf Trinità de Monti spaziert und frische Luft im Mondscheine genossen. Die Mondscheine sind hier, wie man sie sich denkt oder fabelt.

Der vierte Act von Egmont ist fertig, im nächsten Brief hoff' ich Dir den Schluß des Stückes anzukündigen.

' bamals, weil Reapel, wo er lebte und worauf sich daselbst beziehen soll, vorher nicht genannt ist.

Ohne Datum.

Bei meiner Rückreise durch die Schweiz werde ich auf den Magneztismus achten. Die Sache ist weder ganz leer, noch ganz Betrug. Rur die Menschen, die sich bisher damit abgegeben, sind mir verbächtig. Marktschreier, große Herren und Propheten, lauter Menschen, die gern Viel mit Wenigem thun, gern oben sind 2c.

Wir haben die samose Hexen-Epoche in der Geschichte, die mir psphologisch noch lange nicht erklärt ist; diese hat mich ausmerksam und mir alles Wunderbare verdächtig gemacht.

Wie mir die Hegen beim Magnetismus einfallen, ist eine etwas weite Ideen-Association, die ich auf diesem Blättchen nicht aussuhren kann.

Gestern nach Sonnenuntergang — man mag früher wegen der Hite nicht ausgehen — war ich in der Billa Borghese. Wie hab' ich dich zu mir gewünscht! Gleich vier herrliche Tableau's habe ich gestunden, die man nur abschreiben dürfte, wenn man's könnte. Ich muß in der Landschaft und im Zeichnen überhaupt fortrücken, es koste was es welle. Auf eben dem Spaziergange machte ich Anstalten, Egmont zu endigen. Wenn ich dran komme, geht es geschwind. Lebe wohl, und gedenke mein.

Den 11. Auguft 1787.

Ich bleibe noch bis künstige Ostern in Italien. Ich kann jest nicht aus der Lehre laufen. Wenn ich aushalte, komme ich gewiß so weit, daß ich meinen Freunden mit mir Freude machen kann. Ihr sollt immer Briefe von mir haben; meine Schriften kommen nach und nach; so habt Ihr den Begriff von mir als eines abwesend Lebenden, da Ihr mich so oft als einen gegenwärtig Todten bedauert habt.

Egmont ist fertig und wird zu Ende bieses Monats abgehen können. Alsdann erwarte ich mit Schmerzen Guer Artheil.

Kein Tag vergeht, daß ich nicht in Kenntniß und Ausübung ber Kunst zunehme. Wie eine Flasche sich leicht füllt, die man oben offen unter das Wasser stößt, so kann man hier leicht sich ausfüllen, wenn man empfänglich und bereitet ist; es drängt das Kunstelement von allen Seiten zu.

Den guten Sommer, den Ihr habt, konnte ich hier voraussagen. Wir haben ganz gleichen reinen Himmel und am hohen Tag entsetzliche Hitze, der ich in meinem kühlen Saale ziemlich entgehe. September und October will ich auf dem Lande zubringen und nach der Ratur zeichnen. Vielleicht geh' ich wieder nach Neapel, um Hackert's Unterricht zu genießen. Er hat mich in vierzehn Tagen, die ich mit ihm auf dem Lande war, weiter gebracht, als ich in Jahren für mich würde vorgerückt sehn. Noch schiede ich Dir nichts und halte ein Dutend kleine Skizzchen zurück, um Dir auf einmal etwas gutes zu senden.

Diese Woche ist still und fleißig hingegangen. Besonders hab' ich in der Perspectiv manches gelernt. Verschaffeldt, ein Sohn des Mannheimer Directors, hat diese Lehre recht durchgedacht, und theilt mir seine Kunststücke mit. Auch sind einige Mondscheine auf's Bret gekommen und ausgetuscht worden, nebst einigen andern Ideen, die sast zu toll sind, als daß man sie mittheilen sollte.

Rom, ben 11. August 1787.

Ich habe der Herzogin einen langen Brief geschrieben und ihr gerathen, die Reise nach Italien noch ein Jahr zu verschieben. Geht sie im October, so kommt sie gerade zur Zeit in dieß schöne Land, wenn sich das Wetter umkehrt, und sie hat einen bösen Spaß. Folgt sie mir in diesem und andrem, so kann sie Freude haben, wenn das Glück gut ist. Ich gönne ihr herzlich diese Reise.

Es ist sowohl für mich als für andere gesorgt, und die Zukunst wollen wir geruhig erwarten. Niemand kann sich umprägen und niemand seinem Schicksale entgehn. Aus eben diesem Briefe wirst Du meinen Plan sehn und ihn hoffentlich billigen. Ich wiederhole hier nichts.

Ich werbe oft schreiben und den Winter durch immer im Geiste unter Euch sehn. Tasso kommt nach dem neuen Jahre. Faust soll auf seinem Mantel als Courier meine Ankunft melden. Ich habe alsz dann eine Hauptepoche zurückgelegt, rein geendigt, und kann wieder anfangen und eingreifen, wo es nöthig ist. Ich fühle mir einen leichztern Sinn und bin fast ein andrer Mensch als vorm Jahr.

Ich lebe in Reichthum und Ueberfluß alles bessen, was mir eigens lieb und werth ist, und habe erst diese paar Monate meine Zeit hier recht genossen. Denn es legt sich nun aus einander, und die Kunst wird mir wie eine zweite Natur, die gleich der Minerva aus dem Haupte Jupiters, so aus dem Haupte der größten Menschen geboren worden. Davon sollt Ihr in der Folge Tage lang, wohl Jahre lang unterhalten werden.

Ich wünsche Euch allen einen guten September. Am Ende Augusts, wo alle unfre Gedurtstage zusammentressen, will ich Eurer sleißig gebenken. Wie die Hitze abnimmt, geh ich aus's Land, dort zu zeichnen; indeß thu' ich, was in der Stude zu thun ist, und muß oft pausiken. Abends besonders muß man sich vor Verkältung in Acht nehmen.

Rom, den 18. August 1787.

Diese Woche hab' ich einigermaßen von meiner nordischen Geschäftigkeit nachlassen müssen, die ersten Tage waren gar zu heiß. Ich habe also nicht so viel gethan, als ich wünschte. Run haben wir seit zwei Tagen die schönste Tramontane und eine gar freie Luft. September und October müssen ein paar himmlische Monate werden.

Gestern suhr ich vor Sonnenaufgang nach Aqua acetosa 1; es ist wirklich zum närrisch werben, wenn man die Klarheit, die Mannichfaltigkeit, dustige Durchsichtigkeit und himmlische Färbung der Landschaft, besonders der Fernen ansieht.

Morit studirt jett die Antiquitäten und wird sie zum Gebrauch der Jugend und zum Gebrauch eines jeden Denkenden vermenschlichen und von allem Büchermoder und Schulstaub reinigen. Er hat eine gar glückliche richtige Art, die Sachen anzusehn; ich hosse, daß er sich auch Zeit nehmen wird, gründlich zu sehn. Wir gehen des Abends spazieren, und er erzählt mir, welchen Theil er des Tags durchgedacht, was er in den Autoren gelesen; und so füllt sich auch diese Lücke aus, die ich bei meinen übrigen Beschäftigungen lassen müßte und nur spät und mit Mühe nachholen könnte. Ich sehe indes Gebäude, Straßen, Gegend, Monumente an, und wenn ich Abends nach Hause komme,

<sup>1</sup> Gewöhnlich Aqua cetosa, Sauerbrunnen.

wird ein Bild, das mir besonders aufgefallen, unterm Plaudern auf's Papier gescherzt. Ich lege Dir eine solche Stizze von gestern Abend bei. Es ist die ungefähre Idee, wenn man von hinten das Capitol heraustommt.

Mit der guten Angelica war ich Sonntags, die Gemälde des Prinzen Albobrandini, besonders einen trefflichen Leonard da Binci, zu seben. Sie ist nicht glücklich, wie sie es zu sehn verdiente bei bem wirklich großen Talent und bei bem Bermögen, das fich täglich mehrt. Sie ist müde, auf den Rauf zu malen, und doch findet ihr alter Gatte es gar zu schön, daß so schweres Geld für oft leichte Arbeit einkommt. Sie möchte nun sich selbst zur Freude-, mit mehr Muße, Sorgfalt und Studium arbeiten und könnte es. Sie haben keine Rinder, können ihre Interessen nicht verzehren und sie verdient täglich, auch mit mäßiger Arbeit, noch genug hinzu. Das ist nun aber nicht und wird nicht. Sie spricht sehr aufrichtig mit mir, ich hab' ihr meine Meinung gesagt, hab' ihr meinen Rath gegeben, und muntre sie auf, wenn ich bei ihr bin. Man rebe von Mangel und Unglück, wenn die, welche genug besitzen, es nicht brauchen und genießen können! Sie hat ein unglaub: liches und als Weib wirklich ungeheures Talent. Man muß seben und schätzen, was sie macht, nicht das, was sie zurückläßt. vieler Künftler Arbeiten halten Stich, wenn man rechnen will, was fehlt.

Und so, meine Lieben, wird mir Rom, das Römische Wesen, Runft und Künstler immer bekannter, und ich sehe die Verhältnisse ein, sie werden mir nah und natürlich durch's Mitleben und hin: und Herwandeln. Jeder bloße Besuch giebt salsche Begriffe. Sie möchten mich auch hier aus meiner Stille und Ordnung bringen und in die Welt ziehen; ich wahre mich, so gut ich kann: verspreche, verzögre, weiche aus, verspreche wieder, und spiele den Italianer mit den Italianern. Der Cardinal Staatssecretair, Buoncompagni, hat mir es gar zu nahe legen lassen, ich werde aber ausweichen, die ich halb September aus Land gehe. Ich scheue mich vor den Herren und Damen wie vor einer bösen Krankheit, es wird mir schon weh, wenn ich sie sahren sehe.

Rom, ben 23. August 1787.

Euren lieben Brief Nr. 24 erhielt ich vorgestern, eben als ich nach bem Batican ging, und habe ihn unterwegs und in der Sixtinischen Capelle aber- und abermals gelesen, so oft ich ausruhte von dem Sehen und Aufmerken. Ich kann Euch nicht ausbrücken, wie sehr ich Euch zu mir gewünscht habe, damit Ihr nur einen Begriff lättet, was ein einziger und ganzer Mensch machen und ausrichten kann; ohne die Sixtinische Capelle gesehen zu haben, kann man fich keinen anschauen: den Begriff machen, was ein Mensch vermag. Man hört und lies't von viel großen und braven Leuten, aber hier hat man es noch ganz lebendig über dem Haupte, vor den Augen. Ich habe mich viel mit Euch unterhalten und wollte, es stände alles auf dem Blatte. wollt von mir wissen! Wie vieles könnt' ich sagen! denn ich bin wirklich umgeboren und erneuert und ausgefüllt. Ich fühle, daß sich die Summe meiner Kräfte zusammenschließt, und hoffe noch etwas zu thun. Ueber Landschaft und Architektur habe ich diese Zeit her ernstlich nach: gedacht, auch einiges versucht, und sehe nun, wo es damit hinauswill, auch wie weit es zu bringen wäre.

Nun hat mich zulett das A und D aller uns bekannten Dinge, die menschliche Figur, angefaßt, und ich sie, und ich sage: Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, und sollt' ich mich lahm ringen. Mit dem Zeichnen geht es gar nicht, und ich habe also mich zum Modelliren entschlossen, und das scheint rücken zu wollen. Wenigstens din ich auf einen Gedanken gekommen, der mir vieles erleichtert. Es wäre zu weitläusig, es zu detailliren, und es ist besser zu thun, als zu reden. Genug, es läust darauf hinaus, daß mich nun mein hartnäckig Studium der Natur, meine Sorgsalt, mit der ich in der comparirenden Anatomie zu Werke gegangen bin, nunmehr in den Standsehen, in der Natur und den Antisen manches im Ganzen zu sehen, was den Künstlern im Einzelnen aufzusuchen schwer wird, und das sie, wenn sie es endlich erlangen, nur sür sich besitzen und andern nicht mittheilen können.

Ich habe alle meine physiognomischen Kunststücken, die ich aus Pik auf den Propheten in den Winkel geworfen, wieder hervorgesucht,

<sup>&#</sup>x27; Unter Prophet, Zürcher Prophet, ist Lavater gemeint.

und sie kommen mir gut zu passen. Ein Herculeskopf ist angefangen; wenn dieser glückt, wollen wir weiter gehen.

So entfernt bin ich jetzt von der Welt und allen weltlichen Dingen; es kommt mir recht wunderbar vor, wenn ich eine Zeitung lese. Die Gestalt dieser Welt vergeht, ich möchte mich nur mit dem beschäftigen, was bleibende Verhältnisse sind und so nach der Lehre des \*\*\* meinem Geiste erst die Ewigkeit verschaffen.

Gestern sah ich bei Ch. v. Worthley, der eine Reise nach Griechenland, Aegypten 2c. gemacht hat, viele Zeichnungen. Was mich am meisten interessirte, waren Zeichnungen nach Basreliefs, welche im Fries des Tempels der Minerva zu Athen sind, Arbeiten des Phidias. Man kann sich nichts Schöneres denken, als die wenigen einfachen Figuren. Uebrigens war wenig Reizendes an den vielen gezeichneten Gegenständen; die Gegenden waren nicht glücklich, die Architektur besser.

Lebe wohl für heute. Es wird meine Büste gemacht, und das hat mir drei Morgen dieser Woche genommen.

Den 28. Auguft 1787.

Mir ist diese Tage manches Gute begegnet, und heute zum Feste kam mir Herber's Büchlein voll würdiger Gottesgedanken. Es war mir tröstlich und erquicklich, sie in diesem Babel, der Mutter so vieles Betrugs und Irrthums, so rein und schön zu lesen, und zu denken, daß doch jest die Zeit ist, wo sich solche Gesinnungen, solche Denkarten verbreiten können und dürfen. Ich werde kas Büchlein in meiner Sinsamkeit noch oft lesen und beherzigen, auch Anmerkungen dazu machen, welche Anlaß zu künstigen Unterredungen geben können.

Ich habe diese Tage immer weiter um mich gegriffen in Betrachtung der Kunst, und übersehe nun fast das ganze Pensum, das mir zu absolviren bleibt; und wenn es absolvirt ist, ist noch nichts gethan. Bielleicht giebt's andern Anlaß, dasjenige leichter und besser zu thun, wozu Talent und Geschick bestimmt.

Die Französische Akademie hat ihre Arbeiten ausgestellt, es sind interessante Sachen drunter: Pindar der die Götter um ein glückliches Ende bittet, füllt in die Arme eines Knaben den er sehr liebt, und stirbt. Es ist viel Verdienst in dem Bilde. Ein Architekt hat eine gar

artige Ibee ausgeführt, er hat das jetzige Rom von einer Seite gezeichnet, wo es sich mit allen seinen Theilen gut ausnimmt. Dann hat er auf einem andern Blatte das alte Rom vorgestellt, als wenn man es aus demselben Standpunkt sähe. Die Orte, wo die alten Monumente gestanden, weiß man, ihre Form auch meistens, von vielen stehen noch die Ruinen. Run hat er alles Reue weggethan und das Alte wieder hergestellt, wie es etwa zu Zeiten Diocletian's ausgesehen haben mag, und mit eben so viel Geschmack, als Studium, und aller-liebst gesärdt. Was ich thun kann thu' ich, und häuse soviel von allen diesen Begriffen und Talenten auf mich, als ich schleppen kann, und bringe auf diese Weise doch das Reellste mit.

Hab' ich Dir schon gesagt, daß Trippel meine Büste arbeitet? Der Fürst von Waldeck hat sie bei ihm bestellt. Er ist schon meist fertig, und es macht ein gutes Ganze. Sie ist in einem sehr soliden Styl gearbeitet. Wenn das Modell fertig ist, wird er eine Gypsform darüber machen, und dann gleich den Marmor anfangen, welchen er dann zulest nach dem Leben auszuarbeiten wünscht; denn was sich in dieser Materie thun läßt, kann man in keiner andern erreichen.

Angelica malt jett ein Bild, das sehr glücken wird: die Mutter der Gracchen, wie sie einer Freundin, welche ihre Juwelen auskramte, ihre Kinder als die besten Schätze zeigt. Es ist eine natürliche und sehr glückliche Composition.

Wie schön ist es zu säen, damit geerntet werde! Ich habe hier durchaus verschwiegen, daß heute mein Geburtstag sep, und dachte beim Aufstehen: sollte mir denn von Hause nichts zur Feier kommen? Und siehe, da wird mir Guer Packet gebracht, das mich unsäglich ersteut. Gleich setze ich mich hin, es zu lesen, und din nun zu Ende und schreibe gleich meinen herzlichsten Dank nieder.

Nun möchte ich benn erst bei Euch sehn, da sollte es an ein Gespräch gehen, zu Aussührung einiger angedeuteten Punkte. Genug, das wird uns auch werden, und ich tanke herzlich, daß eine Skule gesetzt ist, von welcher an wir nun unsre Neilen zählen können. Ich wandle starken Schrittes in den Gesilden der Natur und Kunst herum und werde Dir mit Freuden von da aus entgegen kommen.

Ich habe es heute, nach Empfang Deines Briefes, noch einmal durchgedacht und muß darauf beharren: mein Kunststudium, mein

Autorwesen, alles forbert noch diese Zeit. In der Kunst muß ich es so weit bringen, daß alles anschauende Kenntniß werde, nichts Tradiztion und Name bleibe, und ich zwing' es in diesem halben Jahre; auch ist es nirgends als in Rom zu zwingen. Neine Sächelchen, denn sie kommen mir sehr im Diminutiv vor, muß ich wenigstens mit Sammelung und Freudigkeit enden.

Dann zieht mich alles nach dem Baterlande zurück. Und wenn ich auch ein isolirtes, privates Leben führen sollte, habe ich soviel nachzuholen und zu vereinigen, daß ich für zehn Jahre keine Ruhe sehe.

In der Naturgeschichte bring' ich Dir Sachen mit, die Du nicht erwartest. Ich glaube dem Wie der Organisation sehr nahe zu rücken. Du sollst diese Manisestationen (nicht Fulgurationen) unfres Gottes mit Freuden beschauen und mich belehren, wer in der alten und neuen Zeit dasselbe gefunden, gedacht, es von eben der Seite, oder aus einem wenig abweichenden Standpunkte betrachtet.

### Bericht.

#### August.

Bu Ansang dieses Monats reifte bei mir der Borsat, noch den nächsten Winter in Rom zu bleiben: Gefühl und Einsicht, daß ich aus diesem Zustande noch völlig unreif mich entfernen, auch daß ich nirgends solchen Raum und solche Ruhe für den Abschluß meiner Werke finden würde, bestimmten mich endlich; und nun, als ich solches nach Hause gemeldet hatte, begann ein Zeitraum neuer Art.

Die große Hite, welche sich nach und nach steigerte, und einer allzuraschen Thätigkeit Biel und Maß gab, machte solche Räume angenehm und wünschenswerth, wo man seine Zeit nütlich in Ruh und Kühlung zubringen konnte. Die Sixtinische Capelle gab hiezu die schönste Gelegenheit. Gerade zu dieser Zeit hatte Michel Angelo auf's neue die Verehrung der Künstler gewonnen; neben seinen übrigen großen Gigenschaften sollt' er sogar auch im Colorit nicht übertrossen worden sehn, und es wurde Rode, zu streiten, ob er oder Raphael

mehr Genie gehabt. Die Transsiguration des Letzteren wurde mitunter sehr strenge getadelt und die Disputa das beste seiner Werke genannt, wodurch sich denn schon die später aufgekommene Vorliebe für Werke der alten Schule ankündigte, welche der stille Bevbachter nur
für ein Symptom halber und unfreier Talente betrachten und sich niemals damit befreunden konnte.

Es ist so schwer, ein großes Talent zu fassen, geschweige benn zwei zugleich. Wir erleichtern und bieses durch Parteilichkeit; deßhalb benn die Schätzung von Künstlern und Schriftstellern immer schwankt, und einer oder der andere immer ausschließlich den Tag beherrscht. Mich konnten dergleichen Streitigkeiten nicht irre machen, da ich sie auf sich beruhen ließ, und mich mit unmittelbarer Betrachtung alles Werthen und Würdigen beschäftigte. Diese Vorliebe für den großen Florentiner theilte sich von den Künstlern gar bald auch den Liebhabern mit, da denn auch gerade zu jener Zeit Burh und Lips Aquarell-copien in der Sixtinischen Capelle sur Grasen Frieß zu fertigen hatten. Der Custode ward gut bezahlt, er ließ uns durch die Hinterthür neben dem Altar hinein, und wir hauseten darin nach Belieben. Es sehlte nicht an einiger Nahrung, und ich erinnere mich, ermübet von großer Tageshiße, auf dem päpstlichen Stuhle einem Nittagsschlaf nachgegeben zu haben.

Sorgfältige Durchzeichnungen der unteren Köpfe und Figuren des Altarbildes, die man mit der Leiter erreichen konnte, wurden gefertigt, erst mit weißer Kreide auf schwarze Florrahmen, dann mit Röthel auf große Papierbogen durchgezeichnet.

Ebnermaßen ward denn auch, indem man sich nach dem Aeltern hinwendete, Leonard da Vinci berühmt, dessen hochgeschätzes Bild, Christus unter den Pharisäern, in der Galerie Aldobrandini ich mit Angelica besuchte. Es war herkömmlich geworden, daß sie Sonntag um Mittag mit ihrem Gemahl und Rath Reissenstein bei mir vorsuhr, und wir sodann mit möglichster Gemüthsruhe und durch eine Backosendise in irgend eine Sammlung begaben, dort einige Stunden verweilten, und sodann zu einer wohlbesetzten Mittagstafel bei ihr einkehrten. Es war vorzüglich belehrend, mit diesen drei Personen, deren eine jede in ihrer Art theoretisch, praktisch, ästhetisch und technisch gebildet war, sich in Gegenwart so bedeutender Kunstwerke zu besprechen.

Ritter Worthley, der aus Griechenland zurückgekommen war, ließ uns wohlwollend seine mitgebrachten Zeichnungen sehen, unter welchen die Rachbildungen der Arbeiten des Phidias im Fronton der Afropolis einen entschiedenen und unauslöschlichen Eindruck in mir zurückließen, der um desto stärker war, als ich, durch die mächtigen Gestalten des Nichel Angelo veranlaßt, dem menschlichen Körper mehr als bisher Ausmerksamkeit und Studium zugewendet hatte.

Eine bedeutende Spoche jedoch in dem regsamen Kunstleben machte die Ausstellung der Französischen Atademie zu Ende des Monats. Durch David's Horatier hatte sich das Uebergewicht auf die Seite der Franzosen hingeneigt. Tisch bein wurde dadurch veranlaßt, seinen Heltor, der den Paris in Gegenwart der Helena auffordert, lebenssgroß anzusangen. Durch Drouais, Gagnereau, des Marés, Gouffier, St. Durs erhält sich nunmehr der Ruhm der Franzosen, und Boguet erwirdt als Landschaftsmaler, im Sinne Poussin's, einen guten Ramen.

Indessen hatte Morit sich um die alte Nythologie bemüht; er war nach Rom gekommen, um nach früherer Art durch eine Reisebeschreibung sich die Mittel einer Reise zu verschaffen. Ein Buchhändler hatte ihm Borschuß geleistet; aber bei seinem Aufenthalt in Rom wurde er bald gewahr, daß ein leichtes loses Tagebuch nicht ungestraft verssent werden könne. Durch tagtägliche Gespräche, durch Anschauen so vieler wichtiger Kunstwerke regte sich in ihm der Gedanke, eine Götterslehre der Alten in rein menschlichem Sinne zu schreiben, und solche mit belehrenden Umrissen nach geschnittenen Steinen künstig herauszugeben. Er arbeitete sleißig daran, und unser Verein ermangelte nicht, sich mit demselben einwirkend darüber zu unterhalten.

Eine höchst angenehme, belehrende Unterhaltung, mit meinen Wünschen und Zwecken unmittelbar zusammentressend, knüpste ich mit dem Bildhauer Trippel in seiner Werkstatt an, als er meine Büste modellirte, welche er für den Fürsten von Waldeck in Marmor aussarbeiten sollte. Gerade zum Studium der menschlichen Gestalt, und um über ihre Proportionen, als Kanon und als abweichender Charakter, ausgeklärt zu werden, war nicht wohl unter andern Bedingungen zu kommen. Dieser Augenblick ward auch doppelt interessant dadurch, daß Trippel von einem Apollokops Kenntniß erhielt, der sich in der

Sammlung des Palasts Giustiniani bisher unbeachtet befunden hatte. Er hielt denselben für eins der edelsten Kunstwerke, und hegte Hossenung, ihn zu kaufen, welches jedoch nicht gelang. Diese Antike ist seitdem berühmt geworden und später an Herrn v. Pourtales nach Reuschatel gekommen.

Aber wie berjenige, ber sich einmal zur See wagt, burch Wind und Wetter bestimmt wird, seinen Lauf bald dahin, bald dorthin zu nehmen, so erging es auch mir. Verschaffeldt eröffnete einen Curs der Perspective, wo wir uns des Abends versammelten und eine zahlreiche Gesellschaft auf seine Lehren horchte, und sie unmittelbar ausübte. Das Vorzüglichste war dabei, daß man gerade das Hinreichende und nicht zu viel lernte.

Aus dieser contemplativ thätigen, geschäftigen Ruhe hätte man mich gerne herausgerissen. Das unglückliche Concert war in Rom, wo das hin: und Wiederreden des Tags, wie an kleinen Orten, herkömmlich ist, vielsach besprochen; man war auf mich und meine schriftstellerischen Arbeiten ausmerksam geworden; ich hatte die Iphigenie und sonstiges unter Freunden vorgelesen, worüber man sich gleichsalls besprach. Cardinal Buoncompagni verlangte mich zu sehen, ich aber hielt sest in meiner wohlbekannten Einsiedelei, und ich konnte dieß um so eher, als Rath Reissenstein sest und eigensinnig behauptete: da ich mich durch ihn nicht habe präsentiren lassen, so könne es kein anderer thun. Dieß gereichte mir sehr zum Vortheil, und ich benutzte immer sein Anssehn, um mich in einmal gewählter und ausgesprochener Abgeschiedens heit zu erhalten.

### September.

# Correspondenz.

Den 1. September 1787.

Heute, kann ich sagen, ist Egmont fertig geworden; ich habe diese Zeit her immer noch hie und da daran gearbeitet. Ich schiede ihn über Zürich, denn ich wünsche, daß Kapfer Zwischenacte dazu, und

was sonst von Musik nöthig ist, componiren möge. Dann wünsch' ich Guch Freude daran.

Meine Kunststudien gehen sehr vorwärts, mein Princip paßt überall und schließt mir alles auf. Alles, was Künstler nur einzeln mühsam zusammensuchen müssen, liegt nun zusammen offen und frei vor mir. Ich sehe jetzt, wie viel ich nicht weiß, und der Weg ist offen, alles zu wissen und zu begreifen.

Morigen hat Herber's Gotteslehre sehr wohl gethan, er zählt gewiß Epoche seines Lebens davon, er hat sein Gemüth dahin geneigt, und war durch meinen Umgang vorbereitet, er schlug gleich wie wohl getrocknet Holz in lichte Flammen.

Rom, ben 3. September 1787.

Heute ist es jährig, daß ich mich aus Carlsbad entfernte. Welch ein Jahr, und welch eine sonderbare Spoche sür mich dieser Tag, des Herzogs Geburtstag und ein Geburtstag für mich zu einem neuen Leben! Wie ich dieses Jahr genutzt, kann ich jetzt weder mir noch andern berechnen; ich höffe, es wird die Zeit kommen, die schöne Stunde, da ich mit Euch alles werde summiren können.

Jetzt gehn hier erst meine Studien an, und ich hätte Rom gar nicht gesehen, wenn ich früher weggegangen wäre. Man denkt sich gar nicht, was hier zu sehen und zu lernen ist; auswärts kann man keinen Begriff davon haben.

Ich bin wieder in die Aeghptischen Sachen gekommen. Diese Tage war ich einigemal bei dem großen Obelist, der noch zerbrochen, zwischen Schutt und Koth in einem Hose liegt. Es war der Obelist des Sesostris, in Rom zu Ehren des August aufgerichtet, und stand als Zeiger der großen Sonnenuhr, die auf dem Boden des Campus Martius gezeichnet war. Dieses älteste und herrlichste vieler Monumente liegt nun da zerbrochen, einige Seiten wahrschelnlich durch's Feuer verunstaltet. Und doch liegt es noch da, und die unzerstörten Seiten sind noch frisch, wie gestern gemacht und von der schönsten Arbeit (in ihrer Art). Ich lasse jetzt eine Sphing der Spitze, und die Gesichter von Sphingen, Menschen, Bögeln absormen und in Ghps gießen. Diese unschätzbaren Sachen muß man besitzen, besonders da

man sagt, der Papst wolle ihn aufrichten lassen, da man denn die Hieroglyphen nicht mehr erreichen kann. So will ich es auch mit den besten hetrurischen Sachen thun u. s. w. Nun modellire ich nach diesen Bildungen in Thon, um mir alles recht eigen zu machen.

Den 5. September 1787.

Ich muß an einem Morgen schreiben, der ein festlicher Morgen für mich wird: denn heute ist Egmont eigentlich recht völlig sertig geworden. Der Titel und die Personen sind geschrieben, und einige Lücken, die ich gelassen hatte, ausgefüllt worden; nun freue ich mich schon zum voraus auf die Stunde, in welcher Ihr ihn erhalten und lesen werdet. Es sollen auch einige Zeichnungen beigelegt werden.

Den 6. September 1787.

Ich hatte mir vorgenommen, Euch recht viel zu schreiben und auf ben letzen Brief allerlei zu sagen; nun bin ich unterbrochen worden, und morgen geh' ich nach Frascati. Dieser Brief muß Sonnabends sort, und nun sag' ich nur noch zum Abschied wenige Worte. Wahrscheinlich habt Ihr jetzt auch schönes Wetter, wie wir es unter diesem freieren Himmel genießen. Ich habe immer neue Gebanken, und da die Gegenstände um mich tausendsach sind, so weden sie mich bald zu dieser, bald zu jener Idee. Bon vielen Wegen rückt alles gleichsam auf Einen Punkt zusammen, ja ich kann sagen, daß ich nun Licht sehe, wo es mit mir und meinen Fähigkeiten hinaus will; so alt muß man werden, um nur einen leidlichen Begriff von seinem Zustande zu haben. Es sind also die Schwaben nicht allein, die vierzig Jahre brauchen, um klug zu werden.

Ich höre, daß Herder nicht wohl ist und bin darüber in Sorge, ich hoffe bald bessere Nachrichten zu vernehmen.

Mir geht es immer an Leib und Seele gut, und fast kann ich hoffen, radicaliter curirt zu werden; alles geht mir leicht von der Hand, und manchmal kommt ein Hauch der Jugendzeit, mich anzuwehen. Egmont geht mit diesem Brief ab, wird aber später kommen, weil ich ihn auf die fahrende Post gebe. Recht neugierig und verlangend bin ich, was Ihr dazu sagen werdet.

Vielleicht wäre gut, mit dem Druck bald anzufangen. Es würde mich freuen, wenn das Stück so frisch in's Publicum kame. Seht, wie Ihr das einrichtet, ich will mit dem Rest des Bandes nicht zurückbleiben.

Der Gott 1 leistet mir die beste Gesellschaft. Morit ist dadurch wirklich aufgebaut worden, es sehlte gleichsam nur an diesem Werke, das nun als Schlußstein seine Gedanken schließt, die immer aus eine ander fallen wollten. Es 2 wird recht brav. Mich hat er aufgemuntert, in natürlichen Dingen weiter vorzudringen, wo ich denn, besonders in der Botanik, auf ein &v xal nāv<sup>3</sup> gekommen bin, das mich in Erstaunen setz; wie weit es um sich greift, kann ich selbst noch nicht sehn.

Mein Princip, die Kunstwerke zu erklären und das auf einmal aufzuschließen, woran Künstler und Kenner sich schon seit der Wiederscherstellung der Kunst zersuchen und zerstudiren, sind' ich bei jeder Answendung richtiger. Sigentlich ist's auch ein Columbisches Ei. Ohne zu sagen, daß ich einen solchen Capitalschlüssel besitze, sprech' ich nun die Theile zweckmäßig mit den Künstlern durch und sehe, wie weit sie gekommen sind, was sie haben und wo es widerstößt. Die Thüre hab' ich offen und stehe auf der Schwelle und werde leider mich von da aus nur im Tempel umsehen können und wieder scheiden.

So viel ist gewiß, die alten Künstler haben eben so große Kenntsniß der Natur und einen eben so sichern Begriff von dem, was sich vorstellen läßt, und wie es vorgestellt werden muß, gehabt, als Homer. Leider ist die Anzahl der Kunstwerke der ersten Classe gar zu klein. Wenn man aber auch diese sieht, so hat man nichts zu wünschen, als sie recht zu erkennen und dann in Frieden hinzusahren. Diese hohen Kunstwerke sind zugleich als die höchsten Naturwerke von Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden. Alles Wilkfurliche, Eingebildete fällt zusammen, da ist die Nothwendigkeit, da ist Gott.

In einigen Tagen werde ich die Arbeiten eines geschickten Architekten sehen, der selbst in Palmpra war und die Gegenstände mit

<sup>1</sup> herber's Werk: Ueber Gott und göttliche Dinge.

<sup>2</sup> Bielleicht: Er; da es sich auf nichts bestimmt beziehen läßt.

<sup>3</sup> Eins und Alles.

großem Verstand und Geschmack gezeichnet hat. Ich gebe gleich Nachricht davon und erwarte mit Verlangen Eure Gedanken über diese wichtigen Ruinen.

Freut Euch mit mir, daß ich glücklich bin, ja ich kann wohl sagen, ich war es nie in dem Maße: mit der größten Ruhe und Reinheit eine eingeborne Leidenschaft befriedigen zu können und von einem anshaltenden Vergnügen einen dauernden Nuten sich versprechen zu dürsen, ist wohl nichts Geringes. Könnte ich meinen Geliebten nur etwas von meinem Genuß und meiner Empfindung mittheilen.

Ich hoffe, die trüben Wolken am politischen Himmel sollen sich zerstreuen. Unsre modernen Kriege machen viele unglücklich, indessen sie dauern, und niemand glücklich, wenn sie vorbei sind.

Den 12. September 1787.

Es bleibt wohl dabei, meine Lieben, daß ich ein Mensch bin, der von der Mühe lebt. Diese Tage her habe ich wieder mehr gerarbeitet, als genossen. Run geht die Woche zu Ende, und Ihr sollt ein Blatt haben.

Es ist ein Leid, daß die Aloë in Belvedere eben das Jahr meiner Abwesenheit wählt, um zu blühen. In Sicilien war ich zu früh, hier blüht dieß Jahr nur Eine, nicht groß, und sie steht so hoch, daß man nicht dazu kann. Es ist allerdings ein Indianisch Gewächs, auch in diesen Gegenden nicht recht zu Hause.

Des Engländers Beschreibungen machen mir wenig Freude. Die Geistlichen müssen sich in England sehr in Acht nehmen, dagegen haben sie auch das übrige Publicum in der Flucht. Der freie Engländer muß in sittlichen Schriften sehr eingeschränkt einhergehn.

Die Schwanzmenschen wundern mich nicht, nach der Beschreibung ist es etwas sehr Natürliches. Es stehen weit wunderbarere Sachen täglich vor unsern Augen, die wir nicht achten, weil sie nicht so nah mit uns verwandt sind.

Daß B., wie mehr Menschen, die kein Gefühl ächter Gottesversehrung während ihres Lebens gehabt haben, in ihrem Alter fromm werden, wie man's heißt, ist auch recht gut, wenn man nur sich nicht mit ihnen erbauen soll.

Einige Tage war ich in Frascati mit Rath Reiffenstein; Angelica kam Sonntags, uns abzuholen. Es ist ein Paradies.

Erwin und Elmire ist zur Hälfte schon umgeschrieben. Ich habe gesucht, dem Stückhen mehr Interesse und Leben zu verschaffen und habe den äußerst platten Dialog ganz weggeschmissen. Es ist Schülerarbeit, oder vielmehr Sudelei. Die artigen Gesänge, worauf sich alles dreht, bleiben alle, wie natürlich.

Die Künste werden auch fortgetrieben, daß es saus't und braus't. Meine Büste ist sehr gut gerathen, jedermann ist damit zufrieden. Gewiß ist sie in einem schönen und edlen Styl gearbeitet, und ich habe nichts dagegen, daß die Idee, als hätte ich so ausgesehen, in der Welt bleibt. Sie wird nun gleich in Marmor angesangen und zuletzt auch in den Marmor nach der Natur gearbeitet. Der Transport ist so lästig, sonst schieste ich gleich einen Abguß; vielleicht einmal mit einem Schiffstransport, denn einige Kisten werd' ich doch zuletzt zussammenpacken.

Ist denn Kranz noch nicht angekommen, dem ich eine Schachtel für die Kinder mitgab?

Sie haben jetzt wieder eine gar graziose Operette auf dem Theater in Balle, nachdem zwei jämmerlich verunglückt waren. Die Leute spielen mit viel Luft, und es harmonirt alles zusammen. Nun wird es bald auf's Land gehen. Es hat einigemal geregnet, das Wetter ist abgekühlt, und die Gegend macht sich wieder grün.

Bon der großen Eruption des Aetna werden Euch die Zeitungen gesagt haben oder sagen.

Den 15. September 1787:

Run hab' ich auch Trenck's Leben gelesen, es ist interessant genug, und lassen sich Restexionen genug darüber machen.

Mein nächster Brief wird meine Bekanntschaft mit einem merkwürdigen Reisenden erzählen, die ich morgen machen soll.

Freuet Euch übrigens meines hiesigen Aufenthalts. Rom ist mir nun ganz samiliär, und ich habe fast nichts mehr drin, was mich übers spannte. Die Gegenstände haben mich nach und nach zu sich hinaufz gehoben. Ich genieße immer reiner, immer mit mehr Kenntniß, das gute Glück wird immer weiter helsen. Hier liegt ein Blatt bei, das ich abgeschrieben, den Freunden mitzutheilen bitte. Auch darum ist der Aufenthalt in Rom so interessant, weil es ein Mittelpunkt ist, nach dem sich so vieles hinzieht. Die Sachen des Cassas sind außerordentlich schön. Ich habe ihm manches in Gedanken gestohlen, das ich Euch mitbringen will.

Ich bin immer fleißig. Nun hab' ich ein Röpfchen nach Gpps gezeichnet, um zu sehen, ob mein Principium Stich hält. Ich sinde, es paßt vollkommen, und erleichtert erstaunend das Machen. Man wollte nicht glauben, daß ich's gemacht habe, und doch ist es noch nichts. Ich sehe nun wohl, wie weit sich's mit Application bringen ließe.

Montag geht es wieder nach Frascati. Ich will sorgen, daß doch heute über acht Tage ein Brief abgehen kann. Dann werd' ich wohl nach Albano gehen. Es wird recht fleißig nach der Ratur gezeichnet werden. Ich mag nun gar nichts mehr. wissen, als etwas hervorzubringen und meinen Sinn recht zu üben. Ich liege an dieser Krankheit von Jugend auf krank, und gebe Gott, daß sie sich eins mal auflöse.

Den 22. September 1787.

Gestern war eine Procession, wo sie das Blut des heiligen Franciscus herumtrugen; ich speculirte auf Köpfe und Gesichter, indeß die Reihen von Ordensgeistlichen vorbeizogen.

Ich habe mir eine Sammlung von zweihundert der besten antiken Gemmen Abdrücke angeschafft. Es ist das Schönste, was man von alter Arbeit hat, und zum Theil sind sie auch wegen der artigen Gebanken gewählt. Man kann von Rom nichts Kostbareres mitnehmen, besonders da die Abdrücke so außerordentlich schön und scharf sind.

Wie manches Gute werd' ich mitbringen, wenn ich mit meinem Schiffchen zurückehre, doch vor allem ein fröhliches Herz, fähiger, das Glück, was mir Liebe und Freundschaft zudenkt, zu genießen. Nur muß ich nichts wieder unternehmen, was außer dem Kreise meiner Fähigkeit liegt, wo ich mich nur abarbeite und nichts fruchte.

Den 22. September 1787.

Roch ein Blatt, meine Lieben, muß ich Euch mit dieser Post eilig schicken. Heute war mir ein sehr merkwürdiger Tag: Briefe von vielen Freunden, von der Herzogin Mutter, Nachricht von meinem geseierten Geburtsseste und endlich meine Schriften.

Bändchen, die Refultate eines halben Lebens, mich in Rom aufsuchen. Ich kann wohl sagen: es ist kein Buchstabe drin, der nicht gelebt, empfunden, genossen, gelitten, gedacht wäre, und sie sprechen mich nun alle desto lebhaster an. Meine Sorge und Hossnung ist, daß die vier folgenden nicht hinter diesen bleiben. Ich danke Euch für alles, was Ihr an diesen Blättern gethan habt, und wünsche, Euch auch Freude bringen zu können. Sorgt auch für die folgenden mit treuen Herzen.

Ihr vezirt mich über die Provinzen, und ich gestehe, der Ausdruck ist sehr uneigentlich. Da kann man aber sehen, wie man sich
in Rom angewöhnt, alles grandios zu denken. Wirklich schein' ich
mich zu nationalisiren, denn man giebt den Römern Schuld, daß sie
nur von cose grosse i wissen und reden mögen.

Ich bin immer fleißig und halte mich nun au die menschliche Figur. D wie weit und lang ift die Kunst, und wie unendlich wird die Welt, wenn man sich nur einmal recht an's Endliche halten mag.

Dienstag den 25. geh' ich nach Frascati und werbe auch bort mühen und arbeiten. Es fängt nun an zu gehen. Wenn es nur einmal recht ginge.

Mir ist aufgefallen, daß in einer großen Stadt, in einem weiten Areis, auch der Aermste, der Geringste sich empfindet, und an einem kleinen Orte der Beste, der Reichste, sich nicht fühlen, nicht Athem schöpfen kann.

Frakcati, ben 28. September 1787.

Ich bin hier sehr glücklich, es wird den ganzen Tag bis in die Nacht gezeichnet, gemalt, getuscht, geklebt, Handwerk und Kunst recht ex professo getrieben. Rath Reiffenstein, mein Wirth, leistet Gesellsschaft, und wir sind munter und lustig. Abends werden die Villen im

<sup>&#</sup>x27; Großen Dingen.

Mondschein besucht, und sogar im Dunkeln die frappantesten Motive nachgezeichnet. Einige haben wir aufgejagt, die ich nur einmal auszuführen wünsche. <sup>1</sup> Nun hoff ich, daß auch die Zeit des Vollendens kommen wird. Die Vollendung liegt nur zu weit, wenn man weit sieht.

Gestern suhren wir nach Albano und wieder zurück; auch auf diesem Wege sind viele Bögel im Fluge geschossen worden. Hier wo man recht in der Fülle sitzt, kann man sich was zu gute thun; auch brenne ich recht vor Leidenschaft, mir alles zuzueignen, und ich sühle, daß sich mein Geschmack reinigt, nach dem Maße, wie meine Seele mehr Gegenstände faßt. Wenn ich nur, statt all des Redens, einmal etwas Gutes schicken könnte. Einige Kleinigkeiten gehen mit einem Landsmann an Euch ab.

Wahrscheinlich hab' ich die Freude, Kapsern in Rom zu sehen. So wird sich benn auch noch die Musik zu mir gesellen, um den Reihen zu schließen, den die Künste um mich ziehen, gleichsam, als wollten sie mich verhindern, nach meinen Freunden zu sehen. Und doch darf ich kaum das Capitel berühren, wie sehr allein ich mich oft fühle, und welche Sehnsucht mich ergreift, bei Euch zu sehn. Ich lebe doch nur im Grunde im Taumel weg, will und kann nicht weiter denken.

Mit Morit hab' ich recht gute Stunden, und habe angefangen, ihm mein Pflanzenspstem zu erklären, und jedesmal in seiner Gegenwart aufzuschreiben, wie weit wir gekommen sind. Auf diese Art konnt' ich allein etwas von meinen Gedanken zu Papier bringen. Wie sastich aber das Abstracteste von dieser Vorstellungsart wird, wenn es mit der rechten Methode vorgetragen wird, und eine vorbereitete Seele sindet, seh' ich an meinem neuen Schüler. Er hat eine große Freude daran, und ruckt immer selbst mit Schlüssen vorwärts. Doch auf alle Fälle ist's schwer, zu schreiben, und unwöglich, aus dem bloßen Lesen zu begreisen, wenn auch alles noch so eigentlich und scharf geschrieben wäre.

So lebe ich denn glücklich, weil ich in dem bin, was meines Baters ist. Grüßt alle, die mir's gönnen und mir direct oder indirect helsen, mich fördern und erhalten.

entweder: die ich nur wünsche, einmal auszuführen; oder nur ganz weg.

### Bericht.

September.

Der dritte September war mir heute doppelt und dreifach merkwürdig, um ihn zu seiern. Es war der Geburtstag meines Fürsten, welcher eine treue Neigung mit so mannichfaltigem Guten zu erwiedern wußte; es war der Jahrestag meiner Hegire von Carlsbad, und noch durfte ich nicht zurückschauen, was ein so bedeutend durchlebter, völlig fremder Zustand auf mich gewirft, mir gebracht und verliehen; wie mir auch nicht Naum zu vielem Nachdenken übrig blieb.

Rom hat den eignen großen Borzug, daß es als Mittelpunkt künstellerischer Thätigkeit anzusehen ist. Gebildete Reisende sprechen ein, sie sind ihrem kürzeren oder längeren Aufenthalte hier gar vieles schuldig; sie ziehen weiter, wirken und sammeln, und wenn sie bereichert nach Hause kommen, so rechnen sie sich's zur Ehrc und Freude, das Erworzbene auszulegen, und ein Opfer der Dankbarkeit ihren entsernten und gegenwärtigen Lehrern darzubringen.

Ein Französischer Architekt, mit Namen Cassas, kam von seiner Reise in den Orient zurück; er hatte die wichtigsten alten Monumente, besonders die noch nicht herausgegebenen, gemessen, auch die Gegenden, wie sie anzuschauen sind, gezeichnet, nicht weniger alte zerfallene und zerstörte Zustände bildlich wieder hergestellt, und einen Theil seiner Zeichnungen, von großer Präcision und Geschmack, mit der Feder umrissen und, mit Aquarellsarben belebt, dem Auge dargestellt.

1. Das Serail von Constantinopel von der Seeseite mit einem Theil der Stadt und der Sophien Moschee. Auf der reizendsten Spike von Europa ist der Wohnort des Großherrn so lustig angebaut, als man es nur denken kann. Hohe und immer respective Bäume stehen in großen, meist verbundenen Gruppen hinter einander, darunter sieht man nicht etwa große Mauern und Paläste, sondern Häuschen, Gitterwerke, Gänge, Riosken, ausgespannte Teppiche, so häuslich klein, und freundlich durch einander gemischt, daß es eine Lust ist. Da die Zeichnung mit Farben ausgesührt ist, macht es einen gar freundlichen Essect. Eine schöne Strecke Meer bespült die so bebaute Küste. Gegenüber liegt Asien, und man sieht in die Meerenge, die nach den Dardanellen sührt. Die Zeichnung ist bei sieben Fuß lang und drei die vier hoch.

- 2. Generalaussicht der Ruinen von Palmpra, in derselben Größe. Er zeigte uns vorher einen Grundriß der Stadt, wie er ihn aus den Trümmern herausgesucht. Eine Colonnade, auf eine Italiänische Meile lang, ging vom Thore burch die Stadt bis zum Sonnen: tempel, nicht in ganz gerader Linie, sie macht in der Mitte ein fanftes Anie. Die Colonnade war von vier Säulenreihen, die Säule zehn Diameter hoch. Man sieht nicht, daß sie oben bedeckt gewesen; er glaubt, es sen durch Teppiche geschehen. Auf der großen Zeichnung erscheint ein Theil der Colonnade noch aufrecht stehend im Eine Caravane, die eben quer durchzieht, ist mit Vordergrunde. vielem Glück angebracht. Im Hintergrunde steht der Sonnentempel, und auf der rechten Seite zieht sich eine große Fläche hin, auf welcher einige Janitscharen in Carrière forteilen. Das sonderbarfte Phänomen ist: eine blaue Linie, wie eine Meereslinie, schließt bas Er erklärte es uns, daß der Horizont der Büste, der in der Ferne blau werden muß, so völlig wie das Meer den Gesichtstreis schließt, daß es eben so in der Natur das Auge trügt, wie es uns im Bilde anfangs getrogen, da wir doch wußten, daß Palmpra vom Meere entfernt genug sep.
  - 3. Gräber von Palmpra.
- 4. Restauration des Sonnentempels zu Balbeck, auch eine Landschaft mit den Ruinen, wie sie stehen.
- 5. Die große Moschee zu Jerusalem, auf den Grund des Salomonischen Tempels gebaut.
  - 6. Ruinen eines kleinen Tempels in Phönicien.
- 7. Gegend am Fuße des Berges Libanon, anmuthig, wie man sie benken mag. Ein Pinienwäldchen, ein Wasser, daran Hängeweiden und Gräber drunter, der Berg in der Entsernung.
- 8. Türkische Gräber. Jeder Grabstein trägt den Hauptschmuck des Berstorbenen, und da sich die Türken durch den Kopfschmuck unterscheiben, so sieht man gleich die Würde des Begrabenen. Auf den Gräbern der Jungfrauen werden Blumen mit großer Sorgfalt erzogen.
- 9. Aegyptische Pyramide mit dem großen Sphingkopfe. Er sep, sagt Cossas, in einen Kalkselsen gehauen, und weil derselbe Sprünge gehabt und Ungleichheiten, habe man den Koloß mit Stuck überzogen und gemalt, wie man noch in den Falten des Kopsschmuckes bemerke.

Eine Gesichtspartie ist etwa zehn Schuh hoch. Auf der Unterlippe hat er bequem spazieren können.

10. Eine Ppramide, nach einigen Urkunden, Anlässen und Muthmaßungen restaurirt. Sie hat von vier Seiten vorspringende Hallen mit daneben stehenden Obelisten; nach den Hallen gehen Gänge hin, mit Sphingen besetz, wie sich solche noch in Ober-Aegypten besinden. Es ist diese Zeichnung die ungeheuerste Architekturidee, die ich zeitlebens gesehen, und ich glaube nicht, daß man weiter kann.

Abends, nachdem wir alle diese schönen Sachen mit behaglicher Muße betrachtet, gingen wir in die Gärten auf dem Palatin, wodurch die Räume zwischen den Ruinen der Kaiserpaläste urbar und anmuthig gemacht worden. Dort, auf einem freien Gesellschaftsplate, wo man unter herrlichen Bäumen die Fragmente verzierter Capitäler, glatter und canelirter Säulen, zerstückte Basreliefe, und was man noch der Art im weiten Kreise umbergelegt hatte, wie man sonsten Tische, Stuble und Bänke zu heiterer Bersammlung im Freien anzubringen pflegt --dort genossen wir der reizenden Zeit nach Herzens Lust, und als wir die mannichfaltigste Aussicht mit frisch gewaschenen und gebildeten Augen bei Sonnenuntergang überschauten, mußten wir gestehen, daß dieses Bild auf alle die andern, die man uns heute gezeigt, noch recht gut anzusehen seh. In bemselbigen Geschmack von Cassas gezeichnet und gefärbt, würde es überall Entzücken erregen. - Und so wird uns durch künstlerische Arbeiten nach und nach das Auge so gestimmt, daß wir für die Gegenwart der Natur immer empfänglicher, und für die Schönheiten, die sie darbietet, immer offener werden.

Nun aber mußte des nächsten Tages uns zu scherzhaften Unterhaltungen dienen, daß gerade das, was wir bei dem Künstler Großes
und Gränzenloses gesehen, uns in eine niedrige unwürdige Enge zu
begeben veranlassen sollte. Die herrlichen Aegyptischen Denkmale erinnerten uns an den mächtigen Obelisk, der auf dem Marsfelde, durch
August errichtet, als Sonnenweiser diente, nunmehr aber in Stücken,
umzäunt von einem Bretterverschlag, in einem schmuzigen-Winkel auf
den fühnen Architekten wartete, der ihn auszuerstehen berusen möchte.
(NB. Jest ist er auf dem Plat Monte Citorio wieder ausgerichtet und
dient, wie zur Römerzeit, abermals als Sonnenweiser.) Er ist aus
dem ächtesten Aegyptischen Granit gehauen, überall mit zierlichen naiven

Figuren, obgleich in dem bekannten Styl, übersäet. Merkwürdig war es, als wir neben der sonst in die Luft gerichteten Spike standen, auf den Zuschärfungen derselben Sphing nach Sphingen auf das zierlichste abgebildet zu sehen, früher keinem menschlichen Auge, sondern nur den Strahlen der Sonne erreichbar. Hier tritt der Fall ein, daß das Gottest dienstliche der Kunst nicht auf einen Effect berechnet ist, den es auf den menschlichen Anblick machen soll. Wir machten Anstalt, diese heiligen Bilder abgießen zu lassen, um das bequem noch vor Augen zu sehen, was sonst gegen die Wolkenregion hinaufgerichtet war.

In dem widerwärtigen Raume, worin wir uns mit dem würdigsten Werke befanden, konnten wir uns nicht entbrechen, Rom als ein Quod: libet anzusehen, aber als einziges in seiner Art; denn auch in diesem Sinne hat diese ungeheure Localität die größten Vorzüge. Hier brachte der Zufall nichts hervor, er zerstörte nur; alles Zertrümmerte ist ehr: würdig, die Unform der Ruinen deutet auf uralte Regelmäßigkeit, welche sich in neuen großen Formen der Kirchen und Paläste wieder hervorthat.

Jene bald gefertigten Abgüsse brachten in Erinnerung, daß in der großen Dehnischen Pastensammlung, wovon die Drücke im Ganzen und theilweise verkäuslich waren, auch einiges Aegyptische zu sehen set; und wie sich denn eins aus dem andern ergiebt, so wählte ich aus gedachter Sammlung die vorzüglichsten, und bestellte solche bei den Inhabern. Solche Abdrücke sind der größte Schatz und ein Fundament, das der in seinen Witteln beschränkte Liebhaber zu künstigem großen mannichtaltigen Vortheil bei sich niederlegen kann.

Die vier ersten Bände meiner Schriften, bei Göschen, waren ans gekommen, und das Prachteremplar sogleich in die Hände Angelica's gegeben, die daran ihre Muttersprache auß neue zu beloben Ursach zu finden glaubte.

Ich aber durfte den Betrachtungen nicht nachhängen, die sich mir bei dem Rücklick auf meine früheren Thätigkeiten lebhaft ausdrangen. Ich wußte nicht, wie weit der eingeschlagene Weg mich führen würde, ich konnte sicht einsehen, in wiesern jenes frühere Bestreben gelingen und wiesern der Erfolg dieses Sehnens und Wandelns die aufgewendete Mühe belohnen würde.

Aber es blieb mir auch weber Zeit noch Raum, rückwärts zu schauen und zu benken. Die über organische Natur, beren Bilben und

Umbilden mir gleichsam eingeimpften Ideen, erlaubten keinen Stillstand; und indem mir Rachdenkendem eine Folge nach der andern sich entzwickelte, so bedurfte ich, zu eigner Ausbildung, täglich und stündlich irgend einer Art von Mittheilung. Ich versuchte es mit Morit, und trug ihm, soviel ich vermochte, die Metamorphose der Pflanzen vor, und er, ein seltsames Gefäß, das immer leer und inhaltsbedürstig nach Gegenständen lechzte, die er sich aneignen könnte, griff endlich mit ein, dergestalt wenigstens, daß ich meine Vorträge sortzuseten Muth behielt.

Hier kam uns ein merkwürdiges Buch, ich will nicht fragen, ob zu Statten, aber doch zu bedeutender Anregung: Herder's Werk, das unter einem lakonischen Titel, über Gott und göttliche Dinge, die verschiedenen Ansichten in Gesprächsform vorzutragen bemüht war. Rich versetzte diese Mittheilung in jene Zeiten, wo ich an der Seite des trefflichen Freundes über diese Angelegenheiten mich mündlich zu unterhalten oft veranlaßt war. Wundersam jedoch contrastirte dieser in den höchsten frommen Betrachtungen versirende Band mit der Verehrung, zu der uns das Fest eines besondern Heiligen aufrief.

Am 21. September ward das Andenken des heil. Franciscus geseiert, und sein Blut in langgebehnter Procession von Mönchen und Gläubigen in der Stadt umhergetragen. Aufmerksam ward ich bei dem Borbeiziehen so vieler Mönche, deren einfache Kleidung das Auge nur auf die Betrachtung des Kopfes hinzog. Es war mir auffallend, daß eigentlich Haar und Bart dazu gehören, um sich von dem männlichen Individuum einen Begriff zu machen. Erst mit Aufmerksamkeit, dann mit Erstaunen, musterte ich die vor mir vorüberziehende Reihe, und war wirklich entzückt, zu sehen, daß ein Gesicht, von Haar und Bart in einen Rahmen eingefaßt, sich ganz anders ausnahm, als das bartslose Volk umher. Und ich konnte nun wohl sinden, daß dergleichen Gesichter, in Gemälden dargestellt, einen ganz unnennbaren Reiz auf den Beschauer aussüben mußten.

Hofrath Reiffenstein, welcher sein Amt, Fremde zu sühren und zu unterhalten, gehörig ausstudirt hatte, konnte freilich im Laufe seines Geschäfts nur allzubald gewahr werden, daß Personen, welche wenig mehr nach Rom bringen, als Lust zu sehen und sich zu zerstreuen, mitunter an der grimmigsten Langeweile zu leiden haben, indem ihnen die gewohnte Ausfüllung müßiger Stunden in einem fremden Lande durch aus zu fehlen pflegt. Auch war dem praktischen Renschenkenner gar wohl bekannt, wie sehr ein bloßes Beschauen ermüde, und wie nöthig es seh, seine Freunde durch irgend eine Selbstthätigkeit zu unterhalten und zu beruhigen. Zwei Gegenstände hatte er sich deßhalb ausersehn, worauf er ihre Geschäftigkeit zu richten pflegte: die Wachsmalerei und die Pastensabrikation. Jene Kunst, eine Wachsseise zum Bindemittel ver Farben anzuwenden, war erst vor kurzem wieder in den Gang gekommen, und da es in der Kunstwelt hauptsächlich darum zu thun ist, die Künstler auf irgend eine Weise zu beschäftigen, so giebt eine neue Art, das Gewohnte zu thun, immer wieder frische Ausmerksamkeit und lebhaften Anlaß, etwas, was man auf die alte Weise zu unternehmen nicht Lust hatte, in einer neuen zu versuchen.

Das tühne Unternehmen, für die Kaiserin Catharine die Raphaelsschen Logen in einer Copie zu verwirklichen, und die Wiederholung sämmtlicher Architektur mit der Fülle ihrer Zierrathen in Petersburg möglich zu machen, ward durch diese neue Technik begünstigt, ja wäre vielleicht ohne dieselbe nicht auszusühren gewesen. Man ließ dieselben Felder, Wandtheile, Sockel, Pilaster, Capitäler, Gesimse aus den stärtsten Bohlen und Klößen eines dauerhaften Castanienholzes versertigen, überzog sie mit Leinwand, welche, grundirt, sodann der Enkaustik zur sichern Unterlage diente. Dieses Werk, womit sich besonders Unterberger, nach Anleitung Reissenstein's, mehrere Jahre beschäftigt hatte, mit großer Gewissenhaftigkeit ausgesührt, war schon abgegangen, als ich ankam, und es konnte mir nur, was von jenem großen Unternehmen übrig blieb, bekannt und anschaulich werden.

Nun aber war durch eine solche Aussührung die Enkaustik zu hohen Shren gelangt; Fremde von einigem Talent sollten praktisch damit bekannt werden; zugerichtete Farbengarnituren waren um leichten Preis zu haben; man kochte die Seise selbst, genug, man hatte immer etwas zu thun und zu kramen, wo sich nur ein müßiger loser Augenblick zeigte. Auch mittlere Künstler wurden als Lehrende und Nachbelsende beschäftigt, und ich habe wohl einigemal Fremde gesehen, welche ihre Römischen enkaustischen Arbeiten höchst behaglich, als selbstverssertigt einpackten und mit zurück in's Baterland nahmen.

Die andere Beschäftigung, Pasten zu fabriciren, war mehr für

Männer geeignet. Ein großes altes Küchengewölbe im Reissensteinischen Duartier gab dazu die beste Gelegenheit. Hier hatte man mehr als nöthigen Raum zu einem solchen Geschäft. Die refractäre, in Feuer unschmelzbare Masse wurde auf's zarteste pulverisirt und durchgesiebt, der daraus geknetete Teig in Pasten eingebruckt, sorgfältig getrocknet, und sodann, mit einem eisernen Ring umgeben, in die Gluth gebracht; semer die geschmolzene Glasmasse daraus gedruckt, wodurch doch immer ein kleines Kunstwerk zum Vorschein kam, das einen jeden freuen mußte, der es seinen eignen Fingern zu verdanken hatte.

Hofrath Reiffenstein, welcher mich zwar willig und geschäftig in diese Thätigkeiten eingeführt hatte, merkte gar bald, daß mir eine fort: gesetzte Beschäftigung der Art nicht zusagte, daß mein eigentlicher Trieb war, durch Nachbildung von Natur: und Kunstgegenständen Hand und Augen möglichst zu steigern. Auch war die große Hite kaum vorübergegangen, als er mich schon, in Gesellschaft von einigen Künstlern, nach Frascati führte, wo man in einem wohl eingerichteten Privathause Unterkommen und das nächste Bedürfniß fand, und nun, den ganzen Tag im Freien, sich Abends gern um einen großen Aborntisch versammelte. Georg Schütz, ein Frankfurter, geschickt, ohne eminentes Talent, eher einem gewissen anständigen Behagen, als anhaltender künstlerischer Thätigkeit ergeben, weßwegen ihn die Römer auch il Barone nannten, begleitete mich auf meinen Wanderungen, und ward mir vielfach nüglich. Wenn man bedenkt, daß Jahrhunderte hier im höchsten Sinne architektonisch gewaltet, daß auf übrig gebliebenen mächtigen Substructionen die funftlerischen Gedanken vorzüglicher Geister bervorgehoben und den Augen dargestellt, so wird man begreifen, wie fich Geist und Aug' entzücken muffen, wenn man unter jeder Beleuchtung diese vielfachen horizontalen und tausend verticalen Linien, unterbrochen und geschmückt, wie eine stumme Musik, mit den Augen auffaßt, und wie alles, was klein und beschränkt in uns ist, wicht ohne Schmerz, erregt und ausgetrieben wird. Besonders ist die Fülle der Mondscheinbilder über alle Begriffe, wa das einzeln Unterhaltende, vielleicht störend zu Nennende burchaus zurücktritt, und nur die großen Massen von Licht und Schatten ungeheuer anmuthige, symmetrisch harmonische Riesenkörper bem Auge entgegentragen. Dagegen fehlte es benn auch Abends nicht an unterrichtender, oft aber auch necischer Unterhaltung.

So darf man nicht verschweigen, daß junge Künstler, die Gigenheiten des wackern Reiffenstein's, die man Schwachheiten zu nennen pflegt, kennend und bemerkend, darüber sich oft im Stillen scherzhaft und spottend unterhielten. Nun war eines Abends der Apoll von Belvedere, als eine unversiegbare Quelle künstlerischer Unterhaltung, wieder zum Gespräch gelangt, und bei der Bemerkung, tag die Ohren an diesem trefflichen Kopfe doch nicht sonderlich gearbeitet sepen, kam die Rede ganz natürlich auf die Würde und Schönheit dieses Organs, die Schwierigkeit, ein schönes in ber Natur zu finden, und es künste Ierisch ebenmäßig nachzubilden. Da nun Schütz wegen seiner bubschen Ohren bekannt war, ersuchte ich ihn, mir bei der Lampe zu fitzen, bis ich das vorzüglich gut gebildete, es war ohne Frage das rechte, sorge fältig abgezeichnet hätte. Nun kam er mit seiner starren Mobelstellung gerade dem Rath Reiffenstein gegenüber zu sitzen, von welchem er die Augen nicht abwenden konnte noch durfte. Jener fing nun an, seine wiederholt angepriesenen Lehren vorzutragen: man müßte sich nämlich nicht gleich unmittelbar an das Befte wenden, sondern erft bei ben Carracci's anfangen, und zwar in der Farnesischen Galerie, dann zum Raphael übergehen, und zulett den Apoll von Belvedere so ost zeichnen, bis man ihn auswendig könne, da denn nicht viel Weiteres zu wünschen und zu hoffen sehn würde.

Der gute Schütz ward von einem solchen innerlichen Anfall von Lachen ergriffen, den er äußerlich kaum zu bergen wußte, welche Pein sich immer vermehrte, je länger ich ihn in ruhiger Stellung zu halten trachtete. So kann der Lehrer, der Wohlthäter immer wegen seines individuellen, unbillig aufgenommenen Zustandes einer spöttischen Undankbarkeit erwarten.

Eine herrliche, obgleich nicht unerwartete Aussicht ward uns aus den Fenstern der Villa des Fürsten Aldobrandini, der, gerade auf dem Lande gegenwärtig, uns freundlich einlud, und uns in Gesellschaft seiner geistlichen und weltlichen Hausgenossen an einer gut besetzen Tasel sestlich bewirthete. Es läßt sich denken, daß man das Schloß dergestalt angelegt hat, die Herrlichkeit der Hügel und des flachen Landes mit Einem Blick übersehen zu können. Man spricht viel von Lusthäusern, aber man müßte von hier aus umherblicken, um sich zu überzeugen, daß nicht leicht ein Haus lustiger gelegen sehn könne.

Hier aber finde ich mich gedrängt, eine Betrachtung einzufügen, beren ernste Bedeutung ich wohl empfehlen darf. Sie giebt Licht über das Vorgetragene, und verbreitet's über das Folgende; auch wird mancher gute, sich heranbildende Geist Anlaß daher zur Selbstprüfung gewinnen.

Lebhaft vordringende Geister begnügen sich nicht mit dem Genusse, sie verlangen Kenntniß. Diese treibt sie zur Selbstthätigkeit, und wie es ihr nun auch gelingen möge, so fühlt man zuletzt, daß man nichts richtig beurtheilt, als was man selbst hervordringen kann. Doch hierzüber kommt der Mensch nicht leicht in's Klare, und daraus entstehen gewisse falsche Bestrebungen, welche um desto ängstlicher werden, je redzlicher und reiner die Absicht ist. Indeß singen mir in dieser Zeit an Zweisel und Vermuthungen auszusteigen, die mich mitten in diesen anzgenehmen Zuständen beunruhigten; denn ich mußte bald empsinden, daß der eigentliche Wunsch und die Absicht meines Hiersens schwerlich erssüllt werden dürfte.

Runmehr aber, nach Berlauf einiger vergnügter Tage, kehrten wir nach Rom zurück, wo wir durch eine neue höchst anmuthige Oper im hellen vollgedrängten Saal für die vermißte Himmelsfreiheit entschädigt werden sollten. Die Deutsche Künstlerbank, eine der vordersten im Parterre, war wie sonst dicht besetzt, und dießmal sehlte es nicht an Beisalklatschen und Rusen, um, sowohl wegen der gegenwärtigen, als vergangenen Genüsse, unsre Schuldigkeit abzutragen. Ja wir hatten es erreicht, daß wir durch ein künstliches erst leiseres, dann stärkeres, zuletzt gedietendes Zitti-Rusen, jederzeit, mit dem Ritornell einer einstretenden beliebten Arie oder sonst gefälligen Partie, das ganze laut schwäßende Publikum zum Schweigen brachten; weßhalb uns denn unsere Freunde von oben die Artigkeit erwiesen, die interessantesten Exbibitionen nach unsere Seite zu richten.

### October.

# Correspondenz.

Frascati, ben 2. Oktober 1787.

Ich muß bei Zeiten ein Blättchen anfangen, wenn Ihr es zur rechten Zeit erhalten sollt. Eigentlich hab' ich viel und nicht viel zu sagen. Es wird immersort gezeichnet, und ich denke dabei im Stillen an meine Freunde. Diese Tage empfand ich wieder viel Sehnsucht nach Hause, vielleicht eben, weil es mir hier so wohl geht, und ich boch fühle, daß mir mein Liebstes fehlt.

Ich bin in einer recht wunderlichen Lage, und will mich eben zusammen nehmen, jeden Tag nuten, thun was zu thun ist, und so diesen Winter durch arbeiten.

Ihr glaubt nicht wie nützlich, aber auch wie schwer es mir war, dieses ganze Jahr absolut unter fremden Menschen zu leben, besonders da Tisch be in — dieß seh unter uns gesagt — nicht so einschlug, wie ich hoffte. Es ist ein wirklich guter Mensch, aber er ist nicht so rein, so natürlich, so offen wie seine Briefe. Seinen Charakter kann ich nur mündlich schildern, um ihm nicht unrecht zu thun; und was will eine Schilderung heißen, die man so macht: Das Leben eines Menschen ist sein Charakter. Nun hab' ich Hoffnung, Kahsern zu besitzen; dieser wird mir zu großer Freude sehn. Gebe der Himmel, daß sich nichts dazwischen stelle!

Meine erste Angelegenheit ist und bleibt: daß ich es im Zeichnen zu einem gewissen Grade bringe, wo man mit Leichtigkeit etwas macht, und nicht wieder zurücklernt, noch so lange still steht, wie ich wohl leider die schönste Zeit des Lebens versäumt habe. Doch muß man sich selbst entschuldigen. Zeichnen, um zu zeichnen, wäre wie reden, um zu reden. Wenn ich nichts auszudrücken habe, wenn mich nichts anreizt, wenn ich würdige Gegenstände erst mühsam aussuchen muß, ja mit allem Suchen sie kaum sinde, wo soll da der Nachahmungstrieb herkommen? In diesen Gegenden muß man zum Künstler werden, so dringt sich alles aus; man wird voller und voller, und gezwungen etwas zu machen. Nach meiner Anlage und meiner Kenntniß des Weges bin ich überzeugt, daß ich hier in einigen Jahren sehr weit kommen müßte.

Ihr verlangt, meine Lieben, daß ich von mir selbst schreibe, und

seht, wie ich's thue; wenn wir wieder zusammen kommen, sollt Ihr gar manches hören. Ich habe Gelegenheit gehabt, über mich selbst und andre, über Welt und Geschichte viel nachzudenken, wovon ich manches Gute, wenn gleich nicht Neue, auf meine Art mittheilen werde. Zuletzt wird alles im Wilhelm gesaßt und geschlossen.

Rorit ist bisher mein liebster Gesellschafter geblieben, ob ich gleich bei ihm fürchtete, und fast noch fürchte, er möchte aus meinem Umsgange nur klüger, und weber richtiger, besser noch glücklicher werben, eine Sorge, die mich immer zurüchält, ganz offen zu sehn.

Auch im Allgemeinen mit mehreren Wenschen zu leben geht mir ganz gut. Ich sehe eines jeden Gemüthsart und Handelsweise. Der eine spielt sein Spiel, der andre nicht, dieser wird vorwärts kommen, jener schwerlich. Einer sammelt, einer zerstreut. Einem genügt alles, dem andern nichts. Der hat Talent und übt's nicht, jener hat keins und ist sleißig 2c. 2c. Das alles sehe ich, und mich mitten drinn; es vergnügt mich und giebt mir, da ich keinen Theil an den Menschen, nichts an ihnen zu verantworten habe, keinen bösen Humor. Nur alsbann, meine Lieben, wenn jeder nach seiner Weise handelt, und zulest noch prätendirt, daß ein Ganzes werden, sehn und bleiben solle, es zunächst von mir prätendirt, dann bleibt einem nichts übrig, als zu scheiben, oder toll zu werden.

Albano, den 5. October 1787.

Ich will sehen, daß ich diesen Brief noch zur morgenden Post nach Rom schaffe, daß ich auf diesem Blatt 1 nur den tausendsten Theil sage von dem, was ich zu sagen habe.

Eure Blätter hab' ich zu gleicher Zeit mit den zerstreuten, besser gesammelten Blättern, den Ideen, und den vier Saffians bänden erhalten, gestern als ich im Begriff war, von Frascati abzusschren. Es ist mir nun ein Schatz auf die ganze Villeggiatur.

Persepolis habe ich gestern Nacht gelesen. Es freut mich unendlich, und ich kann nichts dazu setzen, indem jene Art und Kunst nicht herüber gekommen ist. Ich will nun die angeführten Bücher auf irgend einer, Bibliothek sehen und Euch auf's neue danken. Fahret

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß ich nur etwas, wenn auch nur den 2c.

fort, ich bitte Euch, ober fahret fort, weil Ihr müßt, beleuchtet alles mit Eurem Lichte.

Die Ideen, die Gedichte find noch nicht berührt. Meine Schriften mögen nun gehen, ich will treulich fortfahren. Die vier Rupfer zu den letzten Bänden sollen hier werden.

Mit ben Genannten war unser Berhältniß nur ein gutmuthiger Waffenstillstand von beiden Seiten, ich habe das wohl gewußt; nur was werden kann, kann werden. Es wird immer weitere Entfernung und endlich, wenn's recht gut geht, leise, lose Trennung werden. Der eine ist ein Narr, der voller Ginfaltsprätensionen steckt. "Meine Mutter hat Gänse" singt sich mit bequemerer Raivetät als ein: "Allein Gott in der Höh' sey Ehr." Er ist einmal auch ein —: Sie lassen sich bas heu und Stroh, bas heu und Stroh nicht irren 2c. 2c. Bleibt von diesem Bolke! der erste Undank ist besser, als der letzte. Der andere denkt, er komme aus einem fremden Lande zu den Seinigen, und er kommt zu Menschen, die fich felbst suchen, ohne es gestehn zu wollen. Er wird sich fremb finden, und vielleicht nicht wissen, warum. Ich müßte mich sehr irren, ober die Großmuth bes Alcibiabes ift ein Taschenspielerstreich bes Zuricher Propheten, der klug genug und gewandt genug ist, große und kleine Rugeln mit unglaublicher Behendigkeit einander zu substituiren, durch einander zu mischen, um das Wahre und Falsche nach seinem theologischen Dichtergemüth gelten und verschwinden zu machen. Hole ober erhalte ihn der Teufel! der ein Freund der Lügen, Dämonologie, Ahnungen, Sehnsuchten 2c. ist von Anfang.

Und ich muß ein neues Blatt nehmen und bitten, daß Ihr lest, wie ich schreibe, mit dem Geiste mehr als den Augen, wie ich mit der Seele mehr als den Händen.

Fahre Du fort, lieber Bruder, zu sinnen, zu sinden, zu vereinigen, zu dichten, zu schreiben, ohne Dich um andere zu bekümmern. Man nuß schreiben, wie man lebt, erst um sein selbst wilken, und dann existirt man auch für verwandte Wesen.

Plato wollte keinen deschueronton in seiner Schule leiben; wäre ich im Stande, eine zu machen, ich litte keinen, der sich nicht irgend ein Naturstudium ernst und eigentlich gewählt. Reulich sand

<sup>1</sup> In der Geometrie, Mathematik, Unerfahrnen.

ich in einer leidig apostolischcapuzinermäßigen Declamation des Züricher Propheten die unsinnigen Worte: Alles, was Leben hat, lebt durch etwas außer sich. Oder so ungefähr klang's. Das kann nun so ein Heidenbekehrer hinschreiben, und bei der Revision zupft ihn der Genius nicht beim Aermel. Nicht die ersten simpelsten Naturwahrheiten haben sie gefaßt, und möchten doch gar zu gern auf den Stühlen um den Thron sizen, wo andre Leute hingehören oder keiner hingehört. Laß das alles gut sehn, wie ich auch thue, der ich est freislich jest leichter habe.

Ich mag von meinem Leben keine Beschreibung machen, es sieht gar zu lustig aus. Bor allem beschäftigt mich das Landschaftszeichnen, wozu dieser himmel und diese Erbe vorzüglich einlädt. Sogar hab' ich einige Idhllen gefunden. Was werd' ich nicht noch alles machen! Das seh' ich wohl, unser einer muß nur immer neue Gegenstände um sich haben, dann ist er geborgen.

Lebt wohl und vergnügt, und wenn es Euch weh werden will, so fühlt nur recht, daß Ihr beisammen sehd und was Ihr einander sehd, indeß ich durch eigenen Willen exilirt, mit Vorsatz irrend; zwecks mäßig untlug, überall fremd und überall zu Hause, mein Leben mehr lausen lasse als sühre, und auf alle Fälle nicht weiß, wo es hinaus will.

Rebt wohl, empfehlt mich ber Frau Herzogin. Ich habe mit Rath Reissenstein in Frascati ihren ganzen Ausenthalt projectirt. Wenn alles gelingt, so ist's ein Meisterstück. Wir sind jest in Negotiation wegen einer Villa begriffen, welche gewissermaßen sequestrirt ist, und also vermiethet wird, anstatt daß die andern entweder besetzt sind, oder von den großen Familien nur aus Gefälligkeit abgetreten würden, dagegen man in Obligationen und Relationen geräth. Ich scheschold nur etwas Gewisseres zu sagen ist. In Rom ist auch ein schones freiliegendes Quartier mit einem Garten sur sie bereit. Und so wünscht ich, daß sie sich überall zu Hause fände, denn sonst genießt sie nichts; die Zeit verstreicht, das Geld ist ausgegeben, und man sieht sich um, wie nach einem Vogel, der einem aus der Hand entwischt ist. Wenn ich ihr alles einrichten kann, daß ihr Fuß an keinen Stein stoße, so will ich es thun.

Run kann ich nicht weiter, wenn gleich noch Raum da ist. Lebt wohl und verzeiht die Gilfertigkeit dieser Zeilen.

Castel Gandolfo, den 8. October 1787, eigentlich den 12ten,

denn diese Woche ist hingegangen, ohne daß ich zum Schreiben kommen konnte. Also geht dieses Blättchen nur eilig nach Rom, daß es noch zu Euch gelange.

Wir leben hier, wie man in Bäbern lebt; nur mache ich mich des Morgens beiseite, um zu zeichnen; dann muß man den ganzen Tag der Gesellschaft sehn, welches mir denn auch ganz recht ist für diese kurze Zeit; ich sehe doch auch einmal Menschen ohne großen Zeitverlust, und viele auf einmal.

Angelica ift auch hier und wohnt in der Nähe; dann sind einige muntere Mädchen, einige Frauen, Hr. von Maron, Schwager von Mengs, mit der seinigen, theils im Hause, theils in der Rachbarschaft; die Gesellschaft ift lustig und es giebt immer was zu lachen. Abends geht man in die Komödie, wo Pulcinell die Hauptperson ist, und trägt sich dann einen Tag mit den don-mots des vergangenen Abends. Tout comme chez nous — nur unter einem heitern, köstlichen Himmel. Heute hat sich ein Wind erhoben, der mich zu Hause hält. Wenn man mich außer mir selbst herausbringen könnte, müßten es diese Tage thun, aber ich salle immer wieder in mich zurück, und meine ganze Neigung ist auf die Kunst gerichtet. Jeden Tag geht mir ein neues Licht auf, und es scheint, als wenn ich wenigstens würde sehen lernen.

Erwin und Elmire ist so gut als fertig; es kommt auf ein paar schreibselige Morgen an; gedacht ist alles.

Herber hat mich aufgefordert, Forstern auf seine Reise um die Welt auch Fragen und Muthmaßungen mitzugeben. Ich weiß nicht, wo ich Zeit und Sammlung hernehmen soll, wenn ich es auch von Herzen gerne thäte. Wir wollen sehen.

Ihr habt wohl schon kalte, trübe Tage, wir hoffen noch einen ganzen Monat zum Späzierengehen. Wie sehr nicht Herder's Iden freuen, kann ich nicht sagen. Da ich keinen Messiäs zu erwarten habe, so ist mir dieß das liebste Evangelium. Erst, alles, ich bin in Gebanken immer mit Euch, und liebt mich.

Den letzten Posttag, meine Lieben, habt Ihr keinen Brief er halten, die Bewegung in Castello war zuletzt gar zu arg, und ich wollte doch auch zeichnen. Es war wie bei uns im Bade, und da ich

in einem Hause wohnte, das immer Zuspruch hat, so mußte ich mich drein geben. Bei dieser Gelegenheit habe ich mehr Italiäner gesehen, als bisher in einem Jahre, und bin auch mit dieser Erfahrung zufrieden.

Eine Mailänderin interessirte mich die acht Tage ihres Bleibens, sie zeichnete sich durch ihre Natürlichkeit, ihren Gemeinsinn, ihre gute Art sehr vortheilhaft vor den Kömerinnen aus. Angelica war, wie sie immer ist, verständig, gut, gefällig, zuvorkommend. Man muß ihr Freund sehn, man kann viel von ihr lernen, besonders arbeiten, denn es ist unglaublich, was sie alles endigt.

Diese letten Tage war bas Wetter kühl, und ich bin recht vers gnügt, wieder in Rom zu sehn.

Gestern Abend, als ich zu Bette ging, fühlt' ich recht das Versgnügen, hier zu sehn. Es war mir, als wenn ich mich auf einen recht breiten, sichern Grund niederlegte.

Ueber seinen Gott möcht' ich gern mit Herdern sprechen. bemerken ist mir ein Hauptpunkt: man nimmt dieses Bücklein wie andre, für Speise, ba ce eigentlich die Schüssel ist. Wer nichts hinein zu legen hat, findet sie leer. Laßt mich ein wenig weiter alles gorifiren, und Herder wird meine Allegorie am besten erklären. Hebel und Walzen kann man schon ziemliche Lasten fortbringen; die Stude bes Obelisks zu bewegen, brauchen sie Erdwinden, Flaschenzuge und so weiter. Je größer die Last, over je feiner der Zweck (wie 3. E. bei einer Uhr), desto zusammengesetzter, desto künstlicher wird der Mechanismus sehn, und doch im Innern die größte Ginheit haben. So find alle Hypothesen, ober vielmehr alle Principien. — Wer nicht viel zu bewegen hat, greift zum Hebel und verschmäht meinen Haschenzug: was will der Steinhauer mit einer Schraube ohne Ende? Wenn L. seine ganze Kraft anwendet, um ein Mährchen wahr zu machen, wenn J. sich abarbeitet, eine hohle Kindergehirnempfindung C. aus einem Fußboten ein Evangelist werden möchte, so ist. of Daß sie alles, was die Tiefen der Natur näher aufschließt, warabscher Wissen. Würde der eine ungestraft sagen: burch etwas außer sich! würde der alles, was lebi, andere sich der Verwissung der Begriffe, der Verwechslung der Worte von Wissen und Glauben, von Ueberlieferung und Erfahrung nicht schämen? würde der dritte nicht um ein paar Banke tiefer

hinunter müssen, trenn sie nicht mit aller Gewalt die Stühle um den Thron des Lamms aufzustellen bemüht wären; wenn sie nicht sich sorgfältig hüteten, den festen Boden der Natur zu betreten, wo jeder nur ist, was er ist, wo wir alle gleiche Ansprüche haben?

Halte man dagegen ein Buch, wie den dritten Theil der Joeen, sehe erst, was es ist, und frage sodann, ob der Autor es hätte schreis den können, ohne jenen Begriff von Gott zu haben? Nimmermehr! denn eben das Aechte, Große, Innerliche, was es hat, hat es in, aus und durch jenen Begriff von Gott und der Welt.

Wenn es also irgendwo fehlt, so mangelt's nicht an der Waare, sondern an Käufern, nicht an der Maschine, sondern an denen, die sie zu brauchen wissen. Ich habe immer mit stillem Lächeln zugesehen, wenn sie mich in metaphysischen Gesprächen nicht für voll ansahen; da ich aber ein Künstler din, so kann mir's gleich sehn. Mir könnte vielmehr dran gelegen sehn, daß das Principium verborgen bliebe, aus dem und durch das ich arbeite. Ich lasse einem jeden seinen Hebel, und bediene mich der Schraube ohne Ende schon lange, und nun mit noch mehr Freude und Bequemlichkeit.

# An Herder.

Castel Gandolfo, den 12. October 1787.

Rur ein flüchtig Wort, und zuerst den lebhaftesten Dank für die Ideen! Sie sind mir als das liebenswertheste Svangelium gekommen, und die interessantesten Studien meines Lebens laufen alle da zussammen. Woran man sich so lange geplackt hat, wird einem nun so vollständig vorgesührt. Wie viel Lust zu allem Burn hast. Du mir durch dieses Buch gegeben und erneut! Noch din stelle aus Camper, die Du pag. 159 ansührst, ganz ausschreiben damit bei sehe, welche Regeln des Griechischen Künstlerideals eine stunden hat. Ich er innere mich nur an den Gang seiner Demonzation des Prosils aus dem Rupser. Schreibe mir dazu und excerpire mir sonst, was Du mir nützlich dünkst, daß ich das Ultimum wisse, wie weit man in dieser

Speculation gekommen ist; denn ich bin immer das neugeborne Kind. Hat Lavater's Physiognomit etwas Kluges darüber? Deinem Aufruf wegen Forster's will ich gerne gehorchen, wenn ich gleich noch nicht recht sehe, wie es möglich ist; denn ich kann keine einzelnen Fragen thun, ich muß meine Hphothesen völlig aus einander sehen, und vortragen. Du weißt, wie sauer mir das schriftlich wird. Schreibe mir nur den letzten Termin, wann es fertig sehn, und wohin es geschickt werden soll. Ich sitze jetzt im Rohre und kann vor Pseisenschen nicht zum Pseisen kommen. Wenn ich es unternehme, muß ich zum Dictiren mich wenden; denn eigentlich seh' ich es als einen Wink an. Es scheint, ich soll von allen Seiten mein Haus bestellen und meine Bücher schließen.

Was mir am schwersten sehn wird, ist, daß ich absolut alles aus dem Kopfe nehmen muß; ich habe doch kein Blättchen meiner Collectaneen, keine Zeichnung, nichts hab' ich bei mir, und alle neusten Bücher sehlen hier ganz und gar.

Noch vierzehn Tage bleib' ich wohl in Castello und treibe ein Badeleben. Morgens zeichne ich, dann giebt's Menschen auf Menschen. Es ist mir lieb, daß ich sie beisammen sehe, einzeln wäre es eine große Seccatur. Angelica ist hier und hilft alles übertragen.

Der Papst soll Nachricht haben, Amsterdam sey von den Preußen eingenommen. Die nächsten Zeitungen werden uns Gewisheit bringen. Das wäre die erste Expedition, wo sich unser Jahrhundert in seiner ganzen Größe zeigt. Das heiß' ich eine sodezza! Dhue Schwertstreich, mit ein paar Bomben, und niemand, der sich ter Sache weiter annimmt! Lebt wohl! Ich bin ein Kind des Friedens, und will Friede halten für und für, mit der ganzen Welt, da ich ihn einmal mit mir selbst geschlossen habe.

Rom, ben 27. Oktober 1787.

Ich bin in diesem Zauberkreise wieder angelangt, und besinde mich gleich wieder wie bezaubert, zufrieden, stille hinarbeitend, verzessehend alles, was außer mir ist, und die Gestalten meiner Freunde besuchen mich friedlich und freundlich. Diese ersten Tage hab' ich mit

<sup>&#</sup>x27; Festigkeit, Ausdauer.

Briefschreiben zugebracht, habe die Zeichnungen, die ich auf dem Lande gemacht, ein wenig gemustert; die nächste Woche soll es an neue Arbeit gehn. Es ist zu schmeichelhaft, als daß ich es sagen dürfte, was mir Angelica für Hoffnungen über mein Landschaftszeichnen, unter gewissen Bedingungen, giebt. Ich will wenigstens fortsahren, um mich dem zu nähern, was ich wohl nie erreiche.

Ich erwarte mit Verlangen Nachricht, daß Egmont angelangt, und wie Ihr ihn aufgenommen. Ich habe doch schon geschrieben, daß Rapser herkemmt? Ich erwarte ihn in einigen Tagen mit der nun vollendeten Partitur unsrer Scapinereien. Du kannst denken, was das für ein Fest sehn wird! Sogleich wird Hand an eine neue Oper geslegt, und Claudine mit Erwin in seiner Gegenwart, mit seinem Beirath verbessert.

Herder's Ideen hab' ich nun durchgelesen, und mich des Buches außerordentlich gefreut. Der Schluß ist herrlich, wahr und erquicklich, und er wird, wie das Buch selbst, erst mit der Zeit, und vielleicht unter fremdem Ramen den Menschen wohlthun. Jemehr diese Borstellungsart gewinnt, je glücklicher wird der nachdenkliche Mensch werden. Auch habe ich dieses Jahr, unter fremden Menschen Acht gegeben, und gefunden, daß alle wirklich klugen Menschen, mehr oder weniger, zärter oder gröber, darauf kommen und bestehen: daß der Moment alles ist, und daß nur der Borzug eines vernünstigen Menschen darin bestehe, sich so zu betragen, daß sein Leben, in so fern es von ihm abhängt, die möglichste Masse von vernünstigen, glücklichen Momenten enthalte.

Ich müßte wieder ein Buch schreiben, wenn ich sagen sollte, was ich bei dem und jenem Buch gedacht habe. Ich lese jetzt wieder Stellen, so wie ich sie ausschlage, um mich an jeder Seite zu ergötzen, denn es ist durchaus köstlich gedacht und geschrieben.

Besonders schön sind ich das Griechische Zeitalter; daß ich am Römischen, wenn ich mich so ausdrücken darf, etwas Körperlichkeit vermisse, kann man vielleicht denken, ohne daß ich es sage. Es ist auch natürlich. Gegenwärtig ruht in meinem Gemüth die Masse deß, was der Staat war, an und für sich; mir ist er, wie Baterland, etwas Ausschließendes. Und ihr müßtet im Berhältniß mit dem ungeheuern Weltganzen den Werth dieser einzelnen Existenz bestimmen, wo denn freilich vieles zusammenschrumpft und in Rauch aufgehn mag.

So bleibt mir das Coliseo immer imposant, wenn ich gleich denke, zu welcher Zeit es gebaut worden, und daß das Belk, welches diesen ungeheuren Kreis ausfüllte, nicht mehr das altrömische Bolk war.

Ein Buch über Malerei und Bilbhauerkunst in Rom ist auch zu und gekommen. Es ist ein Deutsches Product, und, was schlimmer ist, eines Deutschen Cavaliers. Es scheint ein junger Mann zu sehn, der Energie hat, aber voller Prätension stedt, der sich Rühe gegeben hat, herumzulausen, zu notiren, zu hören, zu horchen, zu lesen. Er hat gewußt, dem Werke einen Anschein von Ganzheit zu geben; es ist darin viel Wahres und Gutes, gleich darneben Falsches und Albernes, Gedachtes und Nachgeschwähtes, Longueurs und Schappaden. Wer es auch in der Entsernung durchsieht, wird bald merken, welch monstroses Mittelding zwischen Compilation und eigen gedachtem Werk dieses voluminose Opus geworden seh.

Die Antunft Egmonts erfreut und beruhigt mich, und ich verlange auf ein Wort darüber, das nun wohl unterwegs ist. Das Saffianexemplar ist angelangt, ich hab' es der Angelica gegeben. Mit Rapser's Oper wollen wir es klüger machen, als man uns gerathen hat; Euer Vorschlag ist sehr gut; wenn Kapser kommt, sollt Ihr mehr hören:

Die Recension ist recht im Styl bes Alten, zu viel und zu wenig. Mir ist jetzt nur dran gelegen zu machen, seitdem ich sehe, wie sich am Gemachten, wenn es auch nicht das Bollkommenste ist, Jahrtausende recensiren, das heißt, etwas von seinem Dasehn hererzählen läßt.

Jedermann verwundert sich, wie ich ohne Tribut durchgekommen bin; man weiß aber auch nicht, wie ich mich betragen habe. Unser Oktober war nicht der schönste, ob wir gleich himmlische Tage gehabt haben.

Es geht mit mir jest eine neue Spoche an. Mein Gemüth ist nun durch das viele Sehen und Erkennen so ausgeweitet, daß ich mich auf irgend eine Arbeit beschränken muß. Die Individualität eines Menschen ist ein wunderlich Ding; die meine hab' ich jest recht kennen kernen, da ich einerseits dieses Jahr bloß von mir selbst abgehangen habe, und von der andern Seite mit völlig fremden Menschen umzugehen hatte.

## Bericht.

#### October.

Bu Anfang dieses Monats, bei mildem, durchaus heiterem, herrichem Wetter, genoffen wir eine förmliche Villeggiatur in Castel Ganzbolfo, wodurch wir uns denn in die Mitte dieser unvergleichlichen Gegend eingeweiht und eingebürgert sahen. Herr Jenkins, der wohlhabende Englische Kunsthändler, bewohnte daselbst ein sehr stattliches Gebäude, den ehmaligen Wohnsitz des Jesuitergenerals, wo es einer Anzahl von Freunden, weder an Zimmern zu bequemer Wohnung, noch an Sälen zu heiterem Beisammensehn, noch an Bogengängen zu munterem Lustwandeln sehlte.

Man kann sich von einem solchen Herbstaufenthalte ben besten Begriff machen, wenn man sich ihn wie den Aufenthalt an einem Personen, ohne den mindesten Bezug auf einander, Badorte denkt. werden durch Zufall augenblicklich in die unmittelbarste Nähe versett. Frühstück und Mittagessen, Spaziergänge und Lustpartien, ernst: und scherzhafte Unterhaltung bewirken schnell Bekanntschaft und Bertraulichkeit; da es denn ein Wunder wäre, wenn, besonders hier, wo nicht einmal Krankheit und Cur eine Art von Diversion macht, hier im vollkommensten Müßiggange, sich die entschiedensten Wahlverwandtschaften zunächst hervorthun sollten. Hofrath Reiffenstein hatte für gut befunden, und zwar mit Recht, daß wir zeitig hinausgehen sollten, um zu unseren Spaziergängen und sonstigen artistischen Wanderungen in's Gebirg die nöthige Zeit zu finden, ehe noch der Schwall der Gesellschaft sich herandrängte, und uns zur Theilnahme an gemeinschaftlicher Unterhaltung aufforderte. Wir waren die ersten und versäumten nicht, uus in der Gegend, nach Anleitung des erfahrenen Führers, zwecke mäßig umzusehen, und ernteten davon die schönsten Genüffe und Belehrungen.

Nach einiger Zeit sah ich eine gar hübsche Römische Nachbarin, nicht weit von uns im Corso wohnend, mit ihrer Mutter herauftommen. Sie hatten beide, seit meiner Mylordschaft, meine Begrüßungen freundlicher als sonst erwiedert, doch hatte ich sie nicht angesprochen, ob ich gleich an ihnen, wenn sie Abends vor der Thür saßen, öfters

nah genug vorbei ging; benn ich war dem Gelübde, mich durch ders gleichen Verhältnisse von meinem Hauptzweck nicht abhalten zu lassen, vollkommen treu geblieben. Run aber fanden wir uns auf einmal wie völlig alte Bekannte; jenes Concert gab Stoff genug zur ersten Unterhaltung; und es ist wohl nichts angenehmer, als eine Römerin der Art, die sich in natürlichem Gespräch heiter gehen läßt, und ein lebehastes, auf die reine Wirklichkeit gerichtetes Ausmerken, eine Theilsnahme, mit anmuthigem Bezug auf sich selbst, in der wohltlingenden Römischen Sprache schnell, doch deutlich vorträgt; und zwar in einer edlen Rundart, die auch die mittlere Classe über sich selbst erhebt, und dem Allernatürlichsten, ja dem Gemeinen einen gewissen Abel verleiht. Diese Sigenschaften und Sigenheiten waren mir zwar bekannt, aber ich hatte sie noch nie in einer so einschmeichelnden Folge vernommen.

Bu gleicher Zeit stellten sie mich einer jungen Mailänderin vor, die sie mitgebracht shatten, der Schwester eines Commis von Herrn Jenkins, eines jungen Mannes, der wegen Fertigkeit und Redlichkeit bei seinem Principal in großer Gunst stand. Sie schienen genau mit einander verbunden, und Freundinnen zu sepn.

Diese beiden Schönen, denn schön durfte man sie wirklich nennen, ftanden in einem nicht schroffen, aber boch entschiedenen Gegensat: dunkelbraune Haare die Römerin, hellbraune die Mailanderin; jene braun von Gesichtsfarbe, diese klar, von garter Haut; diese zugleich mit fast blauen Augen, jene mit braunen; die Römerin einigermaßen ernst, zurückaltend, die Mailanderin von einem offnen, nicht sowohl ansprechenden als gleichsam anfragenden Wesen. Ich saß bei einer Art Lottospiel zwischen beiben Frauenzimmern, und hatte mit der Romerin Casse zusammen gemacht; im Laufe bes Spiels fügte es sich nun, daß ich auch mit der Mailanderin mein Glud versuchte, durch Wetten ober sonst. Genug, es entstand auch auf dieser Seite eine Art von Partnerschaft, wobei ich in meiner Unschuld nicht gleich bemerkte, baß ein folches getheiltes Interesse nicht gefiel, bis endlich, nach aufgehobener Partie, die Mutter, mich abseits sindend, zwar höflich, aber mit wahrhaftem Matronenernst dem werthen Fremden versicherte: daß, da er einmal mit ihrer Tochter in solche Theilnahme gekommen sep, es -fich nicht wohl zieme, mit einer andern gleiche Berbindlichkeiten einzugeben; man halte es in einer Billeggiatur für Sitte, baß Personen, bie sich einmal auf einen gewissen Grad verbunden, dabei in der Gesellschaft verharrten, und eine unschuldig anmuthige Wechselgefälligkeit durchführten. Ich entschuldigte mich auf's beste jedoch mit der Wenschung, daß es einem Fremden nicht wohl möglich seh, dergleichen Verspslichtungen anzuerkennen, indem es in unsern Landen herkömmlich seh, daß man den sämmtlichen Damen der Gesellschaft, einer wie der andern, mit und nach der andern sich dienstlich und hösslich erweise, und daß dieses hier um desto mehr gelten werde, da von zwei so eng verdundenen Freundinnen die Rede seh.

Aber leider! indessen ich mich so auszureden suchte, empfand ich auf die wundersamste Weise, daß meine Neigung für die Mailänderin sich schon entschieden hatte, blitzschnell und eindringlich genug, wie est einem müßigen Herzen zu gehen pflegt, das in selbstgefälligem ruhigen Zutrauen nichts befürchtet, nichts wünscht, und das nun auf einmal dem Wünschenswerthesten unmittelbar nahe kommt. Uebersieht man doch in solchem Augenblicke die Gefahr nicht, die uns unter diesen schmeichelhaften Zügen bedroht.

Den nächsten Morgen fanden wir uns drei allein, und da ver mehrte sich denn das Uebergewicht auf der Seite der Mailänderin. Sie hatte den großen Borzug vor ihrer Freundin, daß in ihren Aeußerungen etwas Strebsames zu bemerken war. Sie beklagte sich nicht über ver nachlässigte, aber allzu ängstliche Erziehung: man lehrt uns nicht schreiben, sagte sie, weil man fürchtet, wir würden die Feder zu Liebest briefen benutzen; man würde uns nicht lesen lassen, wenn wir uns nicht mit dem Gebetbuch beschäftigen müßten; uns in fremden Sprachen zu unterrichten, daran wird niemand denken; ich gäbe alles darum, Englisch zu können. Herr Jenkins mit meinem Bruder, Mad. Angelica, Herrn Bucchi, die Herren Bolpato und Camoccini hör' ich oft sich untereinander Englisch unterhalten, mit einem Gefühl, das dem Reid ähnlich ist; und die ellenlangen Zeitungen da liegen vor mir auf dem Tische, es stehen Nachrichten darin aus der ganzen Welt, wie ich sehe, und ich weiß nicht, was sie bringen.

Es ist besto mehr Schade, versetzte ich, da das Englische sich so leicht lernen läßt; Sie müßten es in kurzer Zeit sassen und begreisen. Machen wir gleich einen Versuch, suhr ich fort, indem ich eines der gränzenlosen Englischen Blätter aufhob, die häusig umberlagen.

Ich blickte schnell hinein und fand einen Artikel: daß ein Frauene zimmer in's Waffer gefallen, glücklich aber gerettet und den Ihrigen wiedergegeben worden. Es fanden sich Umstände bei dem Falle, die ihn verwickelt und interessant machten; es blieb zweiselhaft, ob sie sich in's Wasser gestürzt, um den Tod zu suchen, so wie auch, welcher von ihren Berehrern, der Begünstigte ober Berschmähte, sich zu ihrer Rettung gewagt. Ich wies ihr die Stelle hin, und bat sie, aufmerkjam darauf zu schauen. Darauf übersett' ich ihr erst alle Substantiva, und examinirte sie, ob sie auch ihre Bedeutung wohl behalten. Gar bald überschaute fie die Stellung dieser Haupt = und Grundworte, und machte sich mit dem Platz bekannt, den sie im Perioden eingenommen hatten. Ich ging barauf zu den einwirkenden, bewegenden, bestimmenden Worten über, und machte nunmehr, wie diese das Ganze belebten, auf das heiterste bemerklich, und katechisirte sie so lange, bis sie mir endlich, unaufgefordert, die ganze Stelle, als stünde sie Italänisch auf dem Papiere, vorlas, welches sie nicht ohne Bewegung ihres zierlichen Wesens leisten konnte. Ich habe nicht leicht eine so herzlich geistige Freude gesehen, als sie ausdrückte, indem sie mir für den Einblick in dieses neue Feld, einen allerliebsten Dank aussprach. Sie konnte sich kaum fassen, indem sie die Möglichkeit gewahrte, die Erfüllung ihres sehnlichsten Wunsches so nahe und schon versuchsweise erreicht zu sehen.

Die Gesellschaft hatte sich vermehrt, auch Angelica war angekommen; an einer großen gedeckten Tasel hatte man ihr mich rechter Hand gesetzt, meine Schülerin stand an der entgegengesetzen Seite des Tisches, und besann sich keinen Augenblick, als die übrigen sich um die Taselplätze complimentirten, um den Tisch herumzugehen, und sich neben mir nieder zu lassen. Meine ernste Nachbarin schien dieß mit einiger Verwunderung zu bemerken, und es bedurfte nicht des Blicks einer klugen Frau, um zu gewahren, daß hier was vorgegangen sehn müsse, und daß ein zeither die zur trockenen Unhöslichkeit von den Frauen sich entsernender Freund wohl selbst sich endlich zahm und gesangen überrascht gesehen habe.

Ich hielt zwar äußerlich noch ziemlich gut Stand, eine innere Bewegung aber gab sich wohl eher kund durch eine gewisse Verlegensheit, in der ich mein Gespräch zwischen den Nachbarinnen theilte, indem ich die ältere zarte, dießmal schweißsame Freundin belebend zu unters

halten, und jene, die sich immer noch in der fremden Sprache zu ersgehen schien, und sich in dem Zustande befand deszenigen, der mit einemmal von dem erwünscht aufgehenden Lichte geblendet, sich nicht gleich in der Umgebung zu finden weiß, durch eine freundlich ruhise, eher ablehnende Theilnahme zu beschwichtigen suchte.

Dieser ausgeregte Zustand jedoch hatte sogleich die Epoche einer merkwürdigen Umwälzung zu erleben. Gegen Abend die jungen Frauers zimmer aufsuchend, fand ich die älteren Frauen in einem Pavillon, wo die herrlichste der Aussichten sich darbot; ich schweiste mit meinem Blick in die Runde, aber es ging vor meinen Augen etwas anders vor, als das landschaftlich Malerische; es hatte sich ein Ton über die Gegend gezogen, der weder dem Untergang der Sonne, noch den Lüsten des Abends allein zuzuschreiben war. Die glühende Beleuchtung der hohen Stellen, die kühlende, blaue Michattung der Tiese schien herrelicher als jemals in Del oder Aquarell; ich konnte nicht genug hinsehen, doch sühlte ich, daß ich den Platz zu verlassen Lust hatte, um in theilnehmender kleiner Gesellschaft dem letzten Blick der Sonne zu huldigen.

Doch hatte ich leider der Einladung der Mutter und Nachbarinnen nicht absagen können, mich bei ihnen niederzulassen, besonders da sie mir an dem Fenster der schönsten Aussicht Raum gemacht hatten. Als ich auf ihre Reden merkte, konnt' ich vernehmen, daß von Ausstattung die Rede seh, einem immer wiederkehrenden und nie zu erschöpsenden Gegenstande. Die Erfordernisse aller Art wurden gemustert, Zahl und Beschaffenheit der verschiedenen Gaben, Grundgeschenke der Familie, vielfache Beiträge von Freunden und Freundinnen, theilweise noch ein Geheimnis, und was nicht alles in genauer Hererzählung die schöne Zeit hinnahm, mußte von mir geduldig angehört werden, weil die Damen mich zu einem späteren Spaziergang sestgenommen hatten.

Endlich gelangte denn das Gespräch zu den Verdiensten des Bräutigams, man schilderte ihn günstig genug, wollte sich aber seine Mängel nicht verbergen, in getroster Hoffnung, daß diese zu mildern und zu bessern, die Anmuth, der Verstand, die Liebenswürdigkeit seiner Braut im künftigen Shestande hinreichen werbe.

Ungeduldig zuletzt, als eben die Sonne sich in das entfernte Meer niedersenkte und einen unschätzbaren Blick durch die langen Schatten und die zwar gedämpsten, doch mächtigen Streiflichter gewährte, fragt' ich auf das bescheibenste: wer benn aber die Braut sep? Mit Vertwunderung erwiederte man mir: ob ich denn das allgemein Bekannte nicht wisse; und nun erst siel es ihnen ein, daß ich kein Hausgenosse, sondern ein Fremder sep.

Hier ist es freilich nun nicht nöthig, auszusprechen, welch Entssepen mich ergriff, als ich vernahm, es seh eben die kurz erst so liebs gewonnene Schülerin. Die Sonne ging unter, und ich wußte mich unter irgend einem Vorwand von der Gesellschaft loszumachen, die, ohne es zu wissen, mich auf eine so grausame Weise belehrt hatte.

Daß Reigungen, denen man eine Zeitlang unvorsichtig nach: gegeben, endlich aus dem Traume geweckt, in die schmerzlichsten Zusstände sich umwandeln, ist herkömmlich und bekannt; aber vielleicht interessirt dieser Fall durch das Seltsame, daß ein lebhaftes wechselzieitiges Wohlwollen in dem Augenblicke des Keimens zerstört wird, und damit die Borahnung alles des Glücks, das ein solches Gefühl sich in künftiger Entwickelung unbegränzt vorspiegelt. Ich kam spät nach Hause, und des andern Worgens früh machte ich, meine Mappe unter dem Arm, einen weiteren Weg, mit der Entschuldigung, nicht zur Tasel zu kommen.

Ich hatte Jahre und Erfahrungen hinreichend, um mich, obwohl schmerzhaft, doch auf der Stelle zusammen zu nehmen. Es wäre wunderbar genug, rief ich aus, wenn ein Werther ähnliches Schicksal dich in Rom aufgesucht hätte, um dir so bedeutende, bisher wohlbewahrte Zustände zu verderben.

Ich wendete mich abermals rasch zu der inzwischen vernachlässigten landschaftlichen Natur und suchte sie so treu als möglich nachzubilden, mehr aber gelang mir, sie besser zu sehen. Das wenige Technische, was ich besaß, reichte kaum zu dem unscheinbarsten Umriß hin, aber die Fülle der Körperlichkeit, die uns jene Gegend in Felsen und Bäusmen, Aufs und Abstiegen, stillen Seen, belebten Bächen entgegen bringt, war meinem Auge beinahe fühlbarer als sonst, und ich konnte dem Schmerz nicht seind werden, der mir den innern und äußern Sinn in dem Grade zu schärfen geeignet war.

Von nun an aber hab' ich mich kurz zu fassen. Die Menge von Besuchenden füllte das Haus und die Häuser der Nachbarschaft, man Sougardt, Goethe's italiänische Reise. 1.

konnte sich ohne Affectation vermeiden, und eine wohlempfundene Höflichkeit, zu der uns eine solche Neigung stimmt, ift in der Gesellschaft überall gut aufgenommen. Mein Betragen gefiel, und ich hatte keine Unannehmlichkeit, keinen Zwift, außer ein einzigesmal mit dem Wirth, Herrn Jenkins. Ich hatte nämlich von einer weiten Berg- und Waldtour die appetitlichsten Pilze mitgebracht und sie bem Roch übergeben, der, über eine zwar seltene, aber in jenen Gegenden sehr berühmte Speise höchst vergnügt, sie auf's schmackhafteste zubereitet auf die Tafel Sie schmeckten jedermann ganz herrlich, nur, als zu meinen Ehren verrathen wurde, daß ich sie aus der Wildniß mitgebracht, ergrimmte unser Englischer Wirth, obgleich nur im Verborgenen barüber, daß ein Fremder eine Speise zum Gastmahl beigetragen habe, von welcher der Hausberr nichts wisse, die er nicht befohlen und angeordnet; es zieme sich nicht wohl, jemanden an seiner eignen Tafel zu überraschen, Speisen aufzusetzen, von denen er nicht Rechenschaft geben könne. Dieß alles mußte mir Rath Reiffenstein nach Tafel biplomatisch eröffnen, wogegen ich, ber ich an ganz anderm Weh, als das sich von Schwämmen herleiten kann, innerlichst zu dulden hatte, bescheidentlich erwiederte: ich hätte vorausgesett, der Roch würde das dem Herrn melden, und versicherte, wenn mir wieder dergleichen Edulien unterwegs in die hande tamen, solche unserm trefflichen Wirthe selbst zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Denn wenn man billig seyn will, muß man gestehen, sein Berdruß entsprang baber, daß diese überhaupt zweideutige Speise ohne gehörige Untersuchung auf die Tafel gekommen war. Der Roch freilich hatte mir versichert, und brachte auch dem Herrn in's Gedächtniß, daß dergleichen, zwar als besondere Rarität, nicht oft, aber doch immer mit großem Beifall, in dieser Jahreszeit vorgesetzt worden.

Dieses culinarische Abenteuer gab mir Anlaß, in stillem Humor zu bebenken, daß ich selbst, von einem ganz eignen Gifte angesteckt, in Berdacht gekommen sep, durch gleiche Unvorsichtigkeit eine ganze Gesellsschaft zu vergiften.

Es war leicht, meinen gefaßten Vorsatz fortzuführen. Ich suchte sogleich den Englischen Studien auszuweichen, indem ich mich Morgens entfernte und meiner heimlich geliebten Schülerin niemals anders, als im Zusammentritt von mehrern Personen zu nähern wußte.

Gar kald legte sich auch dieses Verhältniß in meinem so viel beschäftigten Gemüthe wieder zurechte, und zwar auf eine sehr anmuthige Weise; benn indem ich sie als Braut, als künftige Gattin ansah, erhob sie sich vor meinen Augen aus dem trivialen Mädchenzustande; und indem ich ihr nun eben dieselbe Neigung, aber in einem höhern, uneigennützigen Begriff zuwendete, so war ich, als einer, der ohnehin nicht mehr einem leichtsinnigen Jüngling glich, gar bald gegen sie in dem freundlichsten Behagen. Mein Dienst, wenn man eine freie Ausmerkamkeit, so nennen darf, bezeichnete sich durchaus ohne Zudringlichskeit, und beim Begegnen eher mit einer Art von Ehrfurdt. Sie aber, welche nun auch wohl wußte, daß ihr Berhältniß mir bekannt geworden, konnte mit meinem Benehmen volksommen zufrieden sehn. Die sibrige Welt aber, weil ich mich mit jedermann unterhielt, merkte nichts, oder hatte kein Arges daran, und so gingen Tage und Stunden einen ruhigen, behaglichen Gang.

Bon der mannichfaltigsten Unterhaltung wäre viel zu sagen. Genug, es war auch ein Theater daselbst, wo der von uns so oft im Carneval beklatschte Pulcinell, welcher die übrige Zeit sein Schusters handwerk trieb und auch übrigens hier als ein anständiger kleiner Bürger erschien, uns mit seinen pantomimisch mimisch lakonischen Absturditäten auss beste zu vergnügen und uns in die so höchst behagliche Rullität des Dasehns zu versehen wußte.

Briese von Haus hatten mich indessen bemerken lassen, daß meine nach Italien so lang projectirte, immer verschobene und endlich so rasch unternommene Reise bei den Zurückgelassenen einige Unruhe und Unsgeduld erregt, ja sogar den Wunsch, mir nachzusolgen und das gleiche Glück zu genießen, von dem meine heitern, auch wohl unterrichtenden Briese den günstigsten Begriff gaben. Freilich in dem geistreichen und kunstliebenden Kreise unserer Herzogin Amalie war es herkömmlich, daß Italien jederzeit als das neue Jerusalem wahrer Gebildeten bestrachtet wurde, und ein lebhastes Streben dahin, wie es nur Mignon ausdrücken konnte, sich immer in Herz und Sinn erhielt. Der Damm war endlich gebrochen, und es ergab sich nach und nach ganz deutlich, daß Herzogin Amalie mit ihrer Umgebung von einer, Herder und der jüngere Dalberg von der andern Seite über die Alpen zu gehen ernstliche Anstalt machten. Mein Rath war, sie möchten den Winter

vorübergehen lassen, in der mittleren Jahreszeit dis Rom gelangen, und sodann weiter nach und nach alles des Guten genießen, was die Umgegend der alten Weltstadt u. s. w., der untere Theil von Italien darbieten könnte.

Dieser mein Rath, redlich und sachgemäß wie er war, bezog fich denn doch auch auf meinen eigenen Vortheil. Merkwürdige Tage meines Lebens hatte ich bisher in dem fremdesten Zustande, mit ganz fremden Menschen gelebt, und mich eigentlich wieder frisch des humanen Zustands erfreut, dessen ich in zwar zufälligen, aber doch natürlichen Bezügen seit langer Zeit erst wieder gewahr wurde, da ein geschlossener, heimathlicher Kreis, ein Leben unter völlig bekannten und verwandten Personen uns am Ende in die wunderlichste Lage versett. Hier ist es, wo durch ein wechselseitiges Dulden und Tragen, Theilnehmen und Entbehren ein gewisses Mittelgefühl von Resignation entsteht, daß Schmerz und Freude, Verdruß und Behagen sich in herkömmlicher Gewohnheit wechselseitig vernichten. Es erzeugt sich gleichsam eine Mittelzahl, die den Charafter der einzelnen Ergebnisse! durchaus aufhebt, so daß man zulett, im Streben nach Bequemlichkeit, weder bem Schmerz noch ber Freude sich mit freier Seele hingeben kann.

Ergriffen von diesen Gesühlen und Ahnungen, fühlte ich mich ganz entschieden, die Ankunft der Freunde in Italien nicht abzuwarten. Denn daß meine Art, die Dinge zu sehen, nicht sogleich die ihrige seyn würde, konnte ich um so deutlicher wissen, als ich mich selbst seit einem Jahre jenen chimärischen Vorstellungen und Denkweisen des Nordens zu entziehen gesucht, und unter einem himmelblauen Gewölde mich freier umzuschauen und zu athmen gewöhnt hatte. In der mittlern Zeit waren mir aus Deutschland kommende Reisende immersort höchst beschwerlich; sie suchten das auf, was sie vergessen sollten, und konnten das, was sie schon lange gewünscht hatten, nicht erkennen, wenn es ihnen vor Augen lag. Ich selbst fand es noch immer mühsam genug, durch Denken und Thun mich auf dem Wege zu erhalten, den ich als den rechten anzuerkennen mich entschieden hatte.

Fremde Deutsche konnt' ich vermeiden, so nah verbundene, verehrte, geliebte Personen aber hätten mich durch eignes Irren und Halb-

<sup>&#</sup>x27; Erlebniffe.

gewahrwerden, ja selbst durch Eingehen in meine Denkweise gestört und gehindert. Der nordische Reisende glaubt, er komme nach Rom, um ein Supplement seines Dasepns zu finden, auszufüllen, was ihm fehlt; allein er wird erst nach und nach mit großer Unbehaglichkeit gewahr, daß er ganz den Sinn ändern und von vorn anfangen müsse.

So beutlich nun auch ein solches Verhältniß mir erschien, so er hielt ich mich doch über Tag und Stunde weislich im Ungewissen, und fuhr unablässig fort in der sorgfältigsten Benutung der Zeit. Unsabhängiges Nachdenken, Anhören von andern, Beschauen künstlerischen Bestrebens, eigene praktische Versuche wechselten unaufhörlich oder griffen vielmehr wechselseitig in einander ein.

Hiebei förderte mich besonders die Theilnahme Heinrich Meper's von Zürich, dessen Unterhaltung mir, obgleich seltener, günstig zu Statten kam, indem er als ein fleißiger und gegen sich selbst strenger Künstler die Zeit besser anzuwenden wußte, als der Kreis von jüngeren, die einen ernsten Fortschritt in Begriffen und Technik mit einem raschen lustigen Leben leichtmüthig zu verbinden glaubten.

### Robember.

# Correspondenz.

Rom, den 3. November 1787.

Rapser ist angekommen, und ich habe drüber die ganze Woche nicht geschrieben. Er ist erst am Clavierstimmen, und nach und nach wird die Oper vorgetragen werden. Es macht seine Gegenwart wieder eine sonderbare, anschließende Epoche, und ich sehe, man soll seinen Weg nur ruhig fortgehn, die Tage bringen das Beste, wie das Schlimmste.

Die Aufnahme meines Egmont macht mich glücklich, und ich hoffe, er soll beim Wiederlesen nicht verlieren, denn ich weiß, was ich hineinsgearbeitet habe, und daß sich das nicht auf einmal herauslesen läßt. Das was Ihr daran lobt, habe ich machen wollen; wenn Ihr sagt, daß es gemacht ist, so habe ich meinen Eudzweck erreicht. Es war eine unsäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemessene Freiheit des Lebens und des Gemüths nie zu Stande gebracht hätte. Man denke,

was das sagen will: ein Werk vornehmen, was zwölf Jahre früher geschrieben ist, es vollenden, ohne es umzuschreiben. Die besondern Umstände der Zeit haben mir die Arbeit erschwert und erleichtert. Nun liegen noch so zwei Steine vor mir: Faust und Tasso. Da die barmberzigen Götter mir die Strase des Sisphus auf die Zukunst erlassen zu haben scheinen, hosse ich auch, diese Klumpen den Berg hinauf zu bringen. Bin ich einmal damit oben, dann soll es auf's neue angehn, und ich will mein Möglichstes thun, Euren Beisall zu verdienen, da Ihr mir Eure Liebe ohne mein Verdienst schenkt und erhaltet.

Was Du von Clärchen sagt, verstehe ich nicht ganz, und erwarte Deinen nächsten Brief. Ich sehe wohl, daß Dir eine Kance zwischen der Dirne und der Göttin zu sehlen scheint. Da ich aber ihr Verhältniß zu Egmont so ausschließlich gehalten habe, da ich ihre Liebe mehr in den Begriff der Vollkommenheit des Geliebten, ihr Entzücken mehr in den Genuß des Unbegreislichen, daß die ser Mann ihr gehört, als in die Sinnlichkeit setz; da ich sie als Heldin austreten lasse; da sie im innigsten Gesühl der Ewigkeit der Liebe ihrem Geliebten nachgeht, und endlich vor seiner Seele durch einen verklärenden Traum verherrlicht wird: so weiß ich nicht, wo ich die Zwischennüance hinsehen soll, ob ich gleich gestehe, daß, aus Nothdurft des dramatischen Puppen: und Latten: werks, die Schattirungen, die ich oben hererzähle, vielleicht zu abgesetzt und unverbunden, oder vielmehr durch zu leise Andeutungen verbunden sind; vielleicht hilft ein zweites Lesen, vielleicht sagt mir Dein solgender Brief etwas Räheres.

Angelica hat ein Titelkupfer zum Egmont gezeichnet, Lips gestochen, das wenigstens in Deutschland nicht gezeichnet, nicht gestochen worden wäre.

Rom, ben 10. November 1787.

Rapser ist nun da, und es ist ein dreifach Leben, da die Musik sich anschließt. Es ist ein trefflich guter Mann, und paßt zu uns, die wir wirklich ein Naturleben führen, wie es nur irgend auf dem Erdboden möglich ist. Tischbein kommt von Neapel zurück, und da muß beider Quartier und alles verändert werden; doch bei unsern guten Naturen wird alles in acht Tagen wieder im Gleis sehn.

Ich habe der Herzogin Mutter den Borschlag gethan, sie soll mir erlauben, die Summe von zweihundert Zechinen nach und nach für sie in verschiedenen kleinen Runstwerken auszugeben. Unterstütze diesen Borschlag, wie Du ihn in meinem Briese sindest; ich brauche das Geld nicht gleich, nicht auf einmal. Es ist dieses ein wichtiger Punkt, dessen ganzen Umfang Du ohne große Entwicklung empfinden wirst; und Du würdest die Nothwendigkeit und Nühlichkeit meines Raths und Erbietens nich mehr erkennen, wenn Du die Berhältnisse hier wüßtest, die vor mir liegen, wie meine Hand. Ich bereite ihr durch Kleinigkeiten großes Bergnügen, und wenn sie die Sachen, die ich nach und nach machen lasse, hier sindet, so stille ich die Begierde, zu besitzen, die bei jedem Ankömmling, er seh wer er wolle, entsteht, und welche sie nur mit einer schnerzlichen Resignation unterdrücken, oder mit Kosten und Schaden befriedigen könnte. Es ließen sich davon noch Blätter vollsschaden befriedigen könnte.

Rom, den 3. November 1787.

Leider muß ich jetzt die bildende Kunst ganz zurückseten, denn sonst werde ich mit meinen dramatischen Sachen nicht sertig, die auch eine eigne Sammlung und ruhige Bearbeitung fordern, wenn etwas daraus werden soll. Claudine ist nun in der Arbeit, wird, so zu sagen, ganz neu ausgeführt, und die alte Spreu meiner Existenz herauszeschwungen.

Rom, ben 10. November 1787.

Daß mein Eg mont Beifall erhält, freut mich herzlich. Rein Stück hab' ich mit mehr Freiheit des Gemüths, und mit mehr Gewissenhaftigkeit vollbracht, als dieses; doch fällt es schwer, wenn man schon anderes gemacht hat, dem Leser genug zu thun; er verlangt immer etwas, wie das Borige war.

Rom, den 24. November 1787.

Du fragst in Deinem letzten Briefe wegen der Farbe der Landschaft dieser Gegenden. Darauf kann ich Dir sagen, daß sie bei heitern

Tagen, besonders des Herbstes, so farbig ist, daß sie in jeder Nach: bildung bunt scheinen muß: Ich hoffe, Dir in einiger Zeit einige Zeich: nungen zu schicken, die ein Deutscher macht, der jetzt in Neapel ist; die Wasserfarben bleiben so weit unter dem Glanz der Natur, und boch werdet Ihr glauben, es sey unmöglich. Das Schönste dabei ist, daß die lebhaften Farben in geringer Entfernung schon burch den Luftton gemilbert werden, und daß die Gegensätze von kalten und warmen Tönen (wie man sie nennt) so sichtbar bastehn. Die blauen, klaren Schatten stechen so reizend von allem erleuchteten Grünen, Gelblichen, Röthlichen, Bräunlichen ab, und verbinden sich mit der bläulich duftigen Ferne. Es ist ein Glanz und zugleich eine Harmonie, eine Abstufung im Ganzen, wovon man nordwärts gar keinen Begriff hat. ist alles entweder hart oder trüb, bunt oder eintönig. Wenigstens erinnere ich mich, selten einzelne Effecte gesehn zu haben, die mir einen Vorschmad von dem gaben, was jett täglich und stündlich vor mir steht. Vielleicht fände ich jett, da mein Auge geübter ist, auch nordwärts mehr Schönheiten.

Uebrigens kann ich wohl sagen, daß ich nun sast die rechten, geraden Wege zu allen bildenden Künsten vor mir sehe und erkenne, aber auch nun ihre Weiten und Fernen desto klarer ermesse. Ich bin schon zu alt, um von jetzt an mehr zu thun, als zu psuschen; wie es andre treiben, seh' ich auch, sinde manchen auf dem guten Psade, keinen mit großen Schritten. Es ist also auch damit wie mit Glück und Weisheit, davon uns die Urbilder nur vorschweben, deren Kleidsaum wir höchstens berühren.

Kapser's Ankunft, und bis wir uns ein wenig mit ihm in häusliche Ordnung setzen, hatte mich einigermaßen zurückgebracht, meine Arbeiten stockten. Jetzt geht es wieder, und meine Opern sind nahe, fertig zu sehn. Er ist sehr brav, verständig, ordentlich, gesetzt, in seiner Kunst so sest und sicher, als man sehn kann; einer von denen Menschen, durch deren Nähe man gesunder wird. Dabei hat er eine Herzensgüte, einen richtigen Lebens: und Gesellschaftsblick, wodurch sein übrigens strenger Charakter biegsamer wird, und sein Umgang eine eigene Grazie gewinnt.

## Bericht.

#### November

Run aber, bei dem stillen Gedanken an ein allmähliges Loslösen, ward ein neues Anknüpfen durch die Ankunft eines wackeren früheren Freundes vorbereitet, des Christoph Kapser, eines gebornen Franksturters, der zu gleicher Zeit mit Klingern und uns andern herangeskommen war. Dieser, von Natur mit eigenthümlichem, musikalischem Talente begabt, hatte schon vor Jahren, indem er Scherz, List und Rache zu componiren unternahm, auch eine zu Egmont passende Musik zu liesern begonnen. Ich hatte ihm von Rom aus gemeldet, das Stück seh abgegangen und eine Copie in meinen Händen geblieben. Statt weitläusiger Correspondenz darüber ward räthlich gefunden, er solle selbst unverzüglich herankommen; da er denn auch nicht säumend mit dem Courier durch Italien hindurchstog, sehr bald bei uns eintraf und in den Künstlerkreis, der sein Hauptquartier im Corso, Rondanini gegenüber, ausgeschlagen hatte, sich freundlich ausgenommen sah.

Hier aber zeigte sich gar bald, statt des so nöthigen Sammelns und Einens, neue Zerstreuung und Zersplitterung.

Borerst gingen mehrere Tage hin, bis ein Clavier beigeschafft, probirt, gestimmt, und nach des eigensinnigen Künstlers Willen und
Wollen zurecht gerückt war, wobei denn immer noch etwas zu wünschen
und zu fordern übrig blieb. Indessen belohnte sich baldigst der Aufwand von Mühe und Versäumniß durch die Leistungen eines sehr gewandten, seiner Zeit völlig gemäßen, die damaligen schwierigsten Werke
leicht vortragenden Talentes. Und, damit der musikalische Seschichtskenner sogleich wisse, wovon die Rede seh, bemerke ich, daß zu jener
Zeit Schubart für unerreichbar gehalten, sodann auch, daß als Probe
eines geübten Clavierspielers die Aussührung von Variationen geachtet
wurde, wo ein einsaches Thema, auf die künstlichste Weise durchgeführt,
endlich durch sein natürliches Wiedererscheinen den Hörer zu Athem
kommen ließ.

Die Symphonie zu Egmont brachte er mit, und so belebte sich von dieser Seite mein ferneres Bestreben, welches gegenwärtig mehr als jemals, aus Nothwendigkeit und Liebhaberei, gegen das musikalische Theater gerichtet war.

Erwin und Elmire, so wie Claubine von Billa Bella sollten nun auch nach Deutschland abgesendet werden; ich hatte mich aber durch die Bearbeitung Egmont's in meinen Forderungen gegen mich selbst dergestalt gesteigert, daß ich nicht über mich gewinnen konnte, sie in ihrer ersten Form dahin zu geben. Gar manches Lyrische, das sie enthalten, war mir lieb und werth; es zeugte von vielen, zwar thörig, aber doch glücklich verlebten Stunden, wie von Schmerz und Rummer, welchen die Jugend in ihrer unberathenen Lebhaftigkeit ausgesetzt bleibt. Der prosaische Dialog dagegen erinnerte zu sehr an jene Französischen Operetten, denen wir zwar ein freundliches Andenken zu gönnen haben, indem sie zuerst ein heiteres singbares Wesen auf unser Theater herüber brachten, die mir aber jetzt nicht mehr genügen wollten, als einem eingebürgerten Italiäner, der den melodischen Gesang durch einen recitirenden und beclamatorischen wenigstens wollte verknüpft sehen.

In diesem Sinne wird man nunmehr beide Opern bearbeitet sinden; ihre Compositionen haben hie und da Freude gemacht, und so sind sie auf dem dramatischen Strom auch zu ihrer Zeit mit vorüber geschwommen.

Gewöhnlich schilt man auf die Italiänischen Texte, und das zwar in solchen Phrasen, wie einer dem andern nachsagen kann, ohne was dabei zu denken; sie sind freilich leicht und heiter, aber sie machen nicht mehr Forderungen an den Componisten und an den Sänger, als in wie weit beide sich hinzugeben Lust haben. Dhne hierüber weitläusig zu sehn, erinnere ich an den Text der heimlichen Heirath; man kennt den Berfasser nicht, aber es war einer der geschicktesten, die in diesem Fache gearbeitet haben, wer er auch mag gewesen sehn. In diesem Sinne zu handeln, in gleicher Freiheit nach bestimmten Zwecken zu wirken, war meine Absicht, und ich wüßte selbst nicht zu sagen, in wiesern ich mich meinem Ziel genähert habe.

Leider aber war ich mit Freund Kapser seit geraumer Zeit schon in einem Unternehmen befangen, das nach und nach immer bedenklicher und weniger ausführbar schien.

Man vergegenwärtige sich jene sehr unschuldige Zeit des Deutschen Opernwesens, wo noch ein einfaches Intermezzo, wie die Serva Padrona von Pergolese, Eingang und Beisall fand. Damals nun producirte sich ein Deutscher Busso Namens Berger, mit einer hübschen, stattlichen, gewandten Frau, welche in Deutschen Städten und Ortschaften, mit

geringer Verkleidung und schwacher Musik, im Zimmer mancherlei heitere aufregende Vorstellungen gaben, die denn freilich immer auf Betrug und Beschämung eines alten verliebten Geden auslaufen mochten.

Ich hatte mir zu ihnen eine britte mittlere, leicht zu besetzende Stimme gedacht, und so war denn schon vor Jahren das Singspiel Scherz, List und Rache entstanden, das ich an Kapsern nach Zürich schickte, welcher aber, als ein ernster, gewissenhafter Mann, das Werk zu redlich angriff und zu ausssührlich behandelte. Ich selbst war ja schon über das Maß des Intermezzo hinausgegangen, und das kleinlich scheinende Sujet hatte sich in so viel Singstücke entsaltet, daß selbst bei einer vorübergehenden sparsamen Musik drei Personen kaum mit der Darstellung wären zu Ende gekommen. Nun hatte Kapser die Arien ausssührlich nach altem Schnitt behandelt, und man darf sagen stellens weise glücklich genug, wie nicht ohne Anmuth des Ganzen.

Allein wie und wo sollte das zur Erscheinung kommen? Unglücklicherweise litt es, nach frühern Mäßigkeitsprincipien, an einer Stimmenmagerkeit; es stieg nicht weiter als dis zum Terzett, und man hätte zulett die Theriaksbüchsen des Doctors gern beleben mögen, um ein Shor zu gewinnen. Alles unser Bemühen daher, uns im Einfachen und Beschränkten abzuschließen, ging verloren als Mozart auftrat. Die Entführung aus dem Serail schlug alles nieder, und es ist auf dem Theater von unserm so sorgsam gearbeiteten Stück niemals die Rede gewesen.

Die Gegenwart unseres Kahser's erhöhte und erweiterte nun die Liebe zur Musik, die sich bisher nur auf theatralische Exhibitionen einsgeschränkt hatte. Er war sorgfältig, die Kirchenseste zu bemerken, und wir fanden uns dadurch veranlaßt, auch die an solchen Tagen aufgessührten solennen Musiken mit anzuhören. Wir fanden sie freilich schon sehr weltlich mit vollskändigstem Orchester, obgleich der Gesang noch immer vorwaltete. Ich erinnere mich, an einem Cäcilientage zum erstenmal eine Bravour-Arie mit eingreisendem Chor gehört zu haben; sie that auf mich eine außerordentliche Wirkung, wie sie solche auch noch immer, wenn dergleichen in den Opern vorkommt, auf das Publiskum ausübt.

Rächst diesem hatte Kapser noch eine Tugend, daß er nämlich, weil ibm sehr um alte Musik zu thun war, ihm auch die Geschichte der Tontunst ernstlich zu erforschen oblag, sich in Bibliotheken umsah; wie benn sein treuer Fleiß, besonders in der Minerva, gute Aufnahme und Förderniß gefunden hatte. Dabei aber hatte sein Bucherforschen ben Erfolg, daß er uns auf die ältern Kupserwerke des sechzehnten Jahrhunderts aufmerksam machte, und z. B. das Speculum romanae magniticentiae, 1 die Architekturen von Lomazzo, nicht weniger die späteren Admiranda Romae 2 und was sonst noch dergleichen sehn mochte, in Grinnerung zu bringen, nicht unterließ. Diese Bücher: und Blätter: sammlungen, zu denen wir andere benn auch wallfahrteten, haben besonders einen großen Werth, wenn man sie in guten Abdrucken vor sich sieht: sie vergegenwärtigen jene frühere Zeit, wo das Alterthum mit Ernst und Scheu betrachtet, und die Ueberbleibsel in tüchtigem Charafter ausgedrückt wurden. So näherte man sich 3. B. den Rolossen, wie sie noch auf dem alten Fleck, im Garten Colonna standen; die Halbruine des Septizoniums Severi gab noch ben ungefähren Begriff von diesem verschwundenen Gebäude; die Petersfirche ohne Façade, das große Mittel ohne Ruppel, der alte Batican, in dessen Hof noch Turniere gehalten werden konnten, alles zog in die alte Zeit zurück, und ließ zugleich auf's deutlichste bemerken, was die zwei folgenden Jahrhunderte für Veränderungen hervorgerufen, und, ungeachtet bedeutender Hindernisse, das Berftorte herzustellen, das Berfaumte nachzuholen getrachtet.

Heinrich Meper von Zürich, dessen ich schon oft zu gedenken Ursach hatte, so zurückgezogen er lebte, so fleißig er war, sehlte doch nicht leicht, wo etwas Bedeutendes zu schauen, zu ersahren, zu lernen war; denn die Uebrigen suchten und wünschten ihn, indem er sich in Gesellschaft so bescheiden als lehrreich erwies. Er ging den sichern, von Winckelmann und Mengs eröffneten Pfad ruhig fort, und weil er

<sup>&#</sup>x27; Spiegel römischer Größe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Bewundernswürdige Roms; ein Kupferwerk von dem Aupferstecher Pietro Santi Bartoli.

in der Seidelmannischen Manier antike Büsten mit Sepia gar löbzlich darzustellen wußte, so fand niemand mehr Gelegenheit als er, die zarten Abstufungen der frühern und spätern Kunst zu prüfen und kennen zu lernen.

Als wir nun einen von allen Fremden, Künstlern, Kennern und Laien gleich gewünschten Besuch bei Fackelschein dem Museum, sowoht des Baticans als auch des Capitols abzustatten, Anstalt machten, so gesellte er sich uns zu; und ich sinde unter meinen Papieren einen seiner Aufsähe, wodurch ein solcher genußreicher Umgang durch die herrlichsten Reste der Kunst, welcher meistentheils wie ein entzückender, nach und nach verlöschender Traum vor der Seele schwebt, auch in seinen vortheilhaften Einwirkungen: Kenntniß und Einsicht, eine bleiz bende Bedeutung erhält.

"Der Gebrauch, die großen römischen Museen, z. B. das Museo Pio-Clementino im Vatican, das Capitolinische 2c., beim Licht von Wachsfackeln zu besehen, scheinet in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch ziemlich neu gewesen zu sehn, indessen ist mir nicht bekannt, wann er eigentlich seinen Anfang genommen."

"Bortheile der Facelbeleuchtung: Jedes Stück wird nur einzeln, abgeschlossen von allen übrigen betrachtet, und die Aufmerksamkeit bes Beschauers bleibt lediglich auf dasselbe gerichtet; dann erscheinen in dem gewaltigen, wirksamen Fackellicht alle zarten Nüancen der Arbeit weit beutlicher, alle störenden Widerscheine (zumal bei glänzend polirten Statuen beschwerlich) hören auf, die Schatten werden entschiedener, die beleuchteten Theile treten heller hervor. Ein Hauptvortheil aber ist unstreitig der, daß ungünstig aufgestellte Stücke hierdurch das ihnen gebührende Recht erhalten. So konnte man z. B. den Laokoon in der Rische, wo er stand, nur bei Fackellicht recht sehen, weil kein unmittelbares Licht auf ihn fiel, sondern bloß ein Widerschein aus dem kleinen runden, mit einer Säulenhalle umgebenen Hof des Belvedere; dasselbe war der Fall mit dem Apollo und dem sogenannten Antinous (Mercur). Noch nöthiger war Facelbeleuchtung, um den Nil, wie auch den Meleager zu sehen, und ihre Berdienste schätzen zu können. andern Untike ist Fackelbeleuchtung so vortheilhaft, als dem sogenannten Phocion, weil man nur dann, nicht aber bei gewöhnlichem Licht, indem er ungünstig aufgestellt ist, die wundersam zart durch das einstache Gewand durchscheinenden Theile des Körpers wahrnehmen kann. Schön nimmt sich auch der vortreffliche Sturz eines sitzenden Bacchus aus, eben so das obere Theil einer Bacchus-Statue mit schönem Kopf, und die Halbsigur eines Triton, vor allen aber, das Wunder der Kunst, der nie genug zu preisende berühmte Torso."

"Die Denkmale im Capitolinischen Museum sind zwar überhaupt weniger wichtig, als die im Museo Pio-Clementino, doch giebt es einige von großer Bedeutung, und man thut wohl, um sich von ihren Berdiensten gehörig zu unterrichten, solche bei Facelbeleuchtung zu sehen. Der sogenannte Pyrrhus, vortrefflich gearbeitet, steht auf der Treppe, und erhält gar kein Tageslicht; auf der Galerie vor den Säulen steht eine schöne halbe Figur, die für eine bekleidete Benus gehalten wird, welche von drei Seiten schwaches Licht erhält. Die nackte Venus, die schönste Statue dieser Art in Rom, erscheint bei Tageslicht nicht zu ihrem Bortheil, da sie, in einem Ectimmer aufgestellt ift, und die sogenannte schön bekleibete Juno steht an der Wand zwischen Fenstern, wo sie bloß ein wenig Streiflicht erhält; auch der so berühmte Ariadne-Ropf, im Miscellaneen-Zimmer, wird, außer bei Fackellicht, nicht in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen. Und so sind noch mehrere Stude bieses Museums ungünstig aufgestellt, so daß Facelbeleuchtung durchaus nothwendig wird, wenn man folche recht sehen und nach Verdiensten schätzen soll."

"Wie übrigens so vieles was geschieht, um die Robe mit zu machen, zum Risbrauch wird, so ist es auch mit der Fackelbeleuchtung. Sie kann nur in dem Falle Gewinn bringen, wenn verstanden wird, wozu sie nütze ist. Monumente zu sehen, die, wie vorhin von einigen berichtet worden, bloß verkümmertes Tageslicht erhalten, ist sie nothwendig, indem alsdann Höhen und Tiesen, und Uebergang der Theile in einander richtiger erkannt werden. Vornehmlich aber wird sie Werken aus der allerbesten Zeit der Kunst günstig sehn (wenn nämlich der, welcher die Fackel führt und der Beschauer wissen, worauf es ankömmt); sie wird die Massen derselben besselen zeigen, und die zartesten Rüancen der Arbeit hervorheben. Werke des alten Kunststyls hingegen, die vom mächtigen, und selbst die vom hohen, haben nicht viel zu gewinnen,

wenn sie anders sonst in hellem Lichte stehen. Denn da die Künstler damals noch des Lichts und Schattens nicht kundig waren, wie sollten sie für ihre Arbeiten auf Licht und Schatten gerechnet haben? So ist es auch mit spät gearbeiteten Werken, als die Künstler ansingen, nach lässiger zu werden, der Geschmack schon so weit gesunken war, daß auf Licht und Schatten in plastischen Werken nicht weiter geachtet, die Lehre von den Wassen vergessen war. Wozu sollte Fackelbeleuchtung an Monumenten dieser Art dienen?"

Bei einer so feierlichen Gelegenheit ist es der Erinnerung gemäß, auch Herrn Hirt's zu gedenken, der unserem Berein auf mehr als eine Weise nütlich und förderlich gewesen. Im Fürstenbergischen 1759 geboren, sand er nach zurückgelegten Studien der alten Schriftsteller einen unwiderstehlichen Trieb, sich nach Rom zu versügen. Er war einige Jahre früher daselbst angekommen als ich, und hatte sich auf die einstlichste Weise mit alten und neuern Baus und Bilderwerken jeder Art bekannt gemacht, und sich zu einem unterrichtenden Führer von wißbegierigen Fremden geeignet. Auch mir erwies er diese Geställigkeit mit ausopfernder Theilnahme.

Sein Hauptstudium war die Baukunst, ohne daß er den classischen Localitäten und so viel andern Merkwürdigkeiten seine Beachtung ent: zogen hätte. Seine theoretischen Ansichten über Kunst gaben in dem streit- und parteisüchtigen Rom vielfältige Gelegenheit zu lebhaften Discussionen. Aus der Berschiedenheit der Ansichten kommen, besonders dort wo immer und überall von Kunst die Rede ist, gar mannichfaltig Hin- und Widerreden, wodurch der Geift in der Nähe so bedeutender Begenstände lebhaftest angeregt und gefördert wird. Unsres Hirt's Maxime rubte auf Ableitungen Griechischer und Römischer Architektur von der ältesten nothwendigsten Holzconstruction, worauf er denn Lob und Tadel der neuern Ausführung gründete, und sich dabei der Geschichte und Beispiele geschickt zu bedienen wußte. Andere behaupteten bagegen, daß in der Baukunst, wie in jeder andern geschmackvolle Fictionen statt fänden, auf welche der Baukunstler niemals Berzicht thun bürfe, indem er sich in den mannichfaltigsten Fällen, die ihm vorkommen, bald auf diese, bald auf jene Weise zu helfen habe, und von der strengen Regel abzuweichen genöthigt sep.

In Absicht auf Schönheit gerieth er auch oft mit andern Künstern in Discrepanz, indem er den Grund derselben in's Charakteristische legte, da ihm denn insosern diejenigen beipflichteten, welche sich überzeugt hielten, daß freilich der Charakter jedem Kunstwerk zum Grunde liegen müsse, die Behandlung aber dem Schönheitssinne und dem Geschmack anempsohlen seh, welche einen jeden Charakter in seiner Ansgemessenheit sowohl, als in seiner Anmuth darzustellen haben.

Weil aber die Kunst im Thun und nicht im Reden besteht, man aber dennoch immersort mehr reden als thun wird, so begreift man leicht, daß dergleichen Unterhaltungen damals gränzenlos waren, wie sie es bis in die neusten Zeiten geblieben sind.

Wenn die differirenden Meinungen der Künstler zu gar mancherlei Unannehmlichkeiten, ja Entsernungen unter einander Gelegenheit gaben,' so traf es sich auch wohl, obgleich selten, daß heitere Vorfälle sich bei solcher Gelegenheit ereigneten. Nachstehendes mag davon ein Beispiel sehn.

Eine Anzahl Künftler hatten ben Nachmittag im Batican zugebracht, und gingen spät, um nicht den langen Beg durch die Stadt zu ihrem Quartier zu nehmen, zu dem Thor an der Colonnade hinaus, an den Weinbergen her, bis an die Tiber. Sie hatten sich unterwegs gestritten, kamen streitend an's Ufer, und setzen auf der Ueberfahrt die Unterhaltung lebhaft fort. Run wären sie, bei Ripetta aussteigend, in den Fall gekommen, sich zu trennen, und die von beiden Seiten noch überflüssig vorhandenen Argumente in der Geburt erstickt zu sehen. Sie wurden also einig, beisammenzubleiben, und wieder hinüber und herüber zu fahren, und auf der schwankenden Fähre ihrer Dialektik den ferneren Lauf zu lassen. Einmal aber fand sich diese Bewegung nicht hinreichend; sie waren einmal im Zuge, und verlangten von dem Fährmann mehrmalige Wiederholung. Diefer auch ließ es sich wohl gefallen, indem ein jedesmaliges Herliber und Hinüber ihm von der Person einen Bajocco eintrug, einen ansehnlichen Gewinn, den er so spät nicht mehr zu erwarten hatte. Deshalb erfüllte er ganz

stillschweigend ihr Verlangen; und da ihn sein Söhnchen mit Verwunberung fragte: was wollen sie benn damit? antwortet' er ganz ruhig: ich weiß nicht, aber sie sind toll.

Ungefähr in dieser Zeit erhielt ich in einem Packet von Hause nachstehenden Brief:

Monsieur, je ne suis pas étonné que vous ayez de mauvais lecteurs; tant de gens aiment mieux parler que sentir, mais il faut les plaindre et se féliciter de ne pas leur ressembler. — Oui Monsieur, je vous dois la meilleure action de ma vie, par conséquent la racine de plusieurs autres et pour moi votre livre est bon. Si j'avais le bonheur d'habiter le même pays que vous, j'irais vous embrasser et vous dire mon secret, mais malheureusement j'en habite un, où personne ne croirait au motif qui vient de me déterminer à cette démarche. Soyez satisfait, Monsieur, d'avoir pu à 300 lieues de votre demeure ramener le cœur d'un jeune homme à l'honnêteté et à la vertu, toute une samille va être tranquille et mon cœur jouit d'une bonne action. Si j'avais des talens, des lumières ou un rang qui me fit influer sur le sort des hommes, je vous dirais mon nom, mais je ne suis rien et je sais ce que je ne voudrais être. Je souhaite, Monsieur, que vous soyez jeune, que vous ayez le gout d'écrire, que vous soyez l'époux d'une Charlotte qui n'avait point vu de Werther, et vous serez le plus heureux des hommes, car je crois que vous aimez la vertu. 1

Mein Herr, ich bin nicht überrascht, daß Sie schlechte Leser haben; so Biele reben lieber als daß sie benken; man muß sie bedauern und sich gratusliren, ihnen nicht zu gleichen. — Ja, mein Herr, ich verbanke Ihnen die beste Handlung meines Lebens, und solglich die Ursache vieler andern, und für mich ist Ihr Buch nühlich (trefslich). Wenn ich so glücklich wäre, mit Ihnen dasselbe Land zu bewohnen, würde ich Sie besuchen, Sie umarmen und Ihnen mein Geheimniß vertrauen; unglücklicherweise wohne ich aber da, wo niemand an den Grund, der mich zu einem solchen Unternehmen bestimmen könnte, glauben würde. Es seh Ihnen eine Genugthuung, 300 Meilen von sich entsernt, das Herz eines jungen Menschen zur Ehre und Tugend zurückzusühren; eine ganze

#### December.

## Correspondenz.

Rom, ben 1. December 1787.

Soviel versichre ich Dir: ich bin über die wichtigsten Punkte mehr als gewiß, und obgleich die Erkenntniß sich in's Unendliche erweitern könnte, so hab' ich doch vom Endlich: Unendlichen einen sichern, ja klaren und mittheilbaren Begriff.

Ich habe noch die wunderlichsten Sachen vor, und halte mein Erstenntnißvermögen zurück, daß nur meine thätige Kraft einigermaßen sortkomme. Denn da sind herrliche Sachen, und so begreiflich wie die Flachhand, wenn man sie nur gefaßt hat.

Rom, ben 7. December 1787.

Diese Woche ist mit Zeichnen zugebracht worden, da es mit der Dichtung nicht fort wollte; man muß sehen und suchen, alle Epochen zu nuten. Unsre Hausakabemie geht immer sort, und wir sind bemüht, den alten Aganthr aus dem Schlase zu wecken; die Perspectiv beschäftigt uns des Abends, und ich suche immer dabei einige Theile des menschlichen Körpers besser und sichrer zeichnen zu lernen. Es ist nur alles Gründliche gar zu schwer, und verlangt große Application in der Austübung.

Angelica ist gar lieb und gut, sie macht mich auf alle Weise zu ihrem Schuldner. Den Sonntag bringen wir zusammen zu, und in der Woche sehe ich sie Abends einmal. Sie arbeitet so viel und so gut, daß man gar keinen Begriff hat, wie's möglich ist, und glaubt doch immer, sie mache nichts.

Familie wird zufrieden sehn und mein Herz genießt das Glück einer guten Handlung. Hätte ich Talente, Geist ober einen Rang, der mich auf das Loos der Menschen Einfluß haben ließ, würde ich Ihnen meinen Ramen nennen, aber ich bin Nichts und ich weiß, was ich nicht sehn möchte. Ich wünsche, daß Sie jung sind, daß Sie Geschmack am Schreiben haben, daß Sie der Gatte einer Lotte sehen, die Werther nicht gesehen, und Sie werden der glücklichste der Wenschen sehn, denn ich glaube, Sie lieben die Tugend.

Rom, ben 8. December 1787.

Wie sehr es mich ergötzt, daß Dir mein Liedchen gefallen hat, glaubst Du nicht, wie sehr es mich freut, einen Laut hervorzubringen, der in Deine Stimmung trifft. Eben das wünscht' ich Egmonten, von dem Du so wenig sagst, und eher, daß Dir daran etwas weh als wohl thut. D, wir wissen genug, daß wir eine so große Composition schwer ganz rein stimmen können, es hat doch im Grunde Niemand einen rechten Begriff von der Schwierigkeit der Kunst, als der Künstler selbst.

Es ist weit mehr Positives, das heißt Lehrbares und Ueberlieferbares in der Kunst, als man gewöhnlich glaubt; und der mechanischen Bortheile, wodurch man die geistigsten Effecte (versteht sich immer mit Geist) hervorbringen kann, sind sehr viele. Wenn man diese kleinen Kunstgriffe weiß, ist vieles ein Spiel, was nach Wunder was aussieht, und nirgends glaub' ich, daß man mehr lernen kann, in Hohem und Niedrem, als in Rom.

### Rom, ben 15. December 1787.

Ich schreibe Dir späte, um nur etwas zu schreiben. Diese Woche hab' ich sehr vergnügt zugebracht. Es wollte die vorige Woche nicht gehen, weder mit einer noch andrer Arbeit, und da es am Montage so schön Wetter war, und meine Kenntniß des Himmels mich gute Tage hoffen ließ, machte ich mich mit Rapsern und meinem zweiten Fritz auf die Beine, und durchging von Dienstag bis heute Abend die Plätze, die ich schon kannte, und verschiedene Seiten, die ich noch nicht kannte.

Dienstag Abend erreichten wir Frascati, Mittwoch besuchten wir die schönsten Billen, und besonders den köstlichen Antinous auf Monte Dragone. Donnerstag gingen wir von Frascati auf Monte Caro über Rocca di Papa, wovon Du einmal Zeichnungen haben sollst, denn Worte und Beschreibungen sind nichts; dann nach Albano herunter. Freitag schied Kapser von uns, dem es nicht ganz wohl war, und ich ging mit Fritz dem zweiten auf Aricia, Genzano, am See von Nemi her, wieder auf Albano zurück. Heute sind wir auf Castell Gandolso und Marino gegangen, und von da nach Rom zurück. Das Wetter hat uns unglaublich begünstigt, es war fast das schönste Wetter des

ganzen Jahrs. Außer den immer grünen Bäumen haben noch einige Eichen ihr Laub, auch junge Castanien noch das Laub, wenn gleich gelb. Es sind Töne in der Landschaft von der größten Schönheit, und die herrlichen großen Formen im nächtlichen Dunkel! Ich habe große Freude gehabt, die ich Dir in der Ferne mittheile. Ich war sehr vergnügt und wohl.

Rom, ben 21. December 1787.

Daß ich zeichne und die Kunst studire, hilft dem Dichtungsvermögen auf, statt es zu hindern, denn schreiben muß man nur wenig, zeichnen viel. Dir wünsche ich nur den Begriff der bildenden Kunst mittheilen zu können, den ich jetzt habe, so subordinirt er auch noch ist, so erstreulich, weil er wahr ist und immer weiter deutet. Der Verstand und die Consequenz der großen Meister ist unglaublich. Wenn ich bei meiner Ankunst in Italien wie neu geboren war, so fange ich jetzt an, wie neu erzogen zu sehn.

Was ich bisher geschickt habe, sind nur leichtsinnige Versuche. Mit Thurneisen schicke ich eine Rolle, worauf das Beste fremde Sachen sind, die Dich erfreuen werden.

Rom, ben 25. December 1787.

Dießmal ist Christus unter Donner und Blitzen geboren worden, wir hatten gerade um Mitternacht ein starkes Wetter.

Der Glanz der größten Kunstwerke blendet mich nicht mehr, ich wandle nun im Anschauen, in der wahren unterscheidenden Erkenntniß. Wie viel ich hierin einem stillen, einsam fleißigen Schweizer, Namens Meher, schuldig bin, kann ich nicht sagen. Er hat mir zuerst die Augen über das Detail, über die Eigenschaften der einzelnen Formen ausgeschlossen, hat mich in das eigentliche Machen initiirt. Er ist in Wenigem genügsam und bescheiden. Er genießt die Kunstwerke eigentlich mehr als die großen Besitzer, die sie nicht verstehen, mehr als andere Künstler, die zu ängstlich von der Nachahmungsbegierde des Unerreichbaren getrieben werden. Er hat eine himmlische Klarheit der Begriffe, und eine englische Güte des Herzens. Er spricht niemals mit mir, ohne daß ich alles ausscheiben möchte, was er sagt, so bestimmt, richtig, die

einzige wahre Linie beschreibend sind seine Worte. Sein Unterricht giebt mir, was mir kein Mensch geben konnte, und seine Entsernung wird mir unersetzlich bleiben. In seiner Nähe, in einer Reihe von Zeit hoffe ich noch auf einen Grad im Zeichnen zu kommen, den ich mir jetzt selbst kaum denken darf. Alles, was ich in Deutschland lernte, vornahm, dachte, verhält sich zu seiner Leitung, wie Baumrinde zum Kern der Frucht. Ich habe keine Worte, die stille wache Seligkeit auszudrücken, mit der ich nun die Kunstwerke zu betrachten anfange; mein Geist ist erweitert genug, um sie zu fassen, und bildet sich immer mehr aus, um sie eigentlich schätzen zu können.

Es sind wieder Fremde hier, mit denen ich manchmal eine Galerie sehe; sie kommen mir wie Wespen in meinem Zimmer vor, die gegen die Fenster fahren und die helle Scheibe für Luft halten, dann wieder abprallen und an den Wänden summen.

In den schweigenden, zurücktretenden Zustand mag ich einen Feind nicht wünschen. Und, wie sonst, für krank und bornirt gehalten zu werben, geziemt mir weniger als jemals. Denke also, mein Lieber, thue, wirke das Beste für mich, und erhalte mir mein Leben, das sonst, ohne jemandem zu nuten, zu Grunde geht. Ja, ich muß sagen, ich bin dieses Jahr moralisch sehr verwöhnt worden. Ganz abgeschnitten von aller Welt, hab' ich eine Zeit lang allein gestanden. Nun hat sich wieder ein enger Kreis um mich gezogen, die alle gut sind, alle auf dem rechten Wege, und das ist nun das Kennzeichen, daß sie es bei mir aushalten können, mich mögen, Freude in meiner Gegenwart finden, je mehr sie denkend und handlend auf dem rechten-Wege sind. ich bin unbarmherzig, unduldsam gegen alle, die auf ihrem Bege schlendern oder irren, und doch für Boten und Reisende gehalten werden Mit Scherz und Spott treib' ich's so lang, bis sie ihr Leben ändern, oder sich von mir scheiden. Hier, versteht sich, ist nur von guten, graden Menschen die Rede, Halb- und Schiefköpfe werden gleich ohne Umstände mit der Wanne gesondert. Zwei Menschen danken mir schon ihre Sinnes: und Lebensänderung, ja dreie, und werden sie mir zeitlebens danken. Da, auf dem Punkte der Wirkung meines Wesens, fühl' ich die Gesundheit meiner Natur und ihre Ausbreitung; meine Füße werden nur krank in engen Schuhen, und ich sehe nichts, wenn man mich vor eine Mauer stellt.

ŧ

### Bericht.

#### December.

Der Monat December war mit heiterem, ziemlich gleichem Wetter eingetreten, wodurch ein Gedanke rege ward, der einer guten, frohen Gesellschaft viel angenehme Tage verschaffen sollte. Man sagte nämlich: stellen wir uns vor, wir kämen so eben in Rom an, und müßten als eilige Fremde geschwind von den vorzüglichsten Gegenständen uns unterrichten. Beginnen wir einen Umgang in diesem Sinne, damit das schon Bekannte möchte in Geist und Sinn wieder neu werden.

Die Ausführung des Gedankens ward alsobald begonnen, und mit einiger Stetigkeit so ziemlich durchgesetzt; leider daß von manchem Gutcn, welches bei dieser Gelegenheit bemerkt und gedacht worden, nur wenig übrig geblieben. Briefe, Notizen, Zeichnungen und Entwürfe mangeln von dieser Epoche fast gänzlich, einiges werde jedoch hievon kürzlich mitgetheilt.

Unterhalb Roms eine Strecke, nicht weit von der Tiber, liegt eine mäßig große Kirche, zu den drei Brünnlein genannt; diese sind, so erzählt man, bei Enthauptung des heiligen Paulus durch sein Blut herz vorgerufen worden, und quillen noch bis auf den heutigen Tag.

Ohnehin ist die Kirche niedrig gelegen, und da vermehren denn freilich die in ihrem Innern hervordringenden Röhrbrunnen eine dunstige Feuchtigkeit. Das Innere steht wenig geschmückt und beinahe verlassen, nur für einen seltenen Gottesdienst reinlich, wenn gleich moderhaft, gehegt und besorgt. Was ihr aber zur größten Zierde dient, sind Christus und seine Apostel, die Neihe her an den Pseilern des Schisse, nach Zeichnungen Raphael's farbig in Lebensgröße gemalt. Dieser außerordentliche Geist hat jene frommen Männer, die er sonst am rechten Orte in versammelter Schaar als übereinstimmend gekleidet vorgeführt, hier, da jeder einzelne abgesondert austritt, jeden auch mit besonderer Auszeichnung abgebildet, nicht als wenn er im Gesolge des Herrn sich besände, sondern als wenn er, nach der Himmelsahrt des selben, aus seinen Füße gestellt, nunmehr seinem Charakter gemäß das Leben durchzuwirken und auszudulden habe.

Um uns aber von den Vorzügen dieser Bilder auch in der Ferne

zu belehren, sind uns Nachbildungen der Originalzeichnungen von der treuen Hand Marc Anton's übrig geblieben, welche uns öfters Gelegens heit und Anlaß gaben, unser Gedächtniß aufzufrischen, und unsere Besmerkungen niederzuschreiben. (Siehe im 31. Band den Aufsat über Christus und die zwölf Apostel.)

Bon biesem kleinen bescheibenen Kirchlein ist jedoch nicht weit zu bem größeren, dem hoben Apostel gewidmeten Denkmal: es ist die Kirche St. Paul vor den Mauern genannt, ein aus alten herrlichen Basten groß und kunstreich zusammengestelltes Monument. Der Einstritt in diese Kirche verleiht einen erhabenen Eindruck, die mächtigsten Säulenreihen tragen hohe gemalte Bände, welche oben durch das verschränkte Zimmerwerk des Dachs geschlossen, zwar jest unserm verswöhnten Auge einen scheunenartigen Andlick geben, obschon das Ganze, ware die Contignation an festlichen Tagen mit Teppichen überspannt, von ungläublicher Wirkung sehn müßte. Mancher wundersame Rest tolossaler höchst verzierter Architektur an Capitälen sinde sich hier ansständig ausbewahrt, aus den Ruinen von dem ehemals nahe gelegenen, jeho sast ganz verschwundenen Palast des Caracalla entnommen und gerettet.

Die Rennbahn sobann, die von diesem Kaiser noch jetzt den Namen führt, giebt uns, wenn schon großentheils verfallen, doch noch einen Begriff eines solchen immensen Raumes. Stellte sich der Zeichner an den linken Flügel der zum Wettlauf Ausfahrenden, so hätte er rechts in der Höhe, über den zertrümmerten Sitzen der Zuschauer, das Grab der Cäcilia Metella mit dessen neueren Umgebungen, von wo aus die Linie der ehemaligen Sitze ins Gränzenlose hinausläuft und in der Ferne bedeutende Villen und Lusthäuser sich sehen lassen. Rehrt das Auge zurück, so kann es gerade vor sich die Ruinen der Spina noch gar wohl verfolgen, und derjenige, dem architektonische Phantasie gegeben ist, kann sich den Uebermuth jener Tage einigermaßen vergegens wärtigen. Der Gegenstand, in Trümmern, wie er jetzt vor unsern Augen liegt, würde auf jeden Fall, wenn ein geistreicher und kenntniße

¹ Resten. In allen Ausgaben steht Pasten; da aber die Kirche wirklich aus antiken Resten erbaut ist, und Paste in der Baukunst nichts bezeichnet, so mag ein Schreib= oder Drucksehler hier zu Grunde liegen.

gewandter Künstler es unternehmen wollte, immer noch ein angenehmes Bild geben, das freilich um das Doppelte länger als hoch sehn müßte.

Die Phramide des Cestius ward für dießmal mit den Augen von außen begrüßt, und die Trümmer der Antoninischen oder Caracallischen Bäder, von denen uns Piranesi so manches Effectreiche vorgesabelt, konnten auch dem malerisch gewöhnten Auge in der Gegenwart kaum einige Zufriedenheit geben. Doch sollte bei dieser Gelegenheit die Erzinnerung an Hermann von Schwaneseld lebendig werden, welcher mit seiner zarten, das reinste Naturs und Kunstgefühl ausdrückenden Nadel diese Vergangenheiten zu beleben, ja sie zu den anmuthissten Trägern des lebendig Gegenwärtigen umzuschaffen wußte.

Auf dem Plate vor St. Peter in Montorio begrüßten wir den Wasserschwall der Aqua Paola, welcher durch eines Triumphbogens Pforten und Thore, in fünf Strömen, ein großes verhältnißmäßiges Becken dis an den Rand füllt. Durch einen, von Paul V. wiederschergestellten Aquaduct macht diese Stromfülle einen Weg von fünfundzwanzig Wiglien hinter dem See Bracciano her, durch ein wundersliches, von abwechselnden Höhen gebotenes Zickzack, die an diesen Ort, versieht die Bedürfnisse verschiedener Mühlen und Fabriken, um sich zugleich in Trastevere zu verbreiten.

Hier nun rühmten Freunde der Baukunst den glücklichen Gedanken, diesen Wassern einen offen schaubaren triumphirenden Eintritt verschafft zu haben. Man wird durch Säulen und Bogen, durch Gesims und Attiken an jene Prachtthore erinnert, wodurch ehmals triegerische Ueberwinder sonst einzutreten pflegten; hier tritt der friedlichste Ernährer mit gleicher Kraft und Gewalt ein, und empfängt für die Mühen seines weiten Lauses sogleich Dank und Bewunderung. Auch sagen uns die Inschriften, daß Vorsehung und Wohlthätigkeit eines Papstes, aus dem Hause Borghese, hier gleichsam einen ewigen, ununterbrochenen, stattlichen Einzug halten.

Ein kurz vorher eingetroffener Ankömmling aus Norden fand jes boch, man würde besser gethan haben, rohe Felsen hier auszuthürmen, um diesen Fluthen einen natürlicheren Eintritt an's Tageslicht zu versichaffen. Man entgegnete ihm, daß dieß kein Naturs sondern ein

<sup>&#</sup>x27;ehemals - fonft einzutreten pflegten. Bare wohl eins wegzulaffen.

Kunstwasser sep, dessen Ankunft man auf eine gleichartige Weise zu schmucken gar wohl berechtigt gewesen ware.

Doch hierüber vereinigte man sich eben so wenig, als über das herrliche Bild der Transfiguration, welches man in dem zunächst gelegenen Kloster gleich darauf anzustaunen Gelegenheit fand. Da war denn des Redens viel; der stillere Theil jedoch ärgerte sich, den alten Tadel von doppelter Handlung wiederholt zu sehen. Es ist aber nicht anders in der Welt, als daß eine werthlose Münze neben einer gehaltigen auch immer eine gewisse Art von Cours behält, besonders da, wo man in der Kürze aus einem Handel zu scheiden, und ohne viel Ueberlegung und Zaubern gewisse Differenzen auszugleichen gebenkt. Wundersam bleibt es indeß immer, daß man an der großen Einheit einer solchen Conception jemals hat mäkeln dürfen: In Abwesenheit des Herrn stellen trostlose Eltern einen beseffenen Knaben den Jungern des Heiligen dar; sie mögen schon Versuche gemacht haben, den Geist zu bannen; man hat sogar ein Buch aufgeschlagen, um zu forschen, ob nicht etwa eine überlieferte Formel gegen dieses Uebel wirksam könne gefunden werden; aber vergebens. In diesem Augenblick erscheint der einzig Kräftige, und zwar verklärt, anerkannt von seinen großen Borfahren; eilig deutet man hinauf nach solcher Vision, als der einzigen Quelle des Heils. Wie will man nun das Obere und Untere trennen? Beides ist eins: unten das Leidende, Bedürftige, oben das Wirksame, Hülfreiche, beides auf einander sich beziehend, in einander einwirkend. Läßt sich benn, um den Sinn auf eine andere Beise auszusprechen, ein ideeller Bezug auf's Wirkliche von diesem lostrennen!

Die Gleichgefinnten bestärkten sich auch dießmal in ihrer Ueberzeugung; Raphael, sagten sie zu einander, zeichnete sich eben durch die Richtigkeit des Denkens aus, und der gottbegabte Mann, den man eben hieran durchaus erkennt, soll in der Blüthe seines Lebens falsch gedacht, falsch gehandelt haben? Nein! er hat, wie die Natur, jederzeit Recht, und gerade da am gründlichsten, wo wir sie am wenigsten begreisen.

Eine Verabredung wie die unsrige, einen flüchtigen Ueberblick von Rom sich in guter vereinigter Gesellschaft zu verschaffen, konnte nicht ganz, wie es wohl der Vorsatz gewesen, in völliger Abgesondertheit durchgeführt werden; ein und der andere fehlte, vielleicht zufällig abgehalten, wieder andere schlossen sich an, auf ihrem Wege dieses oder jenes Sehenswürdige zu betrachten. Dabei hielt jedoch der Kern zusammen, und wußte bald aufzunehmen, bald abzusondern, bald zurück zu bleiben, bald vorzueilen. Gelegentlich hatte man freilich gar wunderliche Aeußerungen zu vernehmen. Es giebt eine gewisse Art von empirischem Urtheil, welches seit längerer Zeit, zumal durch Englische und Französische Reisende, besonders in den Gang gekommen; man spricht sein augenblickliches unvorbereitetes Urtheil aus, ohne nur irgend zu bedenken, daß jeder Künstler auf gar vielfache Weise bedingt ift, durch sein besonderes Talent, durch Vorgänger und Meister, durch Ort und Zeit, durch Gönner und Besteller. Nichts von allem dem, welches freilich zu einer reinen Würderung uöthig wäre, kommt in Betrachtung, und so entsteht daraus ein gräßliches Gemisch von Lob und Tadel, von Bejahen und Verneinen, wodurch jeder eigenthümliche Werth der fraglichen Gegenstände ganz eigentlich aufgehoben wird.

Unser guter Volkmann, sonst so ausmerksam und als Führer nützlich genug, scheint sich durchaus an jene fremden Urtheiler gehalten zu haben, destwegen denn seine eigenen Schätzungen gar wunders lich hervortreten. Kann man sich z. B. unglücklicher ausdrücken, als er sich in der Kirche Maria della Pace vernehmen läßt?

"Neber der ersten Capelle hat Raphael einige Sibyllen gemalt, die sehr gelitten haben. Die Zeichnung ist richtig, aber die Zusammenssehung schwach, welches vermuthlich dem unbequemen Plat beigemessen werden muß. Die zwote Capelle ist nach des Michael Angelo Zeichnungen mit Arabesten geziert, die hoch geschätt werden, aber nicht simpel genug sind. Unter der Kuppel bemerkt man drei Gemälde, das erste stellt die Heimsuchung der Maria von Carl Raratti vor, ist frostig gemalt, aber gut angeordnet; das andere, die Geburt der Raria, vom Cavaliere Banni, in der Manier des Peter von Cortona, und das dritte, den Tod der Maria, von Maria Morandi. Die Anordnung ist etwas verwirrt, und fällt in's Rohe. Am Gewölbe über dem Chor hat Albani mit einem schwachen Colorit die Himmelsahrt der Maria

abgebildet. Die von ihm herrührenden Malereien an den Pfeilern unter der Kuppel find besser gerathen. Den Hof des zu dieser Kirche gehörigen Klosters hat Bramante angegeben."

Dergleichen unzulängliche, schwankende Urtheile verwirren durchaus den Beschauer, der ein solches Buch zum Leitsaden erwählt. Manches ist denn aber auch ganz salsch, z. B. was hier von den Sischyllen gesagt ist. Raphael war niemals von dem Raume genirt, den ihm die Architektur darbot, vielmehr gehört zu der Großheit und Eleganz seines Genies, daß er seden Raum auf das zierlichste zu füllen und zu schmücken wußte, wie er augenfällig in der Farnesine dargethan hat. Selbst die herrlichen Bilder der Messe von Bolsena, der Befreiung des gesangenen Petrus, des Parnasses, wären ohne die wunderliche Beschräntung des Raumes nicht so unschätzbar geistreich zu denken. Eben so ist auch hier in den Sidyllen die verheimlichte Symmetrie, worauf dei der Composition alles ankommt, auf eine höchst geniale Weise odwaltend; denn wie in dem Organismus der Natur, so thut sich auch in der Kunst, innerhald der genausten Schranke, die Bollkommenheit der Lebensäußerung kund.

Wie dem aber auch sey, so mag einem jeden die Art und Weise, Kunstwerke auszunehmen, völlig überlassen bleiben. Mir ward bei diesem Umgang das Gefühl, der Begriff, die Anschauung dessen, was man im höchsten Sinne die Gegenwart des classischen Bodens nennen dürfte. Ich nenne dieß die sinnlich geistige Ueberzeugung, daß hier das Große war, ist und sehn wird. Daß das Größte und Herrlichste vergehe,! liegt in der Natur der Zeit und der gegeneinander unbedingt wirkenden sittlichen und physischen Elemente. Wir konnten in allgemeinster Betrachtung nicht traurig an dem Zerstörten vorüber gehen, vielmehr hatten wir und zu freuen, daß soviel erhalten, soviel wieder hergestellt war, prächtiger und übermäßiger als es je gestanden.

Die Peterskirche ist gewiß so groß gedacht, und wohl größer und kühner als einer der alten Tempel; und nicht allein was zwei taussend Jahre vernichten sollten lag vor unsern Augen, sondern zugleich was eine gesteigerte Bildung wieder hervorzubringen vermochte.

Selbst das Schwanken des Kunstgeschmackes, das Bestreben zum

einfachen Großen, das Wiederkehren zum vervielfachten Kleineren, alles deutete auf Leben und Bewegung; Runst- und Menschengeschichte standen synchronistisch vor unseren Augen.

Es darf uns nicht niederschlagen, wenn sich uns die Bemerkung aufdringt, das Große seh vergänglich; vielmehr wenn wir sinden, das Bergangene seh groß gewesen, muß es uns aufmuntern, selbst etwas von Bedeutung zu leisten, das fortan unsre Nachfolger, und wär' es auch schon in Trümmer zerfallen, zu edler Thätigkeit aufrege, woran es unsre Vorvordern niemals haben ermangeln lassen.

Diese höchst belehrenden und geisterhebenden Anschauungen wurden, ich darf nicht sagen gestört und unterbrochen, aber doch mit einem schmerzlichen Gefühl durchflochten, das mich überall hin begleitete; ich erfuhr nämlich, daß der Bräutigam jener artigen Mailänderin, unter, ich weiß nicht welchem Vorwande sein Wort zurückgenommen, und sich von seiner Versprochenen losgesagt habe. Wenn ich mich nun einerseits glücklich pries, meiner Neigung nicht nachgehangen, und mich sehr bald von dem lieben Kinde zurückgezogen zu haben, wie denn auch, nach genauster Erkundigung, unter den Vorwänden jener Villeggiatur auch nicht im mindesten gedacht worden, so war es mir doch höchst empfindlich, das artige Bild, das mich bisher so heiter und freundlich begleitet hatte, nunmehr getrübt und entstellt zu sehen; denn ich vernahm sogleich: das liebe Kind seh aus Schrecken und Entsetzen über dieses Ereigniß in ein gewaltsames Fieber verfallen, welches für ihr Leben fürchten lasse. Indem ich mich nun tagtäglich, und die erste Zeit zweimal erkundigen ließ, hatte ich die Pein, daß meine Ginbildungs: traft sich etwas Unmögliches hervorzubringen bemüht war, jene heitern, bem offnen, frohen Tag allein gehörigen Züge, biesen Ausbruck unbefangenen, still vorschreitenden Lebens nunmehr durch Thranen getrübt, durch Krankheit entstellt, und eine so frische Jugend durch inneres und äußeres Leiden so frühzeitig blaß und schmächtig zu denken.

In solcher Stimmung war freilich ein so großes Gegengewicht, als eine Reihenfolge des Bedeutenbsten, das theils dem Auge durch sein Dasehn, theils der Einbildungskraft durch nie verschollene Würde

genug zu thun gab, höchst ersehnt, und nichts natürlicher, als das meiste davon mit inniger Trauer anzublicken.

Waren die alten Monumente nach so vielen Jahrhunderten meisstens zu unförmlichen Rassen zerfallen, so mußte man bei neueren, aufrechtstehenden Prachtgebäuden gleichermaßen den Berfall so vieler Familien in der späteren Zeit bedauern, ja selbst das noch frisch im Leben Erhaltene schien an einem heimlichen Wurm zu tranken; denn wie wollte sich das Irdische, ohne eigentlich physische Kraft, durch sittliche und religiose Stüßen allein in unsern Tagen aufrecht erhalten? Und wie einem heiteren Sinn auch die Ruine wieder zu beleben, gleich einer frischen, unsterblichen Begetation, verfallene Mauern und zersstreute Blöcke wieder mit Leben auszustatten gelingt, so entkleidet ein trauriger Sinn das lebendige Dasehn von seinem schönsten Schmuck, und möchte es uns gern als ein nacktes Gerippe ausdringen.

Auch zu einer Gebirgsreise, die wir noch vor Winters in heiterer Gesellschaft zu vollbringen gedachten, konnt' ich mich nicht entschließen, bis ich, einer erfolgten Besserung gewiß, und durch sorgfältige Anstalten gesichert, Nachricht von ihrer Genesung auch an denen Orten ershalten sollte, wo ich sie', so munter als liebenswürdig, in den schönsten Herbsttagen kennen gelernt hatte.

Schon die ersten Briese aus Weimar über Egmont enthielten einige Ausstellungen über dieses und jenes; hiebei erneute sich die alte Bemerkung, daß der unpoetische, in seinem dürgerlichen Behagen der queme Kunstfreund, gewöhnlich da einen Anstoß nimmt, wo der Dichter ein Problem aufzulösen, zu beschönigen, oder zu versteden gesucht hat. Alles soll, so will es der behagliche Leser, im natürlichen Gange sortgeben; aber auch das Ungewöhnliche kann natürlich sehn, scheint es aber demjenigen nicht, der auf seinen eigenen Ansichten verharrt. Ein Brief dieses Inhalts war angekommen, ich nahm ihn und ging in die Villa Borghese; da mußt' ich denn lesen, daß einige Scenen sür zu lang gehalten würden. Ich dachte nach, hätte sie aber auch jetzt nicht zu verkürzen gewußt, indem so wichtige Motive zu entwickeln waren. Was aber am meisten den Freundinnen tadelnswerth schien, war das latonische Vermächtniß, womit Egmont sein Clärchen an Ferdinand empsiehlt.

Ein Auszug aus meinem damaligen Answortschreiben wird über meine Gesinnungen und Zustände den besten Aufschluß geben.

"Wie sehr wünscht' ich nun auch Euren Wunsch erfüllen, und dem Vermächtniß Egmonts einige Modification geben zu können! Ich eilte an einem herrlichen Morgen mit Eurem Briefe gleich in die Villa Borghese, bachte zwei Stunden den Gang des Stücks, die Charaftere, die Verhältnisse durch, und konnte nichts finden, das ich abzukurzen Wie gerne möcht' ich Euch alle meine Ueberlegungen, mein pro und contra schreiben, sie würden ein Buch Papier füllen, und eine Differtation über die Dekonomie meines Stucks enthalten. kam ich zu Angelica, und legte ihr die Frage vor. Sie hat das Stück studirt und besitzt eine Abschrift davon. Möchtest Du doch gegenwärtig gewesen sehn, wie weiblich zart sie alles aus einander legte, und es darauf hinausging: daß das, was Ihr noch mündlich von dem Helden erklärt wünschtet, in der Erscheinung implicite enthalten sey. Angelica sagte: da die Erscheinung nur vorstelle, was in dem Gemüthe des schlafenden Helden vorgehe, so könne er mit keinen Worten stärker aus: brücken, wie sehr er sie liebe und schätze, als es dieser Traum thue, der das liebenswürdige Geschöpf nicht zu ihm herauf, sondern über ihn binauf hebe. Ja es wolle ihr wohl gefallen, daß der, welcher durch sein ganzes Leben gleichsam wachend geträumt, Leben und Liebe mehr als geschätt, ober vielmehr nur durch ben Genuß geschätt, daß dieser aulett noch gleichsam träumend wache, und uns still gesagt werde, wie tief die Geliebte in seinem Herzen wohne, und welche vornehme und hohe Stelle sie darin einnehme. — Es kamen noch mehr Betrachtungen dazu, daß in der Scene mit Ferdinand Clärchens nur auf eine subordinirte Weise gedacht werden konnte, um das Interesse des Abschieds von dem jungen Freunde nicht zu schmälern, der ohnehin in diesem Augenblide nichts zu hören noch zu erkennen im Stande war."

## Morit

als Etymolog.

Schon längst hat ein weiser Mann das wahre Wort ausgesprochen: der Mensch, dessen Kräfte zu dem Nothwendigen und Rüplichen nicht

hinreichen, mag sich gern mit dem Unnöthigen und Unnützen beschäftigen! Vielleicht möchte Nachstehendes von manchem auf diese Weise beurtheilt werden.

Unser Geselle Mority ließ nicht ab, jetzt, in dem Areise der höchsten Kunst und schönsten Natur, über die Innerlichkeiten des Menschen, seine Anlagen und Entwickelungen fortwährend zu sinnen und zu spinnen; deßhalb er denn auch sich mit dem Allgemeinen der Sprache vorzüglich beschäftigte.

Zu jener Zeit war, in Gefolg der Herderischen Preisschrift über den Ursprung der Sprachen, und in Gemäßheit der damaligen allgemeinen Denkweise, die Vorstellung herrschend: das Menschengeschlecht habe sich nicht von Einem Paare aus dem hohen Drient herab über die ganze Erde verbreitet, sondern zu einer gewissen, merkwürdig productiven Zeit des Erdballs sep, nachdem die Natur die verschiedenartigsten Thiere stufenweis hervorzubringen versucht, da und dort, in mancher günstigen Lage die Menschenart mehr oder weniger vollendet hervorgetreten. Ganz im innerlichsten Bezug, auf seine Organe sowohl als seine Geistesfähigkeiten, seh nun dem Menschen die Sprache angeboren. Hier bedürfe es keiner übernatürlichen Anleitung, so wenig als einer Ueberlieferung. Und in diesem Sinne gebe es eine allgemeine Sprache, welche zu manifestiren ein jeder autochthonische Stamm versucht habe. Die Berwandtschaft aller Sprachen liege in der Uebereinstimmung der Idee, wonach die schaffende Kraft das menschliche Geschlecht und seinen Organismus gebildet. Daher komme denn, daß, theils aus innerem Grundtriebe, theils durch äußere Veranlassung, die sehr beschränkte Bocal: und Consonantenzahl zum Ausdruck von Gefühlen und Vorstellungen richtig oder unrichtig angewendet worden; da es denn natürlich, ja nothtvendig sey, daß die verschiedensten Autochthonen theils zusammengetroffen, theils von einander abgewichen und sich diese oder jene Sprache in der Folge entweder verschlimmert oder verbessert habe. Was von den Stammworten gelte, gelte denn auch von den Ableitungen, wodurch die Bezüge der einzelnen Begriffe und Vorstellungen ausgedrückt und bestimmter bezeichnet werden. Dieß möchte denn gut sehn und als ein Unerforschliches, nie mit Gewißheit zu Bestimmendes auf sich beruhen.

Hierüber find' ich in meinen Papieren folgendes Nähere:

"Mir ist es angenehm, daß sich Morit aus seiner brütenden

Trägheit, aus dem Unmuth und Zweisel an sich selbst zu einer Art von Thätigkeit wendet, denn da wird er allerliebst. Seine Grillenfängereien haben alsdann eine wahre Unterlage, und seine Träumereien Zweck und Sinn. Jetzt beschäftigt ihn eine Idee, in welche ich auch eingezgangen bin, und die uns sehr unterhält. Es ist schwer, sie mitzutheilen, weil es gleich toll klingt. Doch will ich's versuchen.

Er hat ein Verstandes: und Empfindungsalphabet erfunden, wodurch er zeigt, daß die Buchstaben nicht willfürlich, sondern in der menschlichen Natur gegründet sind, und alle gewissen Regionen des innern Sinnes angehören, welchen sie denn auch, ausgesprochen, ausdrücken. Nun lassen sich nach diesem Alphabet die Sprachen beurtheilen, und da sindet sich, daß alle Völker versucht haben, sich dem innern Sinn gemäß auszudrücken; alle sind aber durch Willkür und Zusall vom rechten Wege abgeleitet worden. Dem zusolge suchen wir in den Sprachen die Worte auf, die am glücklichsten getroffen sind; bald hat's die eine, bald die andre; dann verändern wir die Worte, die sie und recht dünken, machen neue u. s. w. Ja, wenn wir recht spielen wollen, machen wir Namen für Menschen, untersuchen, ob diesem oder jenem sein Name gehöre 2c. 2c.

Das ethmologische Spiel beschäftigt schon so viele Menschen, und so giebt es auch uns auf diese heitere Weise viel zu thun. Sobald wir zusammenkommen, wird es wie ein Schachspiel vorgenommen und hunz derterlei Combinationen werden versucht, so daß, wer uns zufällig beshorchte, uns für wahnsinnig halten müßte. Auch möchte ich es nur den allernächsten Freunden vertrauen. Genug, es ist das witigste Spiel von der Welt und übt den Sprachsinn unglaublich.

# Philipp Meri,

ber humoriftische Beilige.

Philipp Neri, in Florenz geboren 1515, erscheint von Kindheit auf als ein folgsamer sittlicher Knabe von kräftigen Anlagen. Sein

Bildniß als eines solchen ist glücklicherweise ausbewahrt in des Fidanza Teste Soelte 1 Tom. V. Bl. 31. Man wüßte sich keinen tüchtigern, gesündern, geradsinnigeren Anaben zu denken. Als Abkömmling einer edlen Familie wird er in allem Guten und Wissenstwerthen der Zeit gemäß unterrichtet, und endlich, um seine Studien zu vollenden, man meldet nicht, in welchem Alter, nach Rom gesandt. Hier entwickelt er sich zum vollkommnen Ingling; sein schönes Antlit, seine reichen Locken zeichnen ihn aus; er ist anziehend und ablehnend zugleich, Anmuth und Würde begleiten ihn überall.

Hier, zur traurigsten Beit, wenige Jahre nach der grausamen Plünsberung der Stadt, ergiebt er sich, nach Vorgang und Beispiel vieler Edlen, ganz den Uedungen der Frömmigkeit, und sein Enthusiasmus steigert sich mit den Kräften einer frischen Jugend: Unablässiges Bestuchen der Kirchen, besonders der sieden Hauptkirchen, drünstiges Beten zu Herannöthigung der Hülfe, sleißiges Beichten und Genuß des Abendmahls, Flehen und Ringen nach geistigen Gütern.

In solch einem enthusiastischen Momente wirft er sich einst auf die Stufen des Altars, und zerbricht ein paar Rippen, welche, schlecht geheilt, ihm lebenslängliches Herzklopfen verursachen, und die Steigerung seiner Gefühle veranlassen.

Um ihn versammeln sich junge Männer zu thätiger Sittlichkeit und Frömmigkeit, sie erweisen sich unermüdet, die Armen zu versorgen, die Kranken zu pflegen, und scheinen ihre Studien hintanzusetzen. Wahrscheinlich bedienen sie sich der Zuschüsse von Haus zu wohlthätigen Zwecken, genug, sie geben und helsen immer, und behalten nichts für sich, ja er lehnt nachher ausdrücklich alle Beihülse von den Seinigen ab, um dasjenige, was-Wohlthätigkeit ihnen zuweiset, an Bedürstige zu wenden und selbst zu darben.

Dergleichen fromme Handlungen waren jedoch zu herzlich und lebhaft, als daß man nicht hätte suchen sollen, sich zugleich auf eine geistliche und gefühlvolle Weise über die wichtigsten Gegenstände zu unterhalten. Die kleine Gesellschaft besaß noch kein eigenes Local, sie erbat
sich's bald in diesem, bald in jenem Kloster, wo dergleichen Räume wohl
zu sinden sehn mochten. Nach einem kurzen stillen Gebet ward ein

Borgügliche Porträttöpfe — S. Weiteres im Personenverzeichniß. Edudarbt, Goethe's italianische Reise. 1. 32

Text ber heiligen Schrift verlesen, worüber ein und der andere sich, auslegend oder anwendend, in einer turzen Rede vernehmen ließ. Man besprach sich auch wohl hierüber, alles in Bezug auf unmittelbare Thätige keit; dialektische und spitzsindige Behandlung war durchaus verboten. Die übrige Tageszeit ward immerfort einer ausmerksamen Versorgung der Kranken, dem Dienst in Hospitälern, dem Beistande der Armen und Nothleidenden gewidmet.

Da bei diesen Verhältnissen keine Beschränkung vorwaltete und man eben so gut kommen als gehen konnte, so vermehrte sich die Zahl der Theilnehmenden ungemein, so wie sich denn auch jene Versammlung ernster und umsichgreisender beschäftigte. Auch aus dem Leben der Heiligen ward vorgelesen, Kirchenväter und Kirchengeschichte stellenweise zu Rathe gezogen, worauf denn vier der Theilnehmenden, jeder eine halbe Stunde, zu sprechen das Recht und Pflicht hatten.

Diese fromme tagtägliche, ja familiär praktische Behandlung der höchsten Seelenangelegenheiten erregte immer mehr Ausmerksamkeit, nicht allein unter Einzelnen, sondern sogar unter ganzen Körperschaften. Man verlegte die Versammlungen in die Kreuzgänge und Räume dieser und jener Kirche, der Zugang vermehrte sich, besonders zeigte sich der Orden der Dominicaner dieser Art sich zu erbauen sehr geneigt, und schloß sich zahlreich an die sich immer mehr ausdildende Schaar an, welche durch die Kraft und den hohen Sinn ihres Ansührers sich durchaus gleich und, wenn auch geprüft durch mancherlei Widerwärtigkeiten, auf demselben Pfade sortschreitend sinden ließ.

Da nun aber nach dem hohen Sinne des trefflichen Borgesetzten alle Speculation verbannt, jede geregelte Thätigkeit aber auf's Leben gerichtet war, und das Leben sich ohne Heiterkeit nicht denken läßt, so wußte der Mann auch hierin den unschuldigen Bedürfnissen und Bünschen der Seinigen entgegen zu kommen. Bei eintretendem Frühling führte er sie nach San Onofrio, welches, hoch und breit gelegen, in solchen Tagen die angenehmste Dertlichkeit andot. Hier, wo bei der jungen Jahrszeit alles jung erscheinen sollte, trat, nach stillen Gebeten, ein hübscher Knade hervor, recitirte eine auswendig gelernte Predigt. Gebete folgten, und ein Chor besonders eingeladener Sänger ließ sich erfreulich und eindringlich zum Schlusse hören, welches um so bedeutender war, als die Musik damals weder ausgebreitet noch ausgebildet

gefunden ward, und hier vielleicht zum erstenmal ein religioser Gesang in freier Luft sich mittheilte.

Immer auf diese Weise fortwirkend, vermehrte sich die Congregation und wuchs, so wie an Personenzahl, so an Bedeutung. Die Florentiner nöthigten gleichsam ihren Landsmann, das von ihnen abhängige Aloster San Girolamo zu beziehen, wo denn die Anstalt sich immer mehr ausdehnte und auf gleiche Weise fortwirkte, bis ihnen endlich der Papst in der Nähe des Plates Navona ein Kloster als eigenthümlich anwies, welches, von Grund aus neu gebaut, eine gute Anzahl from: mer Genossen aufnehmen konnte. Hier blieb es jedoch bei der früheren Einrichtung: Gotteswort, das will sagen, heilig edle Gefinnungen dem gemeinen Berstande, so wie dem gemeinen Alltagsleben anzunähern und eigen zu machen. Man versammelte sich nach wie vor, betete, vernahm einen Text, hörte darüber sprechen, betete und ward zulest durch Musik ergött, und, was damals öfter, ja täglich geschah, geschieht jett noch Sonntags; und gewiß wird jeder Reisende, der nähere Kenntniß von dem heiligen Stifter genommen, sich künftighin, diesen unschuldigen Functionen beiwohnend, vorzüglich erbauen, wenn er dasjenige, was wir vorgetragen haben und zunächst mittheilen, in Gemüth und Gedanken vorüber walten läßt.

Hier sind wir nun in dem Falle, in Erinnerung zu bringen, daß diese ganze Anstalt noch immer an's Weltliche gränzte. Wie denn nur Wenige unter ihnen sich dem eigentlichen Priesterstande gewidmet hatten, und nur soviel geweihte Geistliche unter ihnen gefunden wurden, als nöthig, Beichte zu sitzen und das Meßopfer zu verrichten. Und so war denn auch Philipp Neri selbst sechsunddreißig Jahre alt geworden, ohne sich zum Priesterthum zu melden, denn er sand sich, wie es scheint, in seinem gegenwärtigen Zustande frei und weit mehr sich selbst überlassen, als er sich, mit tirchlichen Banden gesesselt, als Glied der großen Hierarchie, zwar hochgeehrt, aber doch beschränkt, gefühlt hätte.

Allein von oben her ließ man es dabei nicht bewenden, sein Beichts vater machte es ihm zur Sewissenssache, die Weihe zu nehmen und in den Priesterstand zu treten. Und so geschah es auch. Nun hatte die Kirche klüglich einen Mann in ihren Kreis eingeschlossen, der, unabshängigen Seistes bisher, auf einen Zustand los ging, worin das Geilige mit dem Weltlichen, das Tugendsame mit dem Alltäglichen sich

vereinigen und vertragen sollte. Diese Beränderung aber, der Uebergang zur Priesterschaft, scheint auf sein äußeres Benehmen nicht im Mindesten eingewirkt zu haben.

Er übt nur noch strenger als bisher jede Entäußerung, und lebt in einem schlechten Klösterchen mit andern kümmerlich zusammen. So giebt er die dei großer Toeurung ihm verehrten Brode einem andern Bedürftigern, und setz seinen Dienst gegen Unglückliche immer fort.

Aber auf sein Inneres hat das Priesterthum einen merkwürdig steigernden Einsluß. Die Verpflichtung zum Meßopfer versetzt ihn in einen Enthusiasmus, in eine Estase, wo man den disher so natürlichen Mann gänzlich verliert. Er weiß kaum, wohin er schreitet, taumelt auf dem Wege und vor dem Altare. Hebt er die Hostie in die Höhe, so kann er die Arme nicht wieder herunterdringen; es scheint, als zöge ihn eine unsichtbare Kraft empor. Beim Eingießen des Weins zittert und schaudert er; und wenn er nach vollendeter Wandlung dieser geheimnisvollen Gaben genießen soll, erzeigt er sich auf eine wunderliche, nicht auszusprechende schwelgerische Weise. Bor Leidenschaft beißt er in den Kelch, indeß er ahnungsvoll das Blut zu schlürfen glaubt des kurz vorher gleichsam gierig verschlungenen Leides. Ist aber dieser Taumel vorüber, so sinden wir zwar immer einen leidenschaftlich wundersamen, aber simmer höchst verständig praktischen Mann.

Ein solcher Jüngling, ein solcher Mann, so lebhaft und selts sam wirkend, mußte den Menschen wunderlich und mitunter gerade durch seine Tugenden beschwerlich und widerwärtig vorkommen. Wahrscheinlich ist ihm dieses in dem Laufe seines früheren Lebens oft begegnet; nachdem er aber zum Priester geweiht ist, und sich so eng und kümmerlich, gleichsam als Gast in einem armseligen Kloster behilft, treten Widersacher auf, die ihn mit Spott und Hohn unablässig verfolgen.

Doch wir gehen weiter und sagen, er sep ein höchst ausgezeichneter Mensch gewesen, der aber das einem jeden dieser Art angeborne Herrische zu beherrschen, und in Entsagung, Entbehrung, Wohlthätigkeit, Demuth und Schmach den Glanz seines Dasepns zu verhüllen trachtete. Der Gedanke, vor der Welt als thöricht zu erscheinen und dadurch in Gott und göttliche Dinge sich erst recht zu versenken und zu üben, war sein andauerndes Bestreben, wodurch er sich und sodann auch seine

Schüler ausschließlich zu erziehen unternahm. Die Maxime bes heiligen Bernhard:

Spernere mundum, Spernere neminem, Spernere se ipsum, Spernere se sperni,

schien ihn ganz durchdrungen zu haben, ja vielmehr aus ihm frisch wieder entwickelt zu seyn.

Aehnliche Absichten, ähnliche Zustände nöthigen den Menschen, in gleichen Maximen sich aufzuerbauen. Man kann gewiß sehn, daß die erhabensten, innerlich stolzesten Menschen sich zu jenen Grundsätzen allein bequemen, indem sie das Widerwärtige einer dem Guten und Großen immer widerstrebenden Welt vorauszukosten und den bittern Kelch der Erfahrung, eh' er ihnen noch angeboten ist, dis auf den Grund zu leeren sich entschließen. Gränzenlos und in ununterbrochener Reihe machen jene Geschichtchen, wie er seine Schüler geprüft, deren viele dis auf uns gekommen sind, jeden lebenslustigen Menschen, der sie vernimmt, wirklich ungeduldig, so wie diese Gebote demjenigen, der ihnen gehorchen sollte, höchst schmerzlich und nahezu unerträglich fallen mußten. Deswegen denn auch nicht alle eine solche Feuerprobe bestanden.

Eh' wir uns aber auf dergleichen wunderbare, und dem Leser gewissers maßen unwillsommene Erzählungen einlassen, wenden wir uns lieber noch einmal zu jenen großen Borzügen, welche die Zeitgenossen ihm zusgestehen und höchlich rühmen. Er habe, sagen sie, Kenntnisse und Bildung mehr von Ratur, als durch Unterricht und Erziehung erhalten; alles, was andere mühsam erwerben, set ihm gleichsam eingegossen gewesen. Ferner habe er die große Sabe zu eigen gehabt, Geister zu unterscheiden, Sigenschaften und Fähigkeiten der Menschen zu würdigen und zu schäften; zugleich habe er mit dem größten Scharssinn die weltzlichen Dinge durchbrungen, auf einen Grad, daß man ihm den Geist

Die Welt verachten, Reinen Menschen verachten, Sich selbst verachten, Berachten, daß man verachtet werde. der Wahrsagung zuschreiben mulffen. Auch ward ihm eine entschiedene Anziehungsgabe, welche auszudrücken die Italianer sich des schonen Wortes attrativa bedienen, kräftig verliehen, die sich nicht allein auf Menschen erstreckt, sondern auch auf Thiere. Als Beispiel wird erzählt, daß der Hund eines Freundes sich ihm angeschlossen und durchaus gefolgt seb, auch bei bem ersten Besitzer, der ihn lebhaft zurückgewünscht, und durch mancherlei Mittel ihn wieder zu gewinnen getrachtet, auf keine Weise verbleiben wollen, sondern sich immer zu dem anziehenden Manne zurück begeben, sich niemals von ihm getrennt, vielmehr zulett nach mehrern Jahren in bem Schlafzimmer seines erwählten Herrn das Leben geendet habe. Dieses Geschöpf veranlaßt uns nun, auf jene Prüfungen, zu denen es selbst Gelegenheit gegeben, zurückzukommen. Es ist bekannt, daß Hundeführen, Hundetragen im Mittelalter über: haupt, und wahrscheinlich auch in Rom höchst schimpflich gewesen. In dieser Rücksicht pflegte der fromme Mann jenes Thier an einer Kette burch die Stadt zu führen, auch mußten seine Schüler daffelbe auf ben Armen burch die Straßen tragen, und sich auf diese Weise bem Gelächter und Spott der Menge preisgeben.

Auch muthete er seinen Schülern und Genossen andere unwürdige Aeußerlichseiten zu. Einem jungen Römischen Fürsten, welcher der Ehre, für ein Ordensglied zu gelten, mitgenießen wollte, wurde angesonnen, er solle mit einem hinten angehesteten Fuchsschwanze durch Rom spazieren, und als er dieß zu leisten sich weigerte, die Aufnahme in den Orden versagt. Einen andern schickte er ohne Ueberkleid, und wieder einen mit zerrissenen Aermeln durch die Stadt. Dieses letztern erdarmte sich ein Edelmann und bot ihm ein Paar neue Acrmel an, die der Jüngling ausschlug, nachher aber, auf Besehl des Meisters, dankbar abholen und tragen mußte. Beim Bau der neuen Kirche nöthigte er die Seinen, gleich Taglöhnern die Materialien herbeizuschaffen, und sie den Arbeitern zur Hand zu langen.

Gleichermaßen wußte er auch jedes geistige Behagen, das der Mensch an sich empfinden mochte, zu stören und zu vernichten. Wenn die Predigt eines jungen Mannes wohl zu gelingen, und der Redner sich darin selbst zu gefallen schien, unterbrach er ihn in der Mitte des Worts, um an seiner Stelle weiter zu sprechen, befahl auch wohl weniger fähigen Schülern, ungesäumt hinauszutreten und zu beginnen,

welche denn, so unerwartet angeregt, sich aus dem Stegreife beffer als je zu erweisen das Glück hatten.

Man versetze sich in die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts und den wüsten Zustand, in welchem Rom unter verschiedenen Päpsten wie ein aufgeregtes Element erschien, und man wird eher begreifen, daß ein solches Versahren wirksam und mächtig sehn mußte, indem es durch Neigung und Furcht, durch Ergebenheit und Gehorsam dem innersten Wollen des Menschen die große Gewalt verlieh, trotz allem Aeußern sich zu erhalten, um allem, was sich ereignen konnte, zu widerstehen, da es besähigt, selbst dem Vernünstigen und Verständigen, dem Herstömmtlichen und Schicklichen unbedingt zu entsagen.

Eine merkwürdige, obgleich schon bekannte Prüfungsgeschichte wird man hier wegen ihrer besondern Anmuth nicht ungern wiederholt finden. Dem heiligen Bater war angekündigt, in einem Kloster auf dem Lande thue sich eine wunderwirkende Nonne hervor. Unser Mann erhält ben Auftrag, eine für die Kirche so wichtige Angelegenheit näher zu unters suchen; er sett sich auf sein Maulthier, bas Befohlene zu verrichten, kommt aber schneller zurück, als der heilige Vater es erwartet. Der Verwunde: rung seines geiftlichen Gebieters begegnet Neri mit folgenden Worten: "Heiligster Vater, diese thut keine Wunder, denn es fehlt ihr an der ersten driftlichen Tugend, der Demuth: ich komme, durch schlimmen Weg und Better übel zugerichtet, im Kloster an, ich lasse sie, in eurem Namen, vor mich fordern, sie erscheint und ich reiche ihr, statt des Grußes, den Stiefel hin, mit der Andeutung, sie solle mir ihn ausziehen. fährt sie zurud, und mit Schelten und Born erwiedert sie mein Un= sinnen: für was ich sie halte! ruft sie aus, die Magd des Herrn seh sie, aber nicht eines jeden, der daher komme, um knechtische Dienste von ihr zu verlangen. Ich erhub mich gelassen, setzte mich wieder auf mein Thier, stehe wieder vor euch, und ich bin überzeugt, ihr werdet keine weitere Prüfung nöthig finden." Lächelnd beließ es auch der Papst dabei, und wahrscheinlich ward ihr das fernere Wunderthun untersagt.

Wenn er aber dergleichen Prüfungen gegen andere erlaubte, so mußte er solche von Männern erdulden, welche, gleichen Sinnes, den nämlichen Weg der Selbstverläugnung einschlugen. Ein Bettelmönch, der aber auch schon im Geruch der Heiligkeit stand, begegnet ihm in der gangbarsten Straße, und bietet ihm einen Schluck aus der Weinflasche,

die er vorsorglich mit sich führt. Philipp Neri bedenkt sich nicht einen Augenblick, und setzt die langhalsige Korbstasche, den Kopf zurückliegend, dreist an den Nand, indeß das Volk laut lacht und spottet, daß zwei fromme Männer sich dergestalt zutrinken.

Philipp Neri, den es ungeachtet seiner Frömmigkeit und Ergebung einigermaßen durfte verdrossen haben, sagte darauf: Ihr habt mich geprüft, nun ist die Reihe an mir, und drückte zugleich sein vierecktes Barett auf den Kahlkopf, welcher nun gleichfalls ausgelacht wurde, ganz ruhig fort ging und sagte: Wenn mir's einer vom Kopf nimmt, so mögt ihr's haben. Neri nahm es ihm ab, und sie schieden.

Freilich dergleichen zu wagen, und bennoch die größten sittlichen Wirkungen hervor zu bringen, bedurfte es eines Mannes wie Philipp Neri, dessen Handlungen gar oft als Wunder anzusehen waren. Beichtiger machte er sich furchtbar, und daher des größten Zutrauens würdig; er entdeckte seinen Beichtkindern Sünden, die sie verschwiegen, Mängel, die sie nicht beachtet hatten; sein brünftiges ekstatisches Gebet setzte seine Umgebungen als übernatürlich in Erstaunen, in einen Zustand, in welchem die Menschen wohl auch durch ihre Sinne zu erfahren glauben, was ihnen die Einbildungsfraft, angeregt durch's Gefühl, vorbilden mochte. Wozu denn noch kommt, daß das Wunderbare, ja das Unmögliche, erzählt und wieder erzählt, nun endlich vollkommen die Stelle des Wirklichen, des Alltäglichen einnimmt. Hierher gehört, daß man ihn nicht nur verschiedentlich während des Meßopfers vor dem Altare wollte emporgehoben gesehen haben, sondern daß sich auch Zeugnisse fanden, man habe ihn, knieend um das Leben eines gefährlichst Kranken betend, dergestalt von der Erde emporgehoben erblickt, daß er mit dem Haupte beinahe die Decke des Zimmers berührt.

Bei einem solchen durchaus dem Gefühl und der Einbildungstraft gewidmeten Zustande war es ganz natürlich, daß die Einmischung auch widerwärtiger Dämonen nicht ganz auszubleiben schien.

Oben zwischen dem verfallenen Gemäuer der Antoninischen Bäder sieht wohl einmal der fromme Mann in äffischer Ungestalt ein widerwärtiges Wesen herumhupfen, das aber auf sein Geheiß alsogleich zwischen Trümmern und Spalten verschwindet. Bedeutender jedoch als diese Einzelnheit ist, wie er gegen seine Schüler verfährt, die ihn von seligen Erscheinungen, womit sie von der Mutter Gottes und andern

Heiligen beglückt werden, mit Entzüden benachrichten. Er, wohl wissend, daß aus dergleichen Einbildungen ein geistlicher Dünkel, der schlimmste und hartnäckigste von allen, gewöhnlich entspringe, versichert sie deshalb, daß hinter dieser himmlischen Klarheit und Schönheit gewiß eine teuflische, häßliche Finsterniß verborgen liege. Dieses zu erproben, gedietet-er ihnen: bei der Wiederkehr einer so holdseligen Jungfrau ihr gerade in's Gesicht zu speien; sie gehorchen, und der Erfolg bewährt sich, indem auf der Stelle eine Teufelslarve hervortritt.

Der große Mann mag dieses mit Bewußtseyn ober, was wahrscheinlicher ist, aus tiesem Instinct geboten haben; genug, er war sicher, baß jenes Bild, welches eine phantastische Liebe und Sehnsucht hervorgerusen hatte, nun, durch das entgegenwirkende Wagniß von Haß und Berachtung, unmittelbar in eine Fraze sich verwandeln würde.

Ihn berechtigten jedoch zu einer so seltsamen Pädagogik die außersordentlichsten, zwischen den höchst geistigen und höchst körperlichen schwebend erscheinenden Naturgaben: Gesühl einer sich nahenden, noch ungesehenen Person, Ahnung entfernter Begebenheiten, Bewußtsehn der Gebanken eines vor ihm Stehenden, Nöthigung anderer zu seinen Gesbanken.

Diese und dergleichen Gaben sind unter mehreren Menschen ausgetheilt, mancher kann sich derselben ein= und das anderemal rühmen,
aber die ununterbrochene Gegenwart solcher Fähigkeiten, die in jedem
Falle bereite Ausübung einer so staunenswürdigen Wirksamkeit, dieß ist
vielleicht nur in einem Jahrhundert zu denken, wo zusammengehaltene,
unzersplitterte Geistes= und Körperkräfte sich mit erstaunenswürdiger
Energie hervorthun konnten.

Betrachten wir aber eine solche nach unabhängigem, gränzenlosem geistigen Wirken sich hinsehnende und hingetriebene Natur, wie sie durch die streng umfassenden Römisch kirchlichen Bande sich wieder zusammen-gehalten fühlen muß.

Die Wirkungen des heiligen Xaverius unter den abgöttischen Heiden mögen freilich damals in Rom großes Aufsehen gemacht haben. Das durch aufgeregt, fühlten Neri und einige seiner Freunde sich gleichfalls nach dem sogenannten Indien gezogen, und wünschten mit päpstlicher Erlaubniß sich dorthin zu verfügen. Allein der wahrscheinlich von oben her wohl instruirte Beichtvater redete ihnen ab und gab zu bedenken,

Religion gerichtete Männer in Rom selbst ein genugsames Indien zu sinden und ein würdiger Schauplatz für deren Thätigkeit offen seh. Man verkündigte ihnen, daß der großen Stadt selbst zunächst ein großes Unheil bevorstehen möchte, indem die drei Brunnen vor dem Thore St. Sebastian trüb und blutig seit einiger Zeit gestossen, welches als eine untrügliche Andeutung zu betrachten seh.

Mag also der würdige Neri und seine Gesellen, hiedurch beschwichztigt, innerhalb Roms ein wohlthätiges, wunderwirkendes Leben sortzgesetzt haben: so viel ist gewiß, daß er von Jahr zu Jahr an Bertrauen und Achtung bei Großen und Kleinen, Alten und Jungen zugenommen.

Bedenke man nun die wundersame Complication der menschlichen Natur, in welcher fich die stärksten Gegensätze vereinigen, Materielles und Geistiges, Gewöhnliches und Unmögliches, Widerwärtiges und Entzückendes, Beschränktes und Gränzenloses, dergleichen aufzuführen man noch ein langes Register fortsetzen könnte; bedenke man einen solchen Widerstreit, wenn er in einem vorzüglichen Menschen sich ereignet und zu Tage tritt, wie er durch das Unbegreifliche, was sich aufdrängt, den Berstand irre macht, die Einbildungskraft losbindet, den Glauben überflügelt, den Aberglauben berechtigt und daburch den natürlichen Zustand mit dem unnatürlichsten in unmittelbare Berührung, ja zur Vereinigung bringt; gehe man mit diesen Betrachtungen an das weitläufig überlieferte Leben unseres Mannes, so wird es uns faklich scheinen, was ein solcher, der beinahe ein ganzes Jahrhundert auf einem so großen Schauplat in einem ungeheuern Elemente ununterbrochen und unablässig gewirkt, für einen Einfluß müsse erlangt haben. Die hohe Meinung von ihm ging so weit, daß man nicht allein von seinem gesunden, kräftigen Wirken Nupen, Heil und seliges Gefühl sich zueignete, sondern daß sogar seine Krankheiten das Vertrauen vermehrten, indem man sie als Zeichen seines innigsten Berhältnisses zu Gott und bem Göttlichsten anzusehen sich bewogen fand. Hier begreifen wir nun, wie er schon lebend der Würde eines Heiligen entgegen ging, und sein Tod uur bekräftigen konnte, was ihm von den Zeitgenoffen zugedacht und zugestanden war.

Deßhalb auch, als man bald nach seinem Berscheiben, welches von

noch mehr Wundern als sein Leben begleitet war, an Papst Clemens VIII. die Frage brachte: Ob man mit der Untersuchung, dem sogenannten Proces, welcher einer Seligsprechung vorausgeht, den Anfang machen dürse? dieser die Antwort ertheilte: Ich habe ihn immer für einen Heizligen gehalten, und kann daher nichts dagegen einwenden, wenn ihn die Kirche im Allgemeinen den Gläubigen als solchen erklären und vorsstellen wird.

Nun aber dürfte es auch der Aufmerksamkeit werth gehalten werden, daß er in der langen Reihe von Jahren, die ihm zu wirken gesgönnt wurden, funfzehn Päpste erlebt, indem er unter Leo X. geboren, unter Clemens VIII. seine Tage beschloß; daher er denn auch eine unsahhängige Stellung gegen den Papst selbst zu behaupten sich anmaßte, und als Glied der Kirche sich zwar ihren allgemeinen Anordnungen durchaus gleichstellte, aber im Einzelnen sich nicht gebunden, ja sogar gebieterisch gegen das Oberhaupt der Kirche bewies. Nun läßt es sich denn auch erklären, daß er die Cardinalswürde durchaus abschlug und in seiner Chiesa nuova, gleich einem widerspenstigen Ritter in einer alten Burg, sich gegen den obersten Schutherrn unartig zu betragen herausnahm.

Der Charafter jener Berhältnisse jedoch, wie sie sich am Ende des sechzehnten Jahrhunderts aus den früheren, roheren Zeiten seltsam genug gestaltet erhielten, kann durch nichts deutlicher vor Augen gestellt, eins dringlicher tem Geiste dargebracht werden, als durch ein Memorial, welches Neri kurz vor seinem Tode an den neuen Papst Clemens VIII. ergehen ließ, worauf eine gleich wunderliche Resolution erfolgte.

Wir sehen hieraus das auf eine andere Weise nicht zu schildernde Verhältniß eines bald achtzigjährigen, dem Rang eines Heiligen ents gegengehenden Mannes zu einem bedeutenden, tüchtigen, während seiner mehrjährigen Regierung höchst achtbaren souveränen Oberhaupte der Römisch-Ratholischen Kirche.

Der Sinn würde klarer, wenn vor "ihren allgemeinen Anordnungen" bei eingeschaltet wäre, weil man sonst denken könnte, er habe sich der Kirche gleichgestellt, wenn dem auch das Folgende widerspricht.

<sup>2</sup> Reue Rirch:.

Memorial des Philipp Neri an Clemens VIII.

Heiligster Vater! Und was für eine Person bin ich benn, daß die Carbinale mich zu besuchen kommen, und besonders gestern Abend die Cardinale von Florenz und Cufano? Und weil ich ein bischen Manna in Blättern nöthig hatte, so ließ mir gebachter Cardinal von Florenz zwei Unzen von San Spirito holen, indem der Herr Cardinal in jenes Hospital eine große Quantität geschickt hatte. Er blieb auch bis zwei Stunden in die Nacht, und sagte so viel Gutes von Ew. Heiligkeit, viel mehr als mir billig schien: benn da Sie Papst sind, so sollten Sie die Chriftus tam um sieben Uhr in ber Nacht, sich Demuth selber sehn. mir einzuverleiben, und Ew: Heiligkeit konnte auch wohl einmal in unsere Kirche kommen. Christus ist Mensch und Gott und besucht mich gar manchmal. Ew. Heiligkeit ist nur ein bloßer Mensch, geboren von einem heiligen und rechtschaffenen Mann, jener aber von Gott Bater. Die Mutter von Ew. Heiligkeit ist Signora Agnesia, eine sehr gottetfürchtige Dame; aber jenes die Jungfrau aller Jungfrauen. Was hätte ich nicht alles zu sagen, wenn ich meiner Galle freien Lauf lassen wollte. Ich befehle Ew. Heiligkeit, daß Sie meinen Willen thun wegen eines Mädchens, das ich nach Torre de' specchi schaffen will. Sie ist die Tochter von Claudio Neri, dem Ew. Heiligkeit versprochen hat, daß Sie seine Rinder beschützen will; und da erinnere ich Sie, daß es hübsch ist, wenn ein Papst sein Wort hält. Deßwegen übergeben Sie mir gedachtes Geschäft und so daß ich mich im Nothfall Ihres Namens bedienen könne; um so mehr, da ich den Willen des Mädchens weiß und gewiß bin, daß sie durch göttliche Eingebung bewegt wird; und mit der größten Demuth, die ich schuldig bin, kuffe ich die heiligsten Füße.

Eigenhändige Resolution des Papstes, unter das Memorial geschrieben.

Der Papst sagt, daß bieser Aufsat in seinem ersten Theil etwas vom Geiste der Eitelkeit enthält, indem er dadurch erfahren soll, daß

vie Carbinäle Dieselben so oft besuchen; wenn uns nicht etwa dadurch angedeutet werden soll, daß diese Herren geistlich gesinnt sind, welches man recht gut weiß. Daß Er nicht gekommen ist, Dieselben zu sehen, darauf sagt Er: daß es Ew. Chrwürden nicht verdienen, da Sie das Cardinalat nicht haben annehmen wollen, das Ihnen so oft angetragen worden. Was den Besehl betrifft, so ist Er zusrieden, daß Dieselben mit Ihrer gewöhnlichen Besehlshaberei denen guten Müttern einen tüchtigen Filz geben, die es Denenselben nicht nach Ihrem Sinne machen. Nun besiehlt Er Denselben aber, daß Sie sich wahren und nicht Beichte sitzen, ohne seine Erlaubniß. Rommt aber unser Herr, Dieselben zu besuchen, so ditten Sie für uns und für die dringendsten Rothdursten der Christenheit.

## Allgemeine Betrachtung.

Bu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts hatte sich der Geist der bildenden Kunst völlig aus der Barbarei des Mittelalters emporgehoben, zu freisinnigen heiteren Wirkungen war sie gelangt. Was aber sich in der edlen menschlichen Natur auf Verstand, Vernunft, Religion bezog, genoß keinestwegs einer freien Wirkung. Im Norden kämpste ein gebildeter Menschensinn gegen die plumpen Anmaßungen eines veralteten Herkommens; leider waren Worte und Vernunftgründe nicht hinreichend, man griff zu den Wassen. Tausende und aber Tausende, die ihr Seelendeil auf reinem freien Wege suchten, gingen an Leib und Gütern auf die grausamste Weise zu Grunde.

Im Süden-selbst suchten eblere schönere Geister sich von der Gewalt der allbeherrschenden Rirche loszulösen und wir glauben an Phislipp Nexi einen Versuch zu sehen, wie man wohl ein frommer Mann sehn, auch ein Heiliger werden könne, ohne sich der Alleinherrschaft des Römischen Papstes zu unterwersen. Freilich sindet Nexi für Gesühl und Einbildungskraft gerade in dem Element, welches von der Römischen Rirche beherrscht wird, gleichfalls sein Behagen; sich ganz von ihr loszuhalten, wird ihm deshalb unmöglich. Wie lange zaudert er, die er sich in den Priesterstand begiebt, wie löst er sich ab von allem

tirchlichen Schlenbrian, und wie sucht er Lehre sowohl als Leben heitersittlich und einwirkend-praktisch zu machen.

Daß er zulett ben Cardinalshut entschieden verschmäht, auf eine den Papst beleidigende Weise, zeugt, wie er sich von Banden frei zu erhalten gesucht hat. Sodann giebt die wunderliche, bis zum Komischen trutige Correspondenz, womit wir unsern Vortrag schlossen, ein lebendiges Zeugniß und versetzt uns einigermaßen in das Jahrhundert, welches der außerordentliche Mann beinahe durch sein Leben ausfüllt. Uns war es höchst merkwürdig, einen Heiligen anzutressen, Zeitgenossen des Weltstindes Cellini, gleichfalls eines Florentiners, dessenossen undenken wir so viele Ausmerksamkeit gewidmet. Auch sollte die Parallele zwischen beiden ausstührlicher behandelt werden und vielleicht noch einige andere bedeutende Existenzen, um durch mehrere Individuen ein lebendiges Bild der Beit eigenthümlich hervorzurusen. Möge jedoch daszenige, was hier von einem frommen edlen Enthusiasmus vorgeführt worden, zu anmuthigen Vergleichungen einstweilen Anlaß geben.

### Januar.

# Correspondenz.

Rom, ben 5. Januar 1788.

Berzeiht, wenn ich heute nur wenig schreibe. Dieses Jahr ist mit Ernst und Fleiß angefangen worden, und ich kann mich kaum umsehen.

Nach einem Stillstand von einigen Wochen, in denen ich mich leidend verhielt, habe ich wieder die schönsten, ich darf wohl sagen Offenbarungen. Es ist mir erlaubt, Blide in das Wesen der Dinge und ihre Verhältnisse zu wersen, die mir einen Abgrund von Reichthum eröffnen. Diese Wirkungen entstehen in meinem Gemüthe, weil ich immer lerne, und zwar von andern lerne. Wenn man sich selbst lehrt, ist die arbeitende und verarbeitende Kraft eins, und die Vorschritte müssen kleiner und langsamer werden.

Das Studium des menschlichen Körpers hat mich nun ganz. Alles andre verschwindet dagegen. Es ist mir damit durch mein ganzes Leben,

auch jetzt wieder sonderbar gegangen. Darüber ist nicht zu reden; was ich noch machen werde, muß die Zeit lehren.

Die Opern unterhalten mich nicht, nur das innig und ewig Wahre kann mich nun erfreuen.

Es spitzt sich bis gegen Oftern eine Epoche zu, das fühl' ich; was werden wird, weiß ich nicht.

Rom, ben 10. Januar 1788.

Erwin und Elmire kommt mit diesem Brief, möge Dir das Stücken auch Vergnügen machen. Doch kann eine Operette, wenn sie gut ist, niemals im Lesen genug thun; es muß die Musik erst dazu kommen, um den ganzen Begriff auszudrücken, den der Dichter sich vorstellte. Claudine kommt bald nach. Beide Stücke sind mehr gearbeitet, als man ihnen ansieht, weil ich erst recht mit Kapsern die Gestalt des Singspiels studirt habe.

Am menschlichen Körper wird fleißig fortgezeichnet, wie Abends in der Perspectivstunde. Ich bereite mich zu meiner Auflösung, 1 damit ich mich ihr getrosten Muthes hingebe, wenn die Himmlischen sie auf Ostern beschlossen haben. Es geschehe, was gut ist.

Das Interesse an der menschlichen Gestalt hebt nun alles andre auf. Ich fühlte es wohl und wendete mich immer davon weg, wie man sich von der blendenden Sonne wegwendet; auch ist alles vergebens, was man außer Rom darüber studiren will. Dhne einen Faden, den man nur hier spinnen lernt, kann man sich aus diesem Labyrinthe nicht heraussinden. Leider wird mein Faden nicht lang genug, indessen hilft er mir doch durch die ersten Gänge.

Wenn es mit Fertigung meiner Schriften unter gleichen Constellationen fortgeht, so muß ich mich im Laufe dieses Jahres in eine Ptinzessin verlieben, um den Tasso, ich muß mich dem Teufel ergeben, um den Faust schreiben zu können, ob ich mir gleich zu beiden wenig Lust fühle. Denn bisher ist's so gegangen. Um mir selbst meinen Egmont interessant zu machen, sing der Römische Kaiser mit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Loslösung. Auflösung könnte nur scherzhaft gesagt sehn, was nicht anzunehmen ist.

Brabantern Händel an, und um meinen Opern einen Grad von Bollstommenheit zu geben, kam der Züricher Kahser nach Rom. Das heißt doch ein vornehmer Römer, wie Herder sagt, und ich sinde es recht lustig, eine Endursache der Handlungen und Begebenheiten zu werden, welche gar nicht auf mich gerichtet sind. Das darf man Glücknennen. Also die Prinzessin und den Teufel wollen wir in Geduld abwarten.

Rom, ben 10. Januar 1788.

Hier kommt aus Rom abermals ein Pröbchen Deutscher Art und Kunft, Erwin und Elmire. Es ward eher fertig als Claubine, doch wünsch' ich nicht, daß es zuerst gebruckt werde.

Du wirst bald sehen, daß alles auf's Bedürfniß der lyrischen Bühne berechnet ist, das ich erst hier zu studiren Gelegenheit hatte: alle Personen in einer gewissen Folge, in einem gewissen Maaß zu beschäftigen, daß jeder Sänger Ruhepunkte genug habe 2c. Es sind hundert Dinge zu beobachten, welchen der Italiäner allen Sinn des Gedichts aufopfert; ich wünsche, daß es mir gelungen sehn möge, jene musikalisch theatralischen Ersordernisse durch ein Stücken zu befriedigen, das nicht ganz unsinnig ist. Ich hatte noch die Rücksicht, daß sich beide Operetten doch auch müssen lesen lassen, daß sie ihrem Nachbar Egmont keine Schande machten. Ein Italiänisch Opernbückelchen lies't kein Rensch, als am Abend der Vorstellung, und es in Sinen Band mit einem Trauerspiel zu bringen, würde hier zu Lande für eben so unmöglich gehalten werden, als daß man Deutsch singen könne.

Bei Erwin muß ich noch bemerken, daß Du das trochäische Splbenmaß, besonders im zweiten Act, öfter sinden wirst; es ist nicht Zufall oder Gewohnheit, sondern aus Italiänischen Beispielen genommen. Dieses Splbenmaaß ist zur Musik vorzüglich glücklich, und der Componist kann es durch mehrere Tacte und Bewegungsarten dergestalt variiren, daß es der Zuhörer nie wieder erkennt. Wie überhaupt die Italiäner auf glatte einfache Splbenmaaße und Rhythmen ausschließlich halten.

Der junge Camper ist ein Strudelkopf, der viel weiß, leicht begreift und über die Sachen hinfährt.

Glück zum vierten Theil der Ideen. Der dritte ist uns ein heilig

Buch, das ich verschlossen halte; erft jett hat es Moritz zu lesen gekriegt, der sich glücklich preis't, daß er in dieser Spoche der Erziehung
des Menschengeschlechts lebt. Er hat das Buch recht gut gefühlt und
war über das Ende ganz außer sich.

Wenn ich Dich nur einmal für alle das Gute auf dem Capitol bewirthen könnte! Es ist einer meiner angelegensten Bünsche.

Meine titanischen Ibeen waren nur Luftgestalten, die einer ernsteren Epoche vorspukten. Ich bin nun recht im Studio der Menschengestalt, welche das non plus ultra alles menschlichen Wissens und Thuns ist. Meine fleißige Vorbereitung im Studio der ganzen Natur, besonders die Osteologie, hilft mir starke Schritte machen. Jetzt seh' ich, jetzt genieß' ich erst das Höchste, was uns vom Alterthum übrig blieb, die Statuen. Ja, ich sehe wohl ein, daß man ein ganzes Leben studiren kann und am Ende doch noch ausrusen möchte: Jetzt seh' ich, jetzt genieß' ich erst!

Ich raffe alles Mögliche zusammen, um Oftern eine gewisse Epoche, wohin mein Auge nun reicht, zu schließen, damit ich Rom nicht mit entschiedenem Widerwillen verlasse, und hoffe in Deutschland einige Studien bequem und gründlich fortsetzen zu können, obgleich langsam genug. Dier trägt einen der Strom fort, sobald man nur das Schifflein bestiegen hat.

# Bericht.

Zanuar.

Cupido, loser, eigensinniger Anabe, Du bat'st mich um Quartier auf einige Stunden! Wie viele Tag' und Rächte bist du geblieben, Und bist nun herrisch und Meister im Hause geworden.

Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben; Kun sitz' ich an der Erde, Nächte gequälet; Dein Muthwill' schüret Flamm' auf Flamme des Herdes, Berbrennet den Borrath des Winters und senget mich Armen. Shuchardt, Coethe's italiänische Reise. I. Du hast mir mein Geräth verstellt und verschoben, Ich such', und bin wie blind und irre geworden; Du lärmst so ungeschickt; ich fürchte, das Seelchen Entslieht, um dir zu entsliehn, und räumet die Hütte.

Wenn man vorstehendes Liedchen nicht in buchstäblichem Sinne nehmen, nicht jenen Dämon, den man gewöhnlich Amor nennet, dabei denken, sondern eine Versammlung thätiger Geister sich vorstellen will, die das Innerste des Menschen ansprechen, auffordern, hin und wieder ziehen, und durch getheiltes Interesse verwirren, so wird man auf eine spmbolische Weise an dem Zustande theilnehmen, in dem ich mich besand, und welchen die Auszüge aus Briefen und die disherigen Erzählungen genugsam darstellen. Man wird zugestehen, daß eine große Anstrengung gefordert ward, sich gegen so vieles aufrecht zu erhalten, in Thätigkeit nicht zu ermüden und im Aufnehmen nicht lässig zu werden.

# Aufnahme in die Gesellschaft der Arkadier.

Schon zu Ende bes vorigen Jahrs ward ich mit einem Antrage bestürmt, den ich auch als Folge jenes unseligen Concerts ansah, durch welches wir unser Incognito leichtsinniger Weise enthüllt hatten. Es konnte jedoch andere Anlässe haben, daß man von mehreren Seiten her mich zu bestimmen suchte, mich in die Arcadia als einen namhasten Schäfer ausnehmen zu lassen. Lange widerstand ich, mußte jedoch zusletzt den Freunden, die hierein etwas Besonderes zu setzen schienen, endlich nachgeben.

Im Allgemeinen ist bekannt, was unter dieser Arkadischen Gesellsschaft verstanden wird; doch ist es wohl nicht unangenehm, etwas darüber zu vernehmen.

Während dem Laufe des siebzehnten Jahrhunderts mag die Italiänische Poesie sich auf mancherlei Weise verschlimmert haben; denn gegen Ende dieses Zeitraums werfen ihr gebildete wohlgesinnte Wänner vor: sie habe den Gehalt, was man damals innere Schönheit nannte, völlig versäumt; auch seh sie in Absicht auf die Form, die äußere Schönheit, durchaus zu tadeln, denn sie habe mit barbarischen Ausdrücken, unleidelich harten Versen, sehlerhaften Figuren und Tropen, besonders mit fortelaufenden und ungemessenen Hipperbeln, Metonhmien und Metaphern, auch ganz und gar das Anmuthige und Süße verscherzt, welches man am Neußern zu schätzen sich erfreue.

Jene, auf solchen Irrwegen Befangenen jedoch schalten, wie es zu gehen pflegt, das Aechte und Fürtreffliche, damit ihre Mißbräuche fernershin unangetastet gelten möchten. Welches denn doch zuletzt von gebils deten und verständigen Menschen nicht mehr erduldet werden konnte, dergestalt, daß im Jahr 1690 eine Anzahl umsichtiger und kräftiger Männer zusammentrat und einen andern Weg einzuschlagen sich beredete.

Damit aber ihre Zusammenkunfte nicht Aufsehn machen und Gegenwirkung veranlassen möchten, so wendeten sie sich in's Freie, in ländliche Gartenumgebungen, beren ja Rom selbst in seinen Mauern genugsame bezirkt und einschließt. Hiedurch ward ihnen zugleich der Gewinn, sich ber Natur zu nähern, und in frischer Luft den uranfänglichen Geift der Dichtkunft zu ahnen. Dort, an gefälligen Plätzen, lagerten sie sich auf ben Rasen, setten sich auf architektonische Trümmer und Steinblöcke, wo sogar anwesende Cardinäle nur durch ein weicheres Rissen geehrt werben konnten. Hier besprachen sie sich untereinander von ihren Ueberzeugungen, Grundsätzen, Borhaben; hier lasen sie Gedichte, in welchen man den Sinn des höheren Alterthums, der edlen Toscanischen Schule wieder ins Leben zu führen trachtete. Da rief denn einer in Entzücken aus: Hier ift unfer Arkadien! Dieß veranlaßte den Namen der Gesells schaft, so wie das Idpllische ihrer Einrichtung. Reine Protection eines großen und einflugreichen Mannes sollte sie schützen; fie wollten kein Oberhaupt, keinen Präsidenten zugeben. Gin Custos sollte die arkadischen Räume öffnen und schließen, und in den nothwendigsten Fällen ihm ein Rath von zu wählenden Aeltesten zur Seite stehn.

Hier ist der Rame Crescimbeni ehrwürdig, welcher gar wohl als Mitstister angesehen werden kann, und als erster Custos sein Amt mehrere Jahre treulich verrichtete, indem er über einen bessern reinern Geschmack Wache hält, und das Barbarische immer mehr zu verdrängen weiß.

Seine Dialogen über die Poesia volgare, welches nicht etwa Volkes poesie zu übersetzen ist, sondern Poesie, wie sie einer Nation wohl steht, wenn sie durch entschiedene wahre Talente ausgeübt, nicht aber durch Grillen und Eigenheiten einzelner Wirrköpfe entstellt wird, seine Dialogen, worin er die bessere Lehre vorträgt, sind offenbar eine Frucht arkadischer Unterhaltungen, und höchst wichtig in Vergleich mit unserm neuen ästhetischen Bestreben. Auch die von ihm herausgegebenen Gestichte der Arkadia verdienen in diesem Sinne alle Ausmerssamkeit; wir erlauben uns dabei nur folgende Bemerkung.

Zwar hatten die werthen Schäfer, im Freien auf grünem Rasen sich lagernd, der Natur hiedurch näher zu kommen gedacht, in welchem Falle wohl Liebe und Leidenschaft ein menschlich Herz zu überschleichen pflegt; nun aber bestand die Gesellschaft aus geistlichen Herren und sonstigen würdigen Personen, die sich mit dem Amor jener Römischen Triumvirn nicht einlassen dursten, den sie deshalb ausdrücklich beseiztigten. Hier also blieb nichts übrig, da dem Dichter die Liebe ganz unentbehrlich ist, als sich zu jener überirdischen und gewissermaßen platonischen Sehnsuch hinzuwenden, nicht weniger in's Allegorische sich einzulassen, wodurch denn ihre Gedichte einen ganz ehrsamen, eigenthümzlichen Charakter erhalten, da sie ohnehin ihren großen Borgängern Dante und Petrarch hierin auf dem Fuße solgen konnten.

Diese Gesellschaft bestand, wie ich nach Rom gelangte, so eben hundert Jahr, und hatte sich, ihrer äußern Form nach, durch mancherlei Orts: und Gesinnungswechsel immer mit Anstand, wenn auch nicht in großem Ansehn erhalten; und man ließ nicht leicht einigermaßen bedeutende Fremde in Rom verweilen, ohne dieselben zur Aufnahme anzuloden, um so mehr, als der Hüter dieser poetischen Ländereien bloß dadurch sich bei einem mäßigen Einkommen erhalten konnte.

Die Function selbst aber ging folgendermaßen vor sich: In den Borzimmern eines anständigen Gebäudes ward ich einem bedeutenden geistlichen Herrn vorgestellt, und er mir bekannt gemacht als derjenige, der mich einsühren, meinen Bürgen gleichsam oder Pathen vorstellen sollte. Wir traten in einen großen, hereits ziemlich belebten Saal und sehten uns in die erste Reihe von Stühlen, gerade in die Mitte, einem aufgerichteten Katheder gegenüber. Es traten immer mehr Zuhörer heran; an meine leergebliebene Rechte fand sich ein stattlicher altlicher Mann, den ich nach seiner Bekleidung und der Ehrfurcht, die man ihm erwies, sür einen Cardinal zu halten hatte.

Der Custobe, vom Katheber herab, hielt eine allgemein einleitende Rebe, rief mehrere Personen auf, welche sich theils in Bersen, theils in Prosa hören ließen. Nachdem dieses eine gute Zeit gewährt, begann jener eine Rebe, deren Inhalt und Aussührung ich übergehe, indem sie im Ganzen mit dem Diplom zusammentraf, welches ich erhielt und hier nachzubringen gedenke. Hierauf wurde ich denn förmlich für einen der Ihrigen erklärt, und unter großem Händeklatschen ausgenommen und anerkannt.

Mein sogenannter Pathe und ich waren indessen aufgestanden, und hatten und mit vielen Berbeugungen bedankt. Er aber hielt eine wohlgedachte, nicht allzulange, sehr schickliche Rede, worauf abermals ein allgemeiner Beisall sich hören ließ, nach dessen Berschallen ich Gelegenzheit hatte, den Einzelnen zu danken und mich ihnen zu empfehlen. Das Diplom, welches ich den andern Tag erhielt, folgt hier im Original und ist, da es in jeder andern Sprache seine Eigenthümlichkeit verlöre, nicht übersetzt worden. Indessen suchte den Custode mit seinem neuen Hutgenossen auf das beste zufrieden zu stellen.

## C. U. C.

### Nivildo Amarinzio

# Custode generale d'Arcadia.

di quei Genj di prim' Ordine, ch' oggi fioriscono nella Germania qual' è l' Inclito ed Erudito Signor DE GOETHE Consigliere attuale di Stato di Sua Altezza Serenissima il Duca di Sassonia Weimar, ed avendo celato fra noi con filosofica moderazione la chiarezza della sua Nascita, de' suoi Ministerj, e della virtù sua, non ha putato ascondere la luce, che hanno sparso le sue dottissime produzioni tanto in Prosa ch' in Poesia per cui si è reso celebre a tutto il Mondo Letterario. Quindi essendosi compiaciuto il suddetto rinomato Signor DE GOETHE d'intervenire in una delle pubbliche nostre Accademie, appena Egli comparve, come un nuovo astro di

Cielo straniero tra le nostre selve, ed in una delle nostre Geniali Adunanze, che gli Arcadi in gran numero convocati co' segni del più sincero giubilo ed applauso vollero distinguerlo come Autore di tante celebrate opere, con annoverarlo a viva voce tra i più illustri membri della loro Pastoral società sotto il Nome di Megalio, et vollero altersi assegnare al Medesimo il possesso delle Campagne Melpomenie sacre alla Tragica Musa dichiarandolo con ciò Pastore Arcade di Numero. Nel tempo stesso il Ceto Universale commise al Custode Generale di registrare l' Atto pubblico e solenne di si applaudita annoverazione tra i fasti d' Arcadia, e di presentare al Chiarissimo Novello Compastore Megalio Melpomenio il presente Diploma in segno dell' altissima stima, che fa la nostra Pastorale Letteraria Repubblica de' chiari e nobili ingegni a perpetua memoria. Dato dalla Capanna del Serbatojo dentro il Bosco Parrasio alla Neomenia di Posideone Olimpiade DCXLI. Anno II dalla Ristorazione d' Arcadia Olimpiade XXIV. Anno IV. Giorno lieto per General Chiamata.

Nivildo Amarinzio Custode Generale.

Das Siegel hat in einem Kranze, halb
Lorbeer, halb Pinien, in der Mitte eine
Pansstöte, darunter Gli Arcadi.

Florimonte
Egiréo

# Das Römische Carneval.

Indem wir eine Beschreibung des Römischen Carnevals unternehmen, müssen wir den Einwurf befürchten, daß eine solche Feierlichkeit eigentlich nicht beschrieben werden könne. Eine so große lebendige Masse sinnlicher Gegenstände sollte sich unmittelbar vor dem Auge bewegen, und von einem jeden nach seiner Art angeschaut und gefaßt werden.

Roch bedenklicher wird diese Einwendung, wenn wir selbst gestehen

müssen, daß das Römische Carneval einem fremden Zuschauer, der es zum erstenmal sieht und nur sehen will und kann, weder einen ganzen, noch einen erfreulichen Eindruck gebe, weder das Auge sonderlich ergöße, noch das Gemüth befriedige.

Die lange und schmale Straße, in welcher sich unzählige Menschen hin und wieder wälzen, ist nicht zu übersehen; kaum unterscheibet man etwas in dem Bezirk des Getümmels, den das Auge sassen kann. Die Bewegung ist einsörmig, der Lärm betäubend, das Ende der Tage und befriedigend. Allein diese Bedenklichkeiten sind bald gehoben, wenn wir uns näher erklären; und vorzüglich wird die Frage sehn, ob uns die Beschreibung selbst rechtsertigt.

Das Römische Carneval ist ein Fest, das dem Volke eigentlich nicht gegeben wird, sondern das sich das Volk selbst giebt.

Der Staat macht wenig Anstalten, wenig Auswand dazu. Der Kreis der Freuden bewegt sich von selbst, und die Polizei regiert ihn nur mit gelinder Hand.

Hier ist nicht ein Fest, das wie die vielen geistlichen Feste Roms die Augen der Zuschauer blendete; hier ist kein Feuerwerk, das von dem Castell Sanct Angelo einen einzigen überraschenden Anblick gewährte; hier ist keine Erleuchtung der Peterskirche und Kuppel, welche so viel Fremde aus allen Landen herbeilockt und befriedigt; hier ist keine glänzende Procession, bei deren Annäherung das Bolk beten und staunen soll; hier wird vielmehr nur ein Zeichen gegeben, daß jeder so thöricht und toll sehn dürse, als er wolle, und daß außer Schlägen und Messersstichen sast alles erlaubt seh.

Der Unterschied zwischen Hohen und Niedern scheint einen Augenblick aufgehoben: alles nähert sich einander, jeder nimmt, was ihm begegnet, leicht auf, und die wechselseitige Frechheit und Freiheit wird durch eine allgemeine gute Laune im Gleichgewicht erhalten.

In diesen Tagen freuet sich der Römer noch zu unsern Zeiten, daß die Geburt Christi das Fest der Saturnalien und seiner Privilegien wohl um einige Wochen verschieben, aber nicht ausheben konnte.

Wir werden uns bemühen, die Freuden und den Taumel dieser Tage vor die Einbildungsfraft unserer Leser zu bringen. Auch schmeicheln wir uns, solchen Personen zu dienen, welche dem Römischen Carneval selbst einmal beigewohnt, und sich nun mit einer lebhaften Erinnerung jener Zeiten vergnügen mögen; nicht weniger solchen, welchen jene Reise noch bevorsteht, und denen diese wenigen Blätter Uebersicht und Genuß einer überdrängten und vorbeirauschenden Freude verschaffen können.

## Der Corso.

Das Römische Carneval versammelt sich in dem Corso. Diese Straße beschränkt und bestimmt die öffentliche Feierlichkeit dieser Tage. An jedem andern Platz würde es ein ander Fest sehn; und wir haben daher vor allen Dingen den Corso zu beschreiben.

Er führt den Namen, wie mehrere lange Straßen Italiänischer Städte, von dem Wettrennen der Pferde, womit zu Rom sich jeder Carnevalsabend schließt, und womit an andern Orten andere Feierlichteiten, als das Fest eines Schuppatrons, ein Kirchweihfest, geendigt werden.

Die Straße geht von der Piazza del Popolo schnurgerade dis an den Venetianischen Palast. Sie ist ungefähr viertehalb tausend Schritte lang und von hohen, meistentheils prächtigen Gebäuden eingefaßt. Ihre Breite ist gegen ihre Länge und gegen die Höhe der Gebäude nicht vershältnismäßig. An beiden Seiten nehmen Pflastererhöhungen für die Fußgänger ungefähr sechs dis acht Fuß weg. In der Mitte bleibt für die Wagen an den meisten Orten nur der Raum von zwölf dis vierzehn Schritten, und man sieht also leicht, daß höchstens drei Fuhrwerte sich in dieser Breite neben einander bewegen können.

Der Obelisk auf der Piazza del Popolo ist im Carneval die unterste Gränze dieser Straße, der Venetianische Palast die obere.

# Spazierfahrt im Corso.

Schon alle Sonn: und Festtage eines Jahres ist der Römische Corso belebt. Die vornehmen und reichern Römer sahren hier eine oder anderthalb Stunden vor Nacht in einer sehr zahlreichen Reihe spazieren; die Wagen kommen vom Benetianischen Palast herunter, halten sich an

der linken Seite, fahren, wenn es schön Wetter ift, an dem Obeliskt vorbei, zum Thore hinaus und auf dem Flaminischen Weg manchmal bis Ponte molle.

Die früher ober später umkehrenden halten sich an die andere Seite; so ziehen die beiden Wagenreihen in der besten Ordnung an einander hin.

Die Gefandten haben das Recht, zwischen beiden Reihen auf und nieder zu fahren. Dem Prätendenten, der sich unter dem Namen eines Herzogs von Albanien in Rom aufhielt, war es gleichfalls zugestanden.

Sobald die Nacht eingeläutet wird, ist diese Ordnung unterbrochen; jeder wendet, wo es ihm beliebt, und sucht seinen nächsten Weg, oft zur Unbequemlichkeit vieler andern Equipagen, welche in dem engen Raum dadurch gehindert und aufgehalten werden.

Diese Abendspazierfahrt, welche in allen großen Italianischen Städten brillant ist, und in jeder kleinen Stadt, wäre es auch nur mit einigen Rutschen, nachgeahmt wird, lockt viele Fußgänger in den Corso; jedersmann kommt, um zu sehen oder gesehen zu werden.

Das Carneval ist, wie wir bald bemerken können, eigentlich nur eine Fortsetzung ober vielmehr der Gipfel jener gewöhnlichen sonn: und festtägigen Freuden; es ist nichts Neues, nichts Fremdes, nichts Einziges, sondern es schließt sich nur an die Römische Lebensweise ganz natürlich an.

## Rlima, geiftliche Rleibungen.

Eben so wenig fremd wird es uns scheinen, wenn wir nun bald eine Menge Masken in freier Luft sehen, da wir so manche Lebensssene unter dem heitern frohen Himmel das ganze Jahr durch zu erzblicken gewohnt sind.

Bei einem zehen Feste bilben ausgehängte Teppiche, gestreute Blumen, übergespannte Tücher die Straßen gleichsam zu großen Sälen und Galerien um.

Reine Leiche wird ohne vermummte Begleitung der Brüderschaften zu Grabe gebracht; die vielen Mönchskleidungen gewöhnen das Auge an fremde und sonderbare Gestalten; es scheint das ganze Jahr Carneval zu sehn, und die Abbaten in schwarzer Rleidung scheinen unter den übrigen geistlichen Masken die edlern Tabarro's vorzustellen.

#### Erfte Beit.

Schon von dem neuen Jahre an sind die Schauspielhäuser eröffnet, und das Carneval hat seinen Anfang genommen. Man sieht hie und da in den Logen eine Schöne, welche als Officier ihre Spauletten mit größter Selbstzufriedenheit dem Bolke zeigt. Die Spazierfahrt im Corso wird zahlreicher; doch die allgemeine Erwartung ist auf die letzten acht Tage gerichtet.

### Borbereitungen auf die letten Tage.

Mancherlei Vorbereitungen verkündigen dem Publicum diese paradiesischen Stunden.

Der Corso, eine von den wenigen Straßen in Rom, welche das ganze Jahr rein gehalten werden, wird nun sorgfältiger gekehrt und gereiniget. Man ist beschäftigt, das schöne, aus kleinen, vierectig zusgehauenen, ziemlich gleichen Basaltstücken zusammengesetzte Pflaster, wo es nur einigermaßen abzuweichen scheint, auszuheben und die Basaltskeile wieder neu in Stand zu setzen.

Außer diesem zeigen sich auch lebendige Borboten. Jeder Carnevalsabend schließt sich, wie wir schon erwähnt haben, mit einem Wettrennen. Die Pferde, welche man zu diesem Endzweck unterhält, sind meistentheils klein, und werden, wegen fremder Herkunft der besten unter ihnen, Barberi genennt.

Ein solches Pferden wird mit einer Decke von weißer Leinwand, welche am Kopf, Hals und Leib genau anschließt, und auf den Nähten mit bunten Bändern besetzt ist, vor dem Obelist an die Stelle gebracht, wo es in der Folge auslausen soll. Man gewöhnt es, den Kopf gegen den Corso gerichtet, eine Zeit lang still zu stehen, führt es alsbann sachte die Straße hin, und giebt ihm oben am Venetianischen Palast ein wenig Haser, damit es ein Interesse empsinde, seine Bahn desto geschwinder zu durchlausen.

Da diese Uebung mit den meisten Pserden, deren oft funfzehn bis zwanzig an der Zahl sind, wiederholt und eine solche Promenade immer von einer Anzahl lustig schreiender Knaben begleitet wird, so giebt es schon einen Vorschmack von einem größern Lärm und Jubel, der bald folgen soll.

Ehemals nährten die ersten Römischen Häuser bergleichen Pferde in ihren Marställen; man schätzte sich es zur Ehre, wenn ein solches den Preis davon tragen konnte. Es wurden Wetten angestellt, und der Sieg durch ein Gastmahl verherrlicht.

In den letzten Zeiten hingegen hat diese Liebhaberei sehr abgenommen, und der Wunsch, durch seine Pferde Ruhm zu erlangen, ist in die mittlere, ja in die unterste Classe des Volks herabgestiegen.

Aus-jenen Zeiten mag sich noch die Gewohnheit herschreiben, daß der Trupp Reiter, welcher, von Trompetern begleitet, in diesen Tagen die Preise in ganz Rom herumzeigt, in die Häuser der Vornehmen hineinreitet, und nach einem geblasenen Trompeterstücken ein Trinkgeld empfängt.

Der Preis bestehet aus einem etwa drittehalb Ellen langen, und nicht gar eine Elle breiten Stück Gold: ober Silberstoff, das an einer bunten Stange wie eine Flagge besestigt schwebt und an dessen unterm Ende das Bild einiger rennender Pferde quer eingewirkt ist.

Es wird dieser Preis Palio genannt, und so viel Tage das Carneval dauert, so viele solcher Quasistandarten werden von dem erst erwähnten Zug durch die Straßen von Rom aufgezeigt.

Inzwischen fängt auch der Corso an, seine Gestalt zu verändern; der Obelist wird nun die Gränze der Straße. Bor demselben wird ein Gerüste mit vielen Sitreihen über einander aufgeschlagen, welches gerade in den Corso hineinsieht. Bor dem Gerüste werden die Schranken errichtet, zwischen welche man künftig die Pferde zum Ablaufen bringen soll.

An beiden Seiten werden ferner große Gerüste gebaut, welche sich an die ersten Häuser des Corso anschließen und auf diese Weise die Straße in den Platz herein verlängern. An beiden Seiten der Schranken stehen kleine, erhöhte und bedeckte Bogen für die Personen, welche das Ablausen der Pferde reguliren sollen.

Den Corso hinauf sieht man vor manchen Häusern ebenfalls Gerüste aufgerichtet. Die Plätze von Sanct Carlo und der Antoninischen Säule werden durch Schranken von der Straße abgesondert, und alles bezeichnet genug, daß die ganze Feierlichkeit sich in dem langen und schmalen Corse einschränken solle und werde.

Zulett wird die Straße in der Mitte mit Puzzolane bestreut, damit die wettrennenden Pferde auf dem glatten Pflaster nicht so leicht ausstleiten mögen.

## Signal ber vollkommnen Carnevalsfreiheit.

So findet die Erwartung sich jeden Tag genährt und beschäftigt, bis endlich eine Glocke vom Capitol, bald nach Mittage, das Zeichen giebt, es seh erlaubt, unter freiem Himmel thöricht zu sehn.

In diesem Augenblick legt der ernsthafte Römer, der sich das ganze Jahr sorgfältig vor jedem Fehltritt hütet, seinen Ernst und seine Bedächtigkeit auf einmal ab.

Die Pflasterer, die dis zum letzten Augenblicke gekläppert haben, packen ihr Werkzeug auf und machen der Arbeit scherzend ein Ende. Alle Balcone, alle Fenster werden nach und nach mit Teppichen beshängt, auf den Pflastererhöhungen zu beiden Seiten der Straße werden Stühle herausgesetzt, die geringern Hausbewohner, alle Kinder sind auf der Straße, die nun aufhört, eine Straße zu sehn; sie gleicht vielmehr einem großen Festsaal, einer ungeheuren ausgeschmückten Galerie.

Denn wie alle Fenster mit Teppichen behängt sind, so stehen auch alle Gerüste mit alten gewirkten Tapeten beschlagen; die vielen Stühle vermehren den Begriff von Zimmer, und der freundliche Himmel erinnert selten, daß man ohne Dach seh. So scheint die Straße nach und nach immer wohnbarer. Indem man aus dem Hause tritt, glaubt man nicht im Freien und unter Fremden, sondern in einem Saale unter Bekannten zu sehn.

### Bache.

Indessen daß der Corso immer belebter wird, und unter den vielen Personen, die in ihren gewöhnlichen Kleidern spazieren, sich hier und da ein Pulcinell zeigt, hat sich das Militär vor der Porta del Popolo versammelt. Es zieht, angeführt von dem General zu Pferde, in guter Ordnung und neuer Montur mit klingendem Spiel den Corso heraus, und besetzt sogleich alle Eingänge in denselben, errichtet ein paar Wachen auf den Hauptplätzen, und übernimmt die Sorge für die Ordnung der ganzen Anstalt.

Die Verleiher der Stühle und Gerüste rufen nun emfig den Borbeigehenden an: Luoghi! Luoghi, Patroni! Luoghi! 1

<sup>1</sup> Plate! Plate, meine herrn! Plate!

#### Masten.

Run fangen die Masten an sich zu vermehren. Junge Männer, geputzt, in Festtagskleibern der Weiber aus der untersten Classe, mit entblößtem Busen und frecher Selbstgenügsamkeit, lassen sich meist zuerst sehen. Sie liebkosen die ihnen begegnenden Männer, thun gemein und vertraut mit den Weibern als mit ihres Gleichen, treiben sonst, was ihnen Laune, Wit oder Unart eingeben.

Wir erinnern uns unter andern eines jungen Menschen, der die Rolle einer leidenschaftlichen, zanksüchtigen und auf keine Weise zu beruhigenden Frau vortrefflich spielte und so sich den ganzen Corso hinab zankte, jedem etwas anhängte, indeß seine Begleiter sich alle Mühe zu geben schienen, ihn zu besänftigen.

Hier kommt ein Pulcinell gelausen, dem ein großes Horn an bunten Schnüren um die Hüften gaukelt. Durch eine geringe Bewegung, indem er sich mit den Weibern unterhält, weiß er die Gestalt des alten Gottes der Gärten in dem heiligen Rom kedlich nachzuahmen, und seine Leichtsfertigkeit erregt mehr Lust als Unwillen. Hier kommt ein anderer seines Gleichen, der, bescheidner und zufriedner, seine schöne Hälfte mit sich bringt.

Da die Frauen eben so viel Lust haben, sich in Mannstleidern zu zeigen, als die Männer, sich in Frauenskleidern sehen zu lassen, so haben sie die beliebte Tracht des Pulcinells sich anzupassen nicht verssehlt, und man muß bekennen, daß es ihnen gelingt, in dieser Zwittersgestalt oft höchst reizend zu sehn.

Mit schnellen Schritten, beclamirend, wie vor Gericht, brängt sich ein Abvocat durch die Menge; er schreit an die Fenster hinauf, packt maskirte und unmaskirte Spaziergänger an, droht einem jeden mit einem Proces, macht bald jenem eine lange Geschichtserzählung von lächerlichen Verbrechen, die er begangen haben soll, bald diesem eine genaue Specification seiner Schulden. Die Frauen schilt er wegen ihrer Cicisbeen, die Mädchen wegen ihrer Liebhaber; er beruft sich auf ein Buch, das er dei sich führt, producirt Documente und das alles mit einer durchdringenden Stimme und geläusigen Junge. Er sucht jedermann zu beschämen und confus zu machen. Wenn man deuft, er höre auf, so fängt er erst recht an; denkt man, er gehe weg, so kehrt er um;

auf den einen geht er gerade los und spricht ihn nicht an, er packt einen andern, der schon vorbei ist; kommt nun gar ein Mitbruder ihm entgegen, so erreicht die Tollheit ihren höchsten Grad.

Aber lange können sie die Aufmerksamkeit des Publicums nicht auf siehen; der tollste Eindruck wird gleich von Renge und Rannichfaltigkeit wieder verschlungen.

Besonders machen die Quacqueri zwar nicht so viel Lärm, doch eben so viel Aufsehen als die Advocaten. Die Maske der Quacquerischeint so allgemein geworden zu sehn durch die Leichtigkeit, auf dem Tröbel altfränkische Kleidungsstücke finden zu können.

Die Haupterfordernisse dieser Maste sind: daß die Kleidung zwar altfränkisch, aber wohlerhalten und von edlem Stoff sep. Man sieht sie selten anders, als mit Sammt oder Seide bekleidet, sie tragen brocatene oder gestickte Westen, und der Natur nach muß der Quacquero dickleibig sehn; seine Gesichtsmaske ist ganz, mit Pausbacken und kleinen Augen; seine Perücke hat wunderliche Jöpschen; sein Hut ist klein und meistens dordirt.

Man siehet, daß sich diese Figur sehr dem Busso carricato der komischen Oper nähert, und wie dieser meistentheils einen läppischen, verliebten, betrogenen Thoren vorstellt, so zeigen sich auch diese als abzgeschmackte Stutzer. Sie hüpsen mit großer Leichtigkeit auf den Zehen hin und her, führen große schwarze Ringe ohne Glas statt der Lorgnetten, womit sie in alle Wagen hineinguden, nach allen Fenstern hinausblicken. Sie machen gewöhnlich einen steisen, tiesen Bückling, und ihre Freude, besonders wenn sie sich einander begegnen, geden sie dadurch zu erzennen, daß sie mit gleichen Füßen mehrmals gerade in die höhe hüpsen und einen hellen, durchdringenden, unarticulirten Laut von sich geben, der mit den Consonanten ber verbunden ist.

Oft geben sie sich durch diesen Ton das Zeichen, und die nächsten erwiedern das Signal, so daß in kurzer Zeit dieses Geschrille den ganzen Corso hin und wieder läuft.

Muthwillige Knaben blasen indeß in große gewundne Ruscheln und beleidigen das Ohr mit unerträglichen Tönen.

Man sieht bald, daß bei der Enge des Raums, bei der Aehnlichkeit so vieler Maskenkleidungen (denn es mögen immer einige hundert Pulcinelle und gegen hundert Quacqueri im Corso auf und niederlausen), wenige die Absicht haben können, Aufsehen zu erregen oder bemerkt zu werden. Auch müssen diese früh genug im Corso erscheinen. Vielmehr geht ein jeder nur aus, sich zu vergnügen, seine Tollheit auszulassen und der Freiheit dieser Tage auf das beste zu genießen.

Besonders suchen und wissen die Mädchen und Frauen sich in dieser Zeit nach ihrer Art lustig zu machen. Jede sucht nur aus dem Hause zu kommen, sich, auf welche Art es sep, zu vermummen, und weil die wenigsten in dem Fall sind, viel Geld auswenden zu können, so sind sie ersinderisch genug, allerlei Arten auszudenken, wie sie sich mehr versteden als zieren.

Sehr leicht sind die Masten von Bettlern und Bettlerinnen zu schaffen; schöne Haare werden vorzüglich erfordert, dann eine ganz weiße Gesichtsmaste, ein irdenes Töpschen an einem farbigen Bande, ein Stab und ein Hut in der Hand. Sie treten mit demüthiger Gebärde unter die Fenster und vor jeden hin, und empfangen statt Almosen Zuckerwerk, Rüsse und was man ihnen sonst Artiges geben mag.

Andere machen sich es noch bequemer, hüllen sich in Pelze oder erscheinen in einer artigen Haustracht nur mit Gesichtsmasten. Sie gehen meistentheils ohne Männer, und führen als Off: und Desensivwasse ein Besenchen, aus der Blüthe eines Rohrs gebunden, womit sie theils die Ueberlästigen abwehren, theils auch, muthwillig genug, Besannten und Unbesannten, die ihnen ohne Masten entgegen kommen, im Gesicht herumsahren.

Wenn einer, auf den sie es gemünzt haben, zwischen vier oder fünf solcher Mädchen hineinkommt, weiß er sich nicht zu retten. Das Gedränge hindert ihn zu fliehen, und wo er sich hinwendet, fühlt er die Besenchen unter der Nase. Sich ernstlich gegen diese oder andere Neckereien zu wehren, würde sehr gefährlich sehn, weil die Masken uns verletzlich sind, und jede Wache ihnen beizustehen beordert ist.

Eben so müssen die gewöhnlichen Rleidungen aller Stände als Masken dienen. Stallsnechte mit ihren großen Bürsten kommen, einem jeden, wenn es ihnen beliebt, den Rücken auszukehren. Vetturine bieten ihre Dienste mit ihrer gewöhnlichen Zudringlichkeit an. Zierlicher find die Masken der Landmädchen, Frascatanerinnen, Fischer, Neapolitaner Schiffer, Neapolitanischer Sbirren und Griechen.

Manchmal wird eine Maske vom Theater nachgeahmt. Einige

machen sich's sehr bequem, indem sie sich in Teppiche ober Leintücher hüllen, die sie über dem Kopfe zusammen binden.

Die weiße Gestalt pflegt gewöhnlich andern in den Weg zu treten und vor ihnen zu hüpfen, und glaubt auf diese Weise ein Gespenst vorzustellen. Einige zeichnen sich durch sonderbare Zusammensetzungen aus, und der Tabarro wird immer für die edelste Maske gehalten, weil sie sich gar nicht auszeichnet.

Witige und sathrische Masken sind sehr selten, weil diese schon Endzweck haben, und bemerkt sehn wollen. Doch sah man einen Pulzeinell als Hahnrei. Die Hörner waren beweglich, er konnte sie wie eine Schnecke herausz und hineinziehen. Wenn er unter ein Fenster vor neu Verheiratheten trat, und Ein Horn nur wenig sehen ließ, oder vor einem andern beide Hörner recht lang streckte und die an den obern Spizen besestigten Schellen recht wacker klingelten, entstand auf Augenblicke eine heitere Ausmerksamkeit des Publicums und manchmal ein großes Gelächter.

Ein Zauberer mischt sich unter die Menge, läßt das Bolk ein Buch mit Zahlen sehn, und erinnert es an seine Leidenschaft zum Lottospiel.

Mit zwei Gesichtern steckt einer im Gedränge: man weiß nicht, welches sein Vordertheil, welches sein Hintertheil ist, ob er kommt, ob er geht.

Der Fremde muß sich auch gefallen lassen, in diesen Tagen versspottet zu werden. Die langen Kleider der Nordländer, die großen Knöpfe, die wunderlichen runden Hüte fallen den Römern auf, und so wird ihnen der Fremde eine Maske.

Weil die fremden Maler, besonders die, welche Landschaften und Gebäude studiren, in Rom überall öffentlich sitzen und zeichnen, so werden sie auch unter der Carnevalsmenge emsig vorgestellt, und zeigen sich mit großen Porteseuillen, langen Sürtouts und kolossalischen Reiße sebern sehr geschäftig.

Die Deutschen Bäckerknechte zeichnen sich in Rom gar oft betrunken aus, und sie werden auch mit einer Flasche Wein in ihrer eigentlichen ober auch etwas verzierten Tracht taumelnd vorgestellt.

Wir erinnern uns einer einzigen anzüglichen Maste.

Es sollte ein Obelisk vor der Kirche Trinita del monte anfgerichtet werden. Das Publicum war nicht sehr damit zufrieden, theils weil der

Plat eng ift, theils weil man dem kleinen Obelisk, um ihn in eine gewisse Höhe zu bringen, ein sehr hohes Piedestal unterbauen mußte. Es nahm daher einer den Anlaß, ein großes weißes Piedestal als Nütze zu tragen, auf welchem oben ein ganz kleiner röthlicher Obelisk befestigt war. An dem Piedestal standen große Buchstaben, deren Sinn vielleicht nur wenige erriethen.

### Rutschen.

Indessen die Masten sich vermehren, sahren die Rutschen nach und nach in den Corso hinein, in derselben Ordnung, wie wir sie oben beschrieben haben, als von der sonns und sesttägigen Spazierfahrt die Rede war, nur mit dem Unterschied, daß gegenwärtig die Fuhrwerke, welche vom Venetianischen Palast an der linken Seite herumsahren, da, wo die Straße des Corso aushört, wenden und sogleich an der andern Seite wieder herauffahren.

Wir haben schon oben angezeigt, daß die Straße, wenn man die Erhöhungen für die Fußgänger abrechnet, an den meisten Orten wenig über drei Wagenbreiten hat.

Die Seitenerhöhungen sind alle mit Gerüsten versperrt, mit Stühlen besetzt und viele Zuschauer haben schon ihre Plätze eingenommen. An Gerüsten und Stühlen geht ganz nahe eine Wagenreihe hinunter und an der andern Seite hinauf. Die Fußgänger sind in eine Breite von höchstens acht Fuß zwischen den beiden Reihen eingeschlossen; jeder drängt sich hin: und herwärts so gut er kann, und von allen Fenstern und Balconen sieht wieder eine gedrängte Menge auf das Gedränge herunter.

In den ersten Tagen sieht man meist nur die gewöhnlichen Equipagen; denn jeder verspart auf die folgenden, was er Zierliches oder Prächtiges allenfalls aufführen will. Gegen Ende des Carnevals kommen mehr offene Wagen zum Vorschein, deren einige sechs Sitze haben: zwei Damen sitzen erhöht gegen einander über, so daß man ihre ganze Gestalt sehen kann, vier Herren nehmen die vier übrigen Sitze der Winkel ein, Kutscher und Bediente sind maskirt, die Pserde mit Flor und Blumen geputzt.

Oft steht ein schöner, weißer, mit rosenfarbnen Bändern gezierter Pudel dem Kutscher zwischen den Füßen, an dem Geschirre klingen Souchardt, Goeibe's italianische Reise. 1.

Schellen, und die Aufmerksamkeit des Publicums wird einige Augenblide auf diesen Aufzug geheftet.

Man kann leicht benken, daß nur schöne Frauen sich so vor dem ganzen Bolke zu erhöhen wagen, und daß nur die Schönste ohne Gessichtsmaske sich sehen läßt. Wo sich denn aber auch der Wagen nähert, der gewöhnlich langsam genug fahren muß, sind alle Augen darauf gerichtet, und sie hat die Freude, von manchen Seiten zu hören: O quanto è bella!

Shemals sollen diese Prachtwagen weit häufiger und kostbarer, auch durch mythologische und allegorische Vorstellungen interessanter gewesen sehn; neuerdings aber scheinen die Vornehmern, es seh nun aus welchem Grunde es wolle, verloren in dem Ganzen, das Vergnügen, das sie noch bei dieser Feierlichkeit sinden, mehr genießen, als sich vor andern auszeichnen zu wollen.

Je weiter das Carneval vorrückt, desto lustiger sehen die Equipagen aus.

Selbst ernsthafte Personen, welche unmaskirt in den Wagen sixen, erlauben ihren Kutschern und Bedienten, sich zu maskiren. Die Kutscher wählen meistentheils die Frauentracht, und in den letzten Tagen scheinen nur Weiber die Pferde zu regieren. Sie sind oft anständig, ja reizend gekleidet; dagegen macht denn auch ein breiter häßlicher Kerl, in völlig neumodischem Put, mit hoher Frisur und Federn, eine große Carricatur; und wie jene Schönheiten ihr Lob zu hören hatten, so muß er sich gefallen lassen, daß ihm einer unter die Nase tritt und ihm zurust: O fratello mio, che brutta puttana sei! 2

Gewöhnlich erzeigt der Kutscher einer oder einem Paar seiner Freundinnen den Dienst, wenn er sie im Gedränge antrifft, sie auf den Bock zu heben. Diese sitzen denn gewöhnlich in Mannstracht an seiner Seite, und oft gauteln dann die niedlichen Pulcinellbeinchen mit kleinen Füßchen und hohen Absätzen den Vorübergehenden um die Köpfe.

Eben so machen es die Bedienken und nehmen ihre Freunde und Freundinnen hinten auf den Wagen, und es sehlt nichts, als daß sie sich noch, wie auf die <sup>3</sup> Englischen Landkutschen, oben auf den Kasten setzten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D! wie schön ist sie! <sup>2</sup> Bruber, was bist du für ein häßlicher Schat!

\* ben.

Die Herrschaften selbst scheinen es gerne zu sehen, wenn ihre Wagen recht bepackt sind; alles ist in diesen Tagen vergönnt und schicklich.

#### Bebränge.

Man werfe nun einen Blick über die lange und schmale Straße, wo von allen Balconen und aus allen Fenstern, über lang herabhängende bunte Teppiche, gedrängte Zuschauer auf die mit Zuschauern angefüllten Gerüste, auf die langen Reihen besetzer Stühle an beiden Seiten der Straßen herunterschauen. Zwei Reihen Kutschen bewegen sich langsam in dem mittlern Raum, und der Platz, den allenfalls eine dritte Kutsche einnehmen könnte, ist ganz mit Menschen ausgefüllt, welche nicht hin und wieder gehen, sondern sich hin und wieder schieden. Da die Kutschen, so lang als es nur möglich ist, sich immer ein wenig von einander ab halten, um nicht bei jeder Stockung gleich auf einander zu sahren, so wagen sich viele der Fußgänger, um nur einigermaßen Luft zu schöpfen, aus dem Gedränge der Mitte zwischen die Räder des voraussahrenden und die Deichsel und Pferde des nachsahrenden Wagens; und je größer die Gesahr und Beschwerlichkeit der Fußgänger wird, desto mehr scheint ihre Laune und Kühnheit zu steigen.

Da die meisten Fußgänger, welche zwischen den beiden Kutschenreihen sich bewegen, um ihre Glieder und Kleidungen zu schonen, die Räder und Achsen sorgfältig vermeiden, so lassen sie gewöhnlich mehr Platz zwischen sich und den Wagen, als nöthig ist; wer nun mit der langsamen Masse sich fortzubewegen nicht länger ausstehen mag, und Muth hat, zwischen den Rädern und Fußgängern, zwischen der Gefahr und dem, der sich davor fürchtet, durchzuschlüpfen, der kann in kurzer Zeit einen großen Weg zurücklegen, die er sich wieder durch ein anderes Hinderniß ausgehalten sieht.

Shon gegenwärtig scheint unsere Erzählung außer den Gränzen des Glaubwürdigen zu schreiten, und wir würden kaum wagen fortzusahren, wenn nicht so viele, die dem Römischen Carneval beigewohnt, bezeugen könnten, daß wir uns genau an der Wahrheit gehalten, und wenn es nicht ein Fest wäre, das sich jährlich wiederholt und das von manchem, mit diesem Buche in der Hand, künftig betrachtet werden wird.

Denn was werben unsere Leser sagen, wenn wir ihnen erklären, alles bisher Erzählte seh nur gleichsam der erste Grad des Gedränges, des Getümmels, des Lärmens und der Ausgelassenheit?

## Bug bes Gouverneurs und Senators.

Indem die Kutschen sachte vorwärts rücken, und, wenn es eine Stockung giebt, stille halten, werden die Fußgänger auf mancherlei Weise geplagt.

Einzeln reitet die Garde des Papstes durch das Gedränge hin und wieder, um die zufälligen Unordnungen und Stockungen der Wagen in's Geleis zu bringen, und indem einer den Kutschpferden ausweicht, fühlt er, ehe er sich's versieht, den Kopf eines Reitpferdes im Nacken; allein es folgt eine größere Unbequemlichkeit.

Der Gouverneur fährt in einem großen Staatswagen mit einem Gefolge von mehreren Kutschen durch die Mitte zwischen den beiden Reihen der übrigen Wagen durch. Die Garde des Papstes und die vorausgehenden Bedienten warnen und machen Platz, und dieser Zugnimmt für den Augenblick die ganze Breite ein, die kurz vorher den Fußgängern noch übrig blieb. Sie drängen sich, so gut sie können, zwischen die übrigen Wagen hinein, und auf eine oder die andere Weise bei Seite. Und wie das Wasser, wenn ein Schiff durchsährt, sich nur einen Augenblick trennt, und hinter dem Steuerruder gleich wieder zusammenstürzt, so strömt auch die Masse der Massen und der übrigen Fußgänger hinter dem Zuge gleich wieder in Eins zusammen. Richt lange, so stört eine neue Bewegung die gedrängte Gesellschaft.

Der Senator rückt mit einem ähnlichen Zuge heran; sein großer Staatswagen und die Wagen seines Gefolges schwimmen wie auf den Köpfen der erdrückten Menge, und wenn jeder Einheimische und Fremde von der Liebenswürdigkeit des gegenwärtigen Senators, des Prinzen Rezzonico, eingenommen und bezaubert wird, so ist vielleicht dieses der einzige Fall, wo eine Masse von Menschen sich glücklich preis't, wenn er sich entsernt.

Wenn diese beiden Züge der ersten Gerichts: und Polizeiherren von Rom, nur um das Carneval seierlich zu eröffnen, den ersten Tag durch den Corso gedrungen waren, suhr der Herzog von Albanien täglich, zu großer Unbequemlichkeit der Menge, gleichfalls diesen Weg, und erinnerte zur Zeit der allgemeinen Mummerei die alte Beherrscherin der Könige an das Fastnachtsspiel seiner königlichen Prätensionen.

Die Gefandten, welche das gleiche Recht haben, bedienen sich dessen sparsam und mit einer humanen Discretion.

## Schöne Welt am Palast Ruspoli.

Aber nicht allein durch diese Züge wird die Circulation des Corso unterdrochen und gehindert; am Palast Ruspoli und in dessen Rähe, wo die Straße um nichts breiter wird, sind die Pflasterwege an beiden Seiten mehr erhöht. Dort nimmt die schone Welt ihren Platz, und alle Stühle sind bald besetzt oder besprochen. Die schönsten Frauenzimmer der Mittelclasse, reizend massirt, umgeben von ihren Freunden, zeigen sich dort dem vorübergehenden neugierigen Auge. Jeder, der in die Gegend kommt, verweilt, um die angenehmen Reihen zu durchschauen; jeder ist neugierig unter den vielen männlichen Gestalten, die dort zu sitzen scheinen, die weiblichen heraus zu suchen und vielleicht in einem niedlichen Officier den Gegenstand seiner Sehnsucht zu entdecken. Hier an diesem Flecke stockt die Bewegung zuerst, denn die Rutschen verweilen so lange sie können in dieser Gegend, und wenn man zuletzt halten soll, will man doch lieber in dieser angenehmen Gesellschaft bleiben.

#### Confetti.

Wenn unsere Beschreibung bisher nur den Begriff von einem engen, ja beinahe ängstlichen Zustande gegeben hat, so wird sie einen noch sonderbarern Eindruck machen, wenn wir ferner erzählen, wie diese gesträngte Lustbarkeit durch eine Art von kleinem, meist scherzhaftem, oft aber nur allzuernstlichem Kriege in Bewegung gesetzt wird.

Wahrscheinlich hat einmal zufällig eine Schöne ihren vorbeigehenden guten Freund, um sich ihm unter der Menge und Maske bemerklich zu machen, mit verzuckerten Körnern angeworfen, da denn nichts natürslicher ist, als daß der Getrossene sich umkehre, und die lose Freundin entdecke; dieses ist nun ein allgemeiner Gebrauch, und man sieht oft

nach einem Wurfe ein Paar freundliche Gesichter sich einander begegnen. Allein man ist theils zu haushälterisch, um wirkliches Zuckerwerk zu versschwenden, theils hat der Mißbrauch desselben einen größern und wohlsfeilern Vorrath nöthig gemacht.

Es ist nun ein eignes Gewerbe, Gppszeltlein, durch den Trichter gemacht, die den Schein von Dragéen haben, in großen Körben zum Verkauf mitten durch die Menge zu tragen.

Niemand ist vor einem Angriff sicher; jedermann ist im Bertheis digungöstande, und so entsteht aus Muthwillen oder Rothwendigkeit, bald hier bald da ein Zweikampf, ein Scharmützel oder eine Schlacht. Fußgänger, Kutschenfahrer, Zuschauer aus Fenstern, von Gerüsten oder Stühlen, greifen einander wechselsweise an, und vertheidigen sich wechselsweise.

Die Damen haben vergoldete und versilberte Körden voll dieser Körner, und die Begleiter wissen ihre Schönen sehr wacker zu vertheistigen. Mit niedergelassenen Kutschenfenstern erwartet man den Angriff, man scherzt mit seinen Freunden, und wehrt sich hartnäckig gegen Unbekannte.

Nirgends aber wird dieser Streit ernstlicher und allgemeiner, als in der Gegend des Palasts Ruspoli. Alle Masken, die sich dort niedersgelassen haben, sind mit Körden, Sädchen, zusammengebundnen Schnupstüchern versehen. Sie greisen öfter an, als sie angegriffen wersden; keine Kutsche fährt ungestraft vorbei, ohne daß ihr nicht wenigstens einige Masken etwas anhängen. Kein Fußgänger ist vor ihnen sicher; besonders wenn sich ein Abbate im schwarzen Rocke sehen läßt, wersen alle von allen Seiten auf ihn, und weil Gops und Kreite, wohin sie treffen, abfärben, so sieht ein solcher bald über und über weiß und grau punctirt aus. Oft aber werden die Händel sehr ernstehaft und allgemein, und man sieht mit Erstaunen, wie Eisersucht und persönlicher Haß sich freien Lauf lassen.

Unbemerkt schleicht sich eine vermummte Figur heran, und trifft mit einer Hand voll Confetti eine der ersten Schönheiten so bestig und so gerade, daß die Gesichtsmasse widerschallt, und ihr schöner Hals versletzt wird. Ihre Begleiter zu beiden Seiten werden hestig aufgereizt, aus ihren Körbchen und Sädchen stürmen sie gewaltig auf den Ansgreisenden los; er ist aber so gut vermummt, zu stark geharnischt, als

baß er ihre wiederholten Würse empfinden sollte. Je sicherer er ist, desto heftiger setzt er seinen Angriff fort; die Vertheidiger decken das Frauenzimmer mit den Tabarro's zu, und weil der Angreisende in der Heftigkeit des Streits auch die Rachbarn verletzt und überhaupt durch seine Grobheit und Ungestüm jedermann beleidigt, so nehmen die Umpersitzenden Theil an diesem Streit, sparen ihre Gypskörner nicht, und haben meistentheils auf solche Fälle eine etwas größere Munition, ungesähr wie verzuckerte Mandeln, in Reserve, wodurch der Angreisende zuletzt so zugedeckt und von allen Seiten her überfallen wird, daß ihm nichts als die Retraite übrig bleibt, besonders wenn er sich verschossen haben sollte.

Gewöhnlich hat einer, der auf ein solches Abenteuer ausgeht, einen Secundanten bei sich, der ihm Munition zusteckt, inzwischen daß die Männer, welche mit solchen Gypsconsetti handeln, während des Streits, mit ihren Körben geschäftig sind, und einem jeden, so viel Pfund er verlangt, eilig zuwiegen.

Wir haben selbst einen solchen Streit in der Nähe gesehen, wo zulett die Streitenden, aus Mangel an Munition, sich die vergoldeten Körbchen an die Köpfe warfen, und sich durch die Warnungen der Wachen, welche selbst hestig mit getroffen wurden, nicht abhalten Ließen.

Gewiß würde mancher solche Handel mit Messerstichen sich endigen, wenn nicht die an mehreren Ecken aufgezogenen Corden, die bekannten Straswerkzeuge Italiänischer Polizei, jeden mitten in der Lustbarkeit ersinnerten, daß es in diesem Augenblicke sehr gefährlich seh, sich gefährslicher Wassen zu bedienen.

Unzählig sind diese Händel und die meisten mehr lustig, als ernsthaft. So kommt z. E. ein offner Wagen voll Pulcinellen gegen Ruspoli heran. Er nimmt sich vor, indem er bei den Zuschauern vorbeisährt, alle nach einander zu treffen; allein unglücklicherweise ist das Gedränge zu groß, und er bleibt in der Mitte stecken. Die ganze Gesellschaft wird auf einmal Eines Sinnes, und von allen Seiten hagelt es auf den Wagen los. Die Pulcinelle verschießen ihre Munition, und bleiben eine gute Weile dem freuzenden Feuer von allen Seiten ausgesetzt, so daß der Wagen am Ende ganz wie mit Schnee und Schlossen bedeckt, unter einem allgemeinen Gelächter und von Tönen des Mißbilligens begleitet, sich langsam entsernt.

### Dialog am obern Ende bes Corfo.

Indessen in dem Mittelpunkte des Corso diese lebhaften und heftigen Spiele einen großen Theil der schönen Welt beschäftigen, sindet ein andrer Theil des Publicums an dem obern Ende des Corso eine andere Art von Unterhaltung.

Unweit der Französischen Akademie tritt in Spanischer Tracht, mit Federhut, Degen und großen Handschuhen, unversehens mitten aus den von einem Gerüste zuschauenden Masken der sogenannte Capitano des Italiänischen Theaters auf, und fängt an, seine großen Thaten zu Land und Wasser in emphatischem Ton zu erzählen. Es währt nicht lange, so erhebt sich gegen ihm über ein Pulcinell, bringt Zweisel und Einswendungen vor, und indem er ihm alles zuzugeben scheint, macht er die Großsprecherei jenes Helden durch Wortspiele und eingeschobene Plattsbeiten lächerlich.

Auch hier bleibt jeder Vorbeigehende stehen, und hört dem lebhaften Wortwechsel zu.

## Bulcinellen=König.

Ein neuer Aufzug vermehret oft das Gedränge. Ein Dutend Pulcinelle thun sich zusammen, erwählen einen König, krönen ihn, geben
ihm ein Scepter in die Hand, begleiten ihn mit Musik, und führen ihn
unter lautem Geschrei auf einem verzierten Wägelchen den Corso herauf.
Alle Pulcinelle springen herbei, wie der Zug vorwärts geht, vermehren
das Gesolge, und machen sich mit Geschrei und Schwenken der Hat.

Alsbann bemerkt man erst, wie jeder diese allgemeine Maske zu vermannichfaltigen sucht.

Der eine trägt eine Perrücke, der andere eine Weiberhaube zu seinem schwarzen Gesicht, der dritte hat statt der Mütze einen Käfig auf dem Kopfe, in welchem ein paar Bögel, als Abbate und Dame gestleidet, auf dem Stängelchen hin und wieder hüpfen.

# Rèbenstraßen.

Das entsetzliche Gedränge, das wir unsern Lesern so viel als möglich zu vergegenwärtigen gesucht haben, zwingt natürlicherweise eine Menge Masten aus dem Corso hinaus in die benachbarten Straßen. Da gehen verliebte Paare ruhiger und vertrauter zusammen, da finden lustige Gesellen Plat, allerlei tolle Schauspiele vorzustellen.

Eine Gesellschaft Männer in der Sonntagstracht des gemeinen Bolkes, in kurzen Wämsern mit goldbesetzten Westen darunter, die Haare in ein lang herunter hängendes Netz gebunden, gehen mit jungen Leuten, die sich als Weiber verkleidet haben, hin und wieder spazieren. Sine von den Frauen scheint hochschwanger zu sehn, sie gehen friedlich auf und nieder. Auf einmal entzweien sich die Ränner, es entsteht ein lebhafter Wortwechsel, die Frauen mischen sich hinein, der Handel wird immer ärger, endlich ziehen die Streitenden große Messer von versilberter Pappe und fallen einander an. Die Weiber halten sie mit gräßlichem Geschrei aus einander, man zieht den einen da, den andern dort hin, die Umstehenden nehmen Theil; als wenn es Ernst wäre, man sucht jede Partei zu besänstigen.

Indessen befindet sich die hochschwangere Frau durch den Schrecken übel; es wird ein Stuhl herbei gebracht, die übrigen Weiber stehen ihr bei, sie gebärdet sich jämmerlich, und ehe man sich's versieht, bringt sie zu großer Erlustigung der Umstehenden irgend eine unförmliche Gestalt zur Welt. Das Stück ist aus, und die Truppe zieht weiter, um dasselbe oder ein ähnliches Stück an einem andern Plat vorzustellen.

So spielt der Römer, dem die Mordgeschichten immer vor der Seele schweben, gern bei jedem Anlaß mit den Jdeen von Ammazziren. Sogar die Kinder haben ein Spiel, das sie Chiesa nennen, welches mit unserm Frischauf in allen Eden übereinkommt, eigentlich aber einen Mörder vorstellt, der sich auf die Stufe einer Kirche geflüchtet hat; die übrigen stellen die Sbirren vor und suchen ihn auf allerlei Weise zu fangen, ohne jedoch den Schutzort betreten zu dürfen.

So geht es denn in den Seitenstraßen, besonders der Strada Babuina und auf dem Spanischen Platze ganz lustig zu.

Auch kommen die Quacqueri zu Schaaren, um ihre Galanterien freier anzubringen.

Sie haben ein Manövre, welches jeden zu lachen macht. Sie kommen zu zwölf Mann hoch, ganz strack auf den Zehen, mit kleinen und schnellen Schritten anmarschirt, formiren eine sehr gerade Fronte; auf einmal, wenn sie auf einen Plat kommen, bilden sie, mit rechts

ober links um, eine Colonne und trippeln nun hinter einander weg. Auf einmal wird, mit rechts um, die Fronte wieder hergestellt, und so geht's eine Straße hinein; dann, ehe man sich's versieht, wieder links um: die Colonne ist wie an einen Spieß zu einer Hausthüre hineingeschoben und die Thoren sind verschwunden.

#### Abend.

Nun geht es nach dem Abend zu, und alles drängt sich immer mehr in den Corso hinein. Die Bewegung der Kutschen stockt schon lange, ja es kann geschehen, daß zwei Stunden vor Nacht schon kein Wagen mehr von der Stelle kann.

Die Garde des Papstes und die Wachen zu Fuß sind nun beschäftigt, alle Wagen, so weit es möglich, von der Mitte ab und in
eine ganz gerade Reihe zu bringen, und es giebt bei der Menge hier
mancherlei Unordnung und Verdruß. Da wird gehuft, geschoben, gehoben, und indem einer huft, müssen alle hinter ihm auch zurückweichen,
bis einer zuletzt so in die Klemme kommt, daß er mit seinen Pferden
in die Mitte hineinlenken muß. Alsdann geht das Schelten der Garde,
das Fluchen und Drohen der Wache an.

Bergebens, daß der unglückliche Kutscher die augenscheinliche Unsmöglichkeit darthut; es wird auf ihn hineingescholten und gedroht, und entweder es muß sich wieder fügen, oder, wenn ein Nebengäßchen in der Nähe ist, muß er ohne Verschulden aus der Reihe hinaus. Gewöhnlich sind die Nebengäßchen auch mit haltenden Kutschen besetzt, die zu spät kamen und, weil der Umgang der Wagen schon in's Stocken gerathen war, nicht mehr einrücken konnten.

# Borbereitung jum Bettrennen.

Der Augenblick des Wettrennens der Pferde nähert sich nun immer mehr, und auf diesen Augenblick ist das Interesse so vieler tausend Menschen gespannt.

Die Berleiher der Stühle, die Unternehmer der Gerüste vermehren nun ihr andietendes Geschrei: Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi Padroni! 1 Es ist darum zu thun, daß ihnen wenigstens in

<sup>&#</sup>x27; Siehe oben S. 524.

diesen letten Augenblicken, auch gegen ein geringeres Geld, alle Plätze besetzt werden.

Und glücklich, daß hier und da noch Plaß zu finden ist; denn der General reitet nunmehr mit einem Theil der Garde den Corso zwischen den beiden Reihen der Kutschen herunter, und verdrängt die Fußgänger von dem einzigen Raum, der ihnen noch übrig blieb. Jeder sucht alse dann noch einen Stuhl, einen Plat auf einem Gerüste, auf einer Rutsche, zwischen den Wagen, oder bei Bekannten an einem Fenster zu finden, die denn nun alle von Zuschauern über und über stroßen.

Indessen ist der Platz vor dem Obelisk ganz vom Volke gereinigt worden, und gewährt vielleicht einen der schönsten Anblicke, welche in der gegenwärtigen Welt gesehen werden können.

Die drei mit Teppichen behängten Façaden der oben beschriebenen Gerüste schließen den Platz ein. Viele tausend Röpfe schauen über einsander hervor und geben das Bild eines alten Amphitheaters oder Circus. Ueber dem mittelsten Gerüste steigt die ganze Länge des Obelisten in die Lust; denn das Gerüste bedeckt nur sein Piedestal, und man bemerkt nun erst seine ungeheure Höhe, da er der Maßstab einer so großen Menschenmasse wird.

Der freie Platz läßt dem Auge eine schöne Ruhe, und man sieht die leeren Schranken mit dem vorgespannten Seile voller Erwartung.

Nun kommt der General den Corso herab, zum Zeichen, daß er gereiniget ist, und hinter ihm erlaubt die Wache niemanden, aus der Reihe der Kutschen hervorzutreten. Er nimmt auf einer der Logen Plat.

#### Abrennen.

Nun werden die Pferde nach gelooseter Ordnung von geputzten Stallsnechten in die Schranken hinter das Seil geführt. Sie haben kein Zeug noch sonst eine Bedeckung auf dem Leibe. Man heftet ihnen hier und da Stachelkugeln mit Schnüren an den Leib, und bedeckt die Stelle, wo sie spornen sollen, dis zum Augenblicke mit Leder, auch klebt man ihnen große Blätter Rauschgold an.

Sie sind meist schon wild und ungeduldig, wenn sie in die Schranken gebracht werden, und die Reitknechte brauchen alle Gewalt und Geschicklichkeit, um sie zurück zu halten. Die Begierbe, den Lauf anzufangen, macht sie unbändig, die Gegenswart so vieler Menschen macht sie scheu. Sie hauen oft in die benachsbarte Schranke hinüber, oft über das Seil, und diese Bewegung und Unordnung vermehrt jeden Augenblick das Interesse der Erwartung.

Die Stallknechte sind im höchsten Grade gespannt und aufmerksam, weil in dem Augenblicke des Abrennens die Geschicklichkeit des losslassens den, so wie zufällige Umstände, zum Vortheile des einen oder des ans dern Pferdes entscheiden können.

Endlich fällt das Seil und die Pferde rennen los.

Auf dem freien Platze suchen sie noch einander den Vorsprung abzusgewinnen, aber wenn sie einmal in den engen Raum zwischen die beiden Reihen Kutschen hineinkommen, wird meist aller Wetteiser vergebens.

Ein Paar sind gewöhnlich voraus, die alle Kräfte anstrengen. Unsgeachtet der gestreuten Puzzolane giebt das Pflaster Feuer, die Mähnen sliegen, das Rauschgold rauscht, und kaum, daß man sie erblickt, sind sie vorbei. Die übrige Heerde hindert sich unter einander, indem sie sich drängt und treibt; spät kommt manchmal noch eins nachgesprengt, und die zerrissenen Stücke Rauschgold flattern einzeln auf der verlassenen Spur. Bald sind die Pferde allem Nachschauen verschwunden, das Bolk drängt zu und füllt die Lausbahn wieder aus.

Schon warten andere Stallknechte am Benetianischen Palaste auf die Ankunft der Pferde. Man weiß sie in einem eingeschlossenen Bezirk auf gute Art zu fangen und fest zu halten. Dem Sieger wird der Preis zuerkannt.

So endigt sich diese Feierlichkeit mit einem gewaltsamen, blitzschnellen, augenblicklichen Eindruck, auf den so viele tausend Menschen eine ganze Weile gespannt waren, und wenige können sich Rechenschaft geben, warum sie den Moment erwarteten, und warum sie sich daran ergötzten.

Nach der Folge unserer Beschreibung sieht man leicht ein, daß dieses Spiel den Thieren und Menschen gefährlich werden könne. Wir wollen nur einige Fälle ansühren: Bei dem engen Raume zwischen den Wagen darf nur ein Hinterrad ein wenig herauswärts stehen, und zufälliger Weise hinter diesem Wagen ein etwas breiter Raum sehn. Ein Pferd, das mit den andern gedrängt herbeieilt, sucht den erweiterten Raum zu nützen, springt vor, und trifft gerade auf das herausstehende Rad.

Wir haben selbst einen Fall gesehen, wo ein Pferd von einem solchen Choc niederstürzte, drei der folgenden über das erste hinausssielen, sich überschlugen und die letzten glücklich über die gefallnen wegsprangen und ihre Reise fortsetzten.

Oft bleibt ein solches Pferd auf der Stelle todt, und mehrmals haben Zuschauer, unter solchen Umständen, ihr Leben eingebüßt. Eben so kann ein großes Unheil entstehen, wenn die Pferde umkehren.

Es ist vorgekommen, daß boshafte, neidische Menschen einem Pferbe, das einen großen Vorsprung hatte, mit dem Mantel in die Augen schlugen, und es dadurch umzukehren und an die Seite zu rennen zwangen. Noch schlinimer ist es, wenn die Pferde auf dem Venetianischen Plaze nicht glücklich aufgefangen werden; sie kehren alsdann unsaushaltsam zurück, und weil die Lausbahn vom Volke schon wieder ausgefüllt ist, richten sie manches Unheil an, das man entweder nicht erfährt ober nicht achtet.

### Aufgehobne Ordnung.

Gewöhnlich laufen die Pferde mit einbrechender Nacht erst ab. Sobald sie oben bei dem Veuetianischen Palast angelangt sind, werden kleine Mörser gelös't; dieses Zeichen wird in der Mitte des Corso wiederholt, und in der Gegend des Obelisken das letztemal gegeben.

In diesem Augenblicke verläßt die Wache ihren Posten, die Ordnung der Kutschenreihen wird nicht länger gehalten, und gewiß ist dieses selbst für den Zuschauer, der ruhig an seinem Fenster steht, ein ängstlicher und verdrießlicher Zeitpunkt, und es ist werth, daß man einige Bemerkungen darüber mache.

Wir haben schon oben gesehen, daß die Epoche der einbrechenden Racht, welche so vieles in Italien entscheidet, auch die gewöhnlichen sonn: und festtägigen Spazierfahrten auflöset. Dort sind keine Wachen, und keine Garden, es ist ein altes Herkommen, eine allgemeine Consvention, daß man in gebührender Ordnung auf und ab fahre; aber sobald Ave Maria geläutet wird, läßt sich niemand sein Recht nehmen, umzukehren, wann und wie er will. Da nun die Umsahrt im Carneval in derselben Straße und nach ähnlichen Gesehen geschieht, obgleich hier die Menge und andere Umskände einen großen Unterschied machen, so

will sich doch niemand sein Recht nehmen lassen, mit einbrechender Racht aus der Ordnung zu lenken.

Wenn wir nun auf das ungeheure Gedränge in dem Corso zurücksblicken, und die für einen Augenblick nur gereinigte Rennbahn gleich wieder mit Bolk überschwemmt sehen, so scheinet und Vernunft und Billigkeit das Gesetz einzugeben, daß eine sede Equipage nur suchen solle, in ihrer Ordnung, das nächste ihr bequeme Gäßchen zu erreichen und so nach Hause zu eilen.

Allein es lenken, gleich nach abgeschossenen Signalen, einige Wagen in die Mitte hinein, hemmen und verwirren das Fußvolk, und weil in dem engen Mittelraume es einem einfällt, hinunter, dem andern hinauf zu fahren, so können beide nicht von der Stelle, und hindern oft die Vernünftigern, die in der Reihe geblieben sind, auch vom Platz zu kommen.

Wenn nun gar ein zurückkehrendes Pferd auf einen solchen Knoten trifft, so vermehrt sich Gefahr, Unheil und Verdruß von allen Seiten.

### Racht.

Und doch entwickelt sich diese Verwirrung, zwar später, aber meistens glücklich. Die Nacht ist eingetreten und ein jedes wünscht sich zu einiger Ruhe Glück.

## Theater.

Alle Gesichtsmasken sind von dem Augenblick an abgelegt, und ein großer Theil des Publicums eilt nach dem Theater. Nur in den Logen sieht man allenfalls noch Tabarro's und Damen in Masken-kleidern; das ganze Parterre zeigt sich wieder in bürgerlicher Tracht.

Die Theater Aliberti und Argentina geben ernsthafte Opern mit eingeschobenen Balleten; Valle und Capranica Komödien und Tragödien mit komischen Opern als Intermezzo; Pace ahmt ihnen, wiewohl unvollkommen, nach, und so giebt es, bis zum Puppenspiel und zur Seilztänzerbude herunter, noch manche subordinirte Schauspiele.

Das große Theater Tordenone, das einmal abbrannte, und da .man es wieder aufgebauet hatte, gleich zusammenstürzte, unterhält nun leider das Bolk nicht mehr mit seinen Haupt- und Staatsactionen und andern wunderbaren Borstellungen.

Die Leidenschaft der Römer für das Theater ist groß und war ehmals in der Carnevalszeit noch heftiger, weil sie in dieser einzigen Spoche befriedigt werden konnte. Gegenwärtig ist wenigstens ein Schausspielhaus auch im Sommer und Herbst offen, und das Publicum kann seine Lust den größten Theil des Jahres durch einigermaßen befriedigen.

Es würde uns hier zu sehr von unserm Zwecke abführen, wenn wir uns in eine umständliche Beschreibung der Theater, und was die Römischen allenfalls Besonderes haben möchten, hier einlassen wollten. Unsre Leser erinnern sich, daß an andern Orten von diesem Gegenstande gehandelt worden.

#### Festine.

Gleichfalls werden wir von den sogenannten Festinen wenig zu erzählen haben; es sind dieses große maskirte Bälle, welche in dem schön erleuchteten Theater Aliberti einigemal gegeben werden.

Auch hier werben Tabarro's sowohl von den Herren als Damen für die anständigste Maste gehalten, und der ganze Saal ist mit schwarzen Figuren angefüllt; wenige bunte Charaktermasken mischen sich drunter.

Desto größer ist die Neugierde, wenn sich einige edle Gestalten zeigen, die, wiewohl seltener, aus den verschiedenen Kunstepochen ihre Masten erwählen, und verschiedene Statuen, welche sich in Rom bessinden, meisterlich nachahmen.

So zeigen sich hier Aegyptische Gottheiten, Priesterinnen, Bacchus und Ariadne, die tragische Muse, die Muse der Geschichte, eine Stadt, Bestalinnen, ein Consul, mehr oder weniger gut, und nach dem Costüme ausgesührt.

#### Tanz.

Die Tänze bei diesen Festen werden gewöhnlich in langen Reihen, nach Art der Englischen, getanzt; nur unterscheiden sie sich dadurch, daß sie in ihren wenigen Touren meistentheils etwas Charakterisches pantomimisch

ausdrücken; zum Beispiel, es entzweien und versöhnen sich zwei Liebende, sie scheiden und finden sich wieder.

Die Römer sind, durch die pantomimischen Ballete, an stark gezeichnete Gesticulation gewöhnt; sie lieben auch in ihren gesellschaftlichen Tänzen einen Ausdruck, der uns übertrieben und affectirt scheinen würde. Niemand wagt leicht zu tanzen, als wer es kunstmäßig gelernt hat; besonders wird der Menuet ganz eigentlich als ein Kunstwerk betrachtet, und nur von wenigen Paaren gleichsam aufgeführt. Ein solches Paar wird dann von der übrigen Gesellschaft in einen Kreis eingeschlossen, bewundert und am Ende applaudirt.

### Morgen.

Wenn die galante Welt sich auf diese Weise dis an den Morgen erlustiget, so ist man bei anbrechendem Tage schon wieder in dem Corso beschäftigt, denselben zu reinigen und in Ordnung zu bringen. Besonders sorgt man, daß die Puzzolane in der Mitte der Straße gleich und reinlich ausgebreitet werde.

Nicht lange, so bringen die Stallknechte das Rennpferd, das sich gestern am schlechtesten gehalten, vor den Obelisk. Man setzt einen kleinen Knaben darauf, und ein anderer Reiter, mit einer Peitsche, treibt es vor sich her, so daß es alle seine Kräfte anstrengt, um seine Bahn so geschwind als möglich zurückzulegen.

Ungefähr zwei Uhr Nachmittag, nach dem gegebenen Glodenzeichen, beginnt jeden Tag der schon beschriebene Cirkel des Festes. Die Spaziersgänger sinden sich ein, die Wache zieht auf, Balcone, Fenster, Gerüste werden mit Teppichen behängt, die Masken vermehren sich und treiben ihre Thorheiten, die Kutschen sahren auf und nieder, und die Straße ist mehr oder weniger gedrängt, je nachdem die Witterung oder andere Umstände günstig oder ungünstig ihren Einfluß zeigen. Gegen das Ende des Carnevals vermehren sich, wie natürlich, die Zuschauer, die Masken, die Wagen, der Puß und der Lärm. Nichts aber reicht an das Gedränge, an die Ausschweifungen des letzten Tages und Abends.

#### Letter Tag.

Meift halten die Rutschenreihen schon zwei Stunden vor Nacht stille, kein Wagen kann mehr von der Stelle, keiner aus den Seitengassen

mehr herein ruden. Die Gerüste und Stühle sind früher besetzt, obs gleich die Plätze theurer gehalten werden; jeder sucht auf's baldigste unterzukommen, und man erwartet das Ablaufen der Pferde mit mehrerer Sehnsucht, als jemals.

Endlich rauscht auch dieser Angenblick vorbei, die Zeichen werden gegeben, daß das Fest geendigt seh; allein weder Wagen, noch Masken, noch Zuschauer weichen aus der Stelle.

Alles ist ruhig, alles still, indem die Dämmerung sachte zunimmt.

#### Moccoli.

Raum wird es in der engen und hohen Straße düster, so siehet man hie und da Lichter erscheinen, an den Fenstern, auf den Gerüsten sich bewegen und in kurzer Zeit die Circulation des Feuers dergestalt sich verbreiten, daß die ganze Straße von brennenden Wachskerzen ersleuchtet ist.

Die Balcone sind mit durchscheinenden Papierlaternen verziert, jeder hält seine Kerze zum Fenster heraus, alle Gerüste sind erhellt, und es sieht sich gar artig in die Kutschen hinein, an deren Decken oft kleine krystallne Armleuchter die Gesellschaft erhellen, indessen in einem andern Wagen die Damen mit bunten Kerzen in den Händen zur Betrachtung ihrer Schönheit gleichsam einzuladen scheinen.

Die Bedienten bekleben den Rand des Kutschendedels mit Kerzchen, offne Wagen mit bunten Papierlaternen zeigen sich, unter den Fußgängern erscheinen manche mit hohen Lichterphramiden auf den Köpfen, andere haben ihr Licht auf zusammengebundene Rohre gesteckt, und erreichen mit einer solchen Ruthe oft die Höhe von zwei, drei Stockwerken.

Nun wird es für einen jeden Pflicht, ein angezündetes Kerzchen in der Hand zu tragen und die Faporitverwünschung der Römer sie emmazzeto hört man von allen Eden und Enden wiederholen.

Sia ammazzato chi non porta moccolo! Ermordet werde, der kein Lichtstümpchen trägt! rust einer dem andern zu, indem er ihm das Licht auszublasen sucht. Anzünden und ausblasen und ein unbändiges Geschrei: sie ammazzato! bringt nun bald Leben und Bewegung und wechselseitiges Interesse unter die ungeheure Menge.

Ohne Unterschied, ob man Bekannte ober Unbekannte vor sich habe, Soudardt, Goethe's italianische Reise. 1. 35

sucht man nur immer das nächste Licht auszublasen, oder das seinige wieder anzugünden und bei dieser Gelegenheit das Licht des Anzündensden auszulöschen. Und je stärker das Gebrüll sin ammazzato von allen Enden widerhallt, desto mehr verliert das Wort von seinem fürchterzlichen Sinn, desto mehr vergist man, daß man in Rom seh, wo diese Verwünschung, um einer Kleinigkeit willen, in kurzem an einem und dem andern erfüllt werden kann.

Die Bebeutung des Ausdrucks verliert sich nach und nach gänzlich. Und wie wir in andern Sprachen oft Flüche und unanständige Worte zum Zeichen der Bewunderung und Freude gebrauchen hören, so wird sia ammazzato diesen Abend zum Losungswort, zum Freudengeschrei, zum Refrain aller Scherze, Neckereien und Complimente.

So hören wir spotten: sia ammazzato il Signore Abbate che sa l'amore. Ober einen vorbeigehenden guten Freund anrusen: Sia ammazzato il Signore Filippo. Ober Schmeichelei und Compliment damit verbinden: Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica la prima pittrice del secolo. 1

Alle diese Phrasen werden heftig und schnell mit einem lange haltenden Ton auf der vorletzten oder drittletzten Sylbe ausgerusen. Unter diesem unaushörlichen Geschrei geht das Ausblasen und Anzünden der Rerzen immer fort. Man begegne jemandem im Haus, auf der Treppe, es seh eine Gesellschaft im Zimmer beisammen, aus einem Fenster an's benachbarte, überall sucht man über den andern zu gewinznen, und ihm das Licht auszulöschen.

Alle Stände und Alter toben gegen einander, man steigt auf die Tritte der Rutschen, kein Hängeleuchter, kaum die Laternen sind sicher, der Knabe löscht dem Bater das Licht aus und hört nicht auf zu schreien: sin ammazzato il Signore Padre! <sup>2</sup> Bergebens, daß ihm der Alte diese Unanständigkeit verweis't; der Knabe behauptet die Freiheit dieses Abends, und verwünscht nur seinen Bater desto ärger. Wie nun an beiden Enden des Corso sich bald das Getümmel verliert, desto unbändiger häuft sich's nach der Mitte zu, und dort entsteht ein Gedränge, das alle Begriffe

<sup>&#</sup>x27;Ermordet werde der verliebte Herr Abbate — der Herr Filippo — die schöne Prinzessin — Frau Angelica (Kaufmann) die erste Ralerin des Jahrhunderts!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ermorbet werbe ber Herr Bater!

übersteigt, ja das selbst die lebhafteste Erinnerungstraft sich nicht wieder vergegenwärtigen kann.

Riemand vermag sich mehr von dem Platze, wo er steht oder sitzt, zu rühren; die Wärme so vieler Menschen, so vieler Lichter, der Dampf so vieler immer wieder ausgeblasenen Kerzen, das Geschrei so vieler Menschen, die nur um desto heftiger brüllen, je weniger sie ein Glied rühren können, machen zuletzt selbst den gesundesten Sinn schwindeln; es scheint unmöglich, daß nicht manches Unglück geschehen, daß die Kutschpferde nicht wild, nicht manche gequetscht, gedruckt oder sonst bes schädigt werden sollten.

Und doch, weil sich endlich jeder weniger ober mehr hinweg sehnt, jeder ein Gäßchen, an das er gelangen kann, einschlägt, oder auf dem nächsten Plate freie Luft und Erholung sucht, lös't sich die Masse auch auf, Ichmilzt von den Enden nach der Mitte zu, und dieses Fest allgemeiner Freiheit und Losgebundenheit, dieses moderne Saturnal, endigt sich mit einer allgemeinen Betäubung.

Das Volk eilt nun, sich bei einem wohlbereiteten Schmause an dem bald verbotenen Fleische bis Mitternacht zu ergötzen, die seinere Welt nach den Schauspielhäusern, um dort von den sehr abgekürzten Theaterstücken Abschied zu nehmen, und auch diesen Freuden macht die heranzahende Mitternachtsstunde ein Ende.

#### Ascermittwoch.

So ist tenn ein ausschweisendes Fest, wie ein Traum, wie ein Mährchen vorüber, und es bleibt dem Theilnehmer vielleicht weniger davon in der Seele zurück, als unsern Lesern, vor deren Einbildungstraft und Verstand wir das Ganze in seinem Zusammenhange gesbracht haben.

Wenn uns während des Laufs dieser Thorheiten der rohe Pulzeinell ungebührlich an die Freuden der Liebe erinnert, denen wir unser Dasehn zu danken haben, wenn eine Baubo auf öffentlichem Plate die Geheimnisse der Gebärerin entweiht, wenn so viele nächtlich angezüns dete Kerzen uns an die letzte Feierlichkeit erinnern, so werden wir mitten unter dem Unsinne auf die wichtigsten Scenen unsers Lebens aufmerksam gemacht.

Noch mehr erinnert uns die schmale, lange, gedrängt volle Straße an die Wege des Weltlebens, wo jeder Zuschauer und Theilnehmer mit freiem Gesicht oder unter der Maste, vom Balcon oder vom Gerüste, nur einen geringen Raum vor und neben sich übersieht, in der Kutsche oder zu Fuße, nur Schritt für Schritt vorwärts kommt, mehr geschoben wird, als geht, mehr aufgehalten wird, als willig stille steht, nur eifriger dahin zu gelangen sucht, wo es besser und froher zugeht, und dann auch da wieder in die Enge kommt, und zuletzt verdrängt wird.

Dürsen wir fortsahren, ernsthafter zu sprechen, als es der Gegensstand zu erlauben scheint, so bemerken wir: daß die lebhastesten und höchsten Bergnügen, wie die vorbeisliegenden Pferde, nur einen Augensblick uns erscheinen, uns rühren und kaum eine Spur in der Seele zurücklassen, daß Freiheit und Gleichheit nur in dem Taumel des Wahnstinns genossen werden können, und daß die größte Lust nur dann am höchsten reizt, wenn sie sich ganz nahe an die Gesahr drängt, und lüstern ängstlich süße Empfindungen in ihrer Nähe genießet.

Und so hätten wir, ohne selbst daran zu benken, auch unser Carneval mit einer Aschermittwochsbetrachtung geschlossen, wodurch wir keinen unser Leser traurig zu machen fürchten. Bielmehr wünschen wir, daß jeder mit uns, da das Leben im Ganzen, wie das Römische Carneval, unübersehlich, ungenießbar, ja bedenklich bleibt, durch diese unbekümmerte Maskengesellschaft an die Wichtigkeit jedes augenblicklichen, oft geringscheinenden Lebensgenusses erinnert werden möge.

## Kebruar.

# Correspondenz.

Rom, den 1. Februar 1788.

1

Wie froh will ich sehn, wenn die Narren künftigen Dienstag Abend zur Ruhe gebracht werden. Es ist eine entsetzliche Seccatur, andere toll zu sehen, wenn man nicht selbst angesteckt ist.

So viel als möglich war, habe ich meine Studien fortgeset; auch ist Claudine gerückt, und wenn nicht alle Genii ihre Hülfe versagen,

so geht heute über acht Tage der britte Act an Herdern ab, und so wäre ich den fünften Band los. Dann geht eine neue Noth an, worin mir niemand rathen noch helfen kann. Tasso muß umgearbeitet werden; was da steht, ist zu nichts zu brauchen, ich kann weder so endigen, noch alles wegwerfen. Solche Rühe hat Gott den Menschen gegeben!

Der sechste Band enthält wahrscheinlich Tasso, Lila, Jery und Bätely, alles um- und ausgearbeitet, daß man es nicht mehr kennen soll.

Zugleich habe ich meine kleinen Gedichte durchgesehen, und an den achten Band gedacht, den ich vielleicht vor dem siebenten herausgebe. Es ist ein wunderlich Ding, so ein Summa Summarum seines Lebens zu ziehen. Wie wenig Spur bleibt doch von einer Existenz zurück!

Hier sektiren sie mich mit den Uebersetzungen meines Werthers, und zeigen mir sie und fragen, welches die beste set, und ob auch alles wahr seh! Das ist nun ein Unheil, was mich dis nach Indien versfolgen würde.

## Rom, den 6. Februar 1788.

Hier ist der dritte Act Claudinens; ich wünsche, daß er Dir nur die Hälfte so wohl gefallen möge, als ich vergnügt din, ihn geendigt zu haben. Da ich nun die Bedürsnisse des lprischen Theaters genauer tenne, habe ich gesucht, durch manche Ausopferungen dem Componissen und Acteur entgegen zu arbeiten. Das Zeug, worauf gestickt werden soll, muß weite Fäden haben, und zu einer komischen Oper muß es absolut wie Marli gewoben sehn. Doch hab' ich bei dieser, wie bei Erwin, auch für's Lesen gesorgt. Genug, ich habe gethan, was ich konnte.

Ich bin recht still und rein, und, wie ich Euch schon versichert habe, jedem Ruf bereit und ergeben. Zur bildenden Runst bin ich zu alt, ob ich also ein bischen mehr oder weniger pfusche, ist eins. Mein Durst ist gestillt, auf dem rechten Wege bin ich, der Betrachtung und des Studiums, mein Genuß ist friedlich und genügsam. Zu dem allen gebt mir Euern Segen. Ich habe nichts Näheres nun, als meine drei letzten Theile zu endigen. Dann soll's an Wilhelm u. s. w.

Rom, den 9. Februar 1788.

Die Narren haben noch Montag und Dienstag was rechts gelärmt. Besonders Dienstag Abends, wo die Raserei mit den Moccoli in völligem Flor war. Mittwochs dankte man Gott und der Kirche für die Fasten. Auf kein Festin (so nennen sie die Redouten) bin ich gekommen, ich din fleißig, was nur mein Kopf halten will. Da der fünste Band absolvirt ist, will ich nur einige Kunststudien durcharbeiten, dann gleich an den sechsten gehn. Ich habe diese Tage das Buch Leonard da Vinci über die Malerei gelesen, und begreise jest, warum ich nie etwas darin habe begreisen können.

D wie finde ich die Zuschauer so glücklich! die dünken sich so klug, sie finden sich was rechts. So auch die Liebhaber, die Kenner. Du glaubst nicht, was das ein behägliches Bolk, indeß der gute Künstler immer kleinlaut bleibt. Ich habe aber auch neuerdings einen Ekel, jemanden urtheilen zu hören, der nicht selbst arbeitet, daß ich es nicht ausdrücken kann. Wie der Tabacksdamps macht mich eine solche Rede auf der Stelle unbehäglich.

Angelica hat sich das Vergnügen gemacht, und zwei Gemälde gekauft. Eins von Tizian, das andere von Paris Bourdon. Deide um einen hohen Preis. Da sie so reich ist, daß sie ihre Renten nicht verzehrt, und jährlich mehr dazu verdient, so ist es lobenswürdig, daß sie etwas anschafft, das ihr Freude macht, und solche Sachen, die ihren Runsteiser erhöhen. Gleich, sobald sie die Bilder im Hause hatte, sing sie an, in einer neuen Manier zu malen, um zu versuchen, wie man gewisse Vortheile jener Meister sich eigen machen könne. Sie ist unermüdet, nicht allein zu arbeiten, sondern auch zu studiren. Mit ihr ist's eine große Freude, Kunstsachen zu sehen.

Kapser geht auch als ein wackrer Künstler zu Werke. Seine Musik zu Egmont avancirt stark. Noch habe ich nicht alles gehört. Mir scheint jedes dem Endzweck sehr angemessen.

Er wird auch "Cupido kleiner loser 2c." componiren. Ich schicke Dir's gleich, damit es oft zu meinem Andenken gesungen werde. Es ist auch mein Leibliedchen.

<sup>1</sup> P. Bordone. Bourdon, ein Franzose, hieß mit Bornamen Sebastian, ber hier nicht gemeint ist.

Der Ropf ist mir wüste vom vielen Schreiben, Treiben und Denken. Ich werde nicht klüger, fordere zu viel von mir, und lege mir zu viel auf.

Rom, ben 16. Februar 1788.

Mit dem preußischen Courier erhielt ich vor einiger Zeit einen Brief von unserem Herzog, der so freundlich, lieb, gut und erfreulich war, als ich nicht leicht einen erhalten. Da er ohne Rückhalt schreiben konnte, so beschrieb er mir die ganze politische Lage, die seinige und so weiter. Ueber mich selbst erklärte er sich auf das liebreichste.

### Rom, den 22. Februar 1788.

Wir haben diese Woche einen Fall gehabt, der das ganze Chor der Künstler in Betrübniß sett. Ein Franzose, Namens Drouais, ein junger Mensch von etwa 25 Jahren, einziger Sohn einer zärtlichen Mutter, reich und schön gebildet, der unter allen studirenden Künstlern für den hoffnungsvollsten gehalten ward, ist an den Blattern gestorben. Es ist eine allgemeine Trauer und Bestürzung. Ich habe in seinem verlassenen Studio die lebensgroße Figur eines Philostets gesehen, welcher mit einem Flügel eines erlegten Raubvogels den Schmerz seiner Wunde wehend kühlt. Ein schön gedachtes Bild, das in der Ausssührung viel Verdienste hat, aber nicht sertig geworden.

Ich bin fleißig und vergnügt, und erwarte so die Zukunft. Täglich wird mir's deutlicher, daß ich eigentlich zur Dichtkunst geboren bin, und daß ich die nächsten zehn Jahre, die ich höchstens noch arbeiten darf, dieses Talent excoliren und noch etwas Gutes machen sollte, da mir das Feuer der Jugend manches ohne großes Studium gelingen ließ. Bon meinem längern Aufenthalt in Rom werde ich den Vortheil haben, daß ich auf das Ausüben der bildenden Kunst Verzicht thue.

Angelica macht mir das Compliment: daß sie wenige in Rom kenne, die besser in der Kunst sähen als ich. Ich weiß recht gut, wo und was ich noch nicht sehe, und fühle wohl, daß ich immer zunehme, und was zu thun wäre, um immer weiter zu sehn. Genug, ich habe

schon jetzt meinen Wunsch erreicht: in einer Sache, zu der ich mich leidenschaftlich getragen fühle, nicht mehr blind zu tappen.

Ein Gedicht: Amor als Landschaftsmaler, schick' ich Dir ehstens, und wünsche ihm gut Glück. Meine kleinen Gedichte hab' ich gesucht in eine gewisse Ordnung zu bringen, sie nehmen sich wunderlich aus. Die Gedichte auf Hans Sachs und auf Mieding's Tod schließen den achten Band, und so meine Schriften für dießmal. Wenn sie mich indessen bei der Phramide zur Ruhe bringen, so können diese beiden Gedichte statt Personalien und Parentation gelten.

Morgen frühe ist päpstliche Capelle, und die famosen alten Musiken fangen an, die nachher in der Charwoche auf den höchsten Grad des Interesse steigen. Ich will nun jeden Sonntag frühe hin, um mit dem Styl bekannt zu werden. Kapser, der diese Sache eigentlich studirt, wird mir den Sinn wohl darüber aufschließen. Wir erwarten mit jeder Post ein gedrucktes Exemplar der Gründonnerstags-Musik von Zürich, wo sie Kapser zurück ließ. Sie wird alsdann erst am Clavier gespielt, und dann in der Capelle gehört.

## Bericht.

#### Sebruar.

Wenn man einmal zum Künstler geboren ist und gar mancher Gegenstand der Kunstanschauung zusagt, so kam diese mir auch mitten unter dem Gewühle der Fastnachtsthorheiten und Absurdikäten zu Gunsten. Es war das zweitemal, daß ich das Carneval sah, und es mußte mir bald auffallen, daß dieses Volksfest, wie ein anderes wiederkehrenz des Leben und Weben, seinen entschiedenen Verlauf hatte.

Dadurch ward ich nun mit dem Getümmel versöhnt, ich sah es an als ein anderes bedeutendes Raturerzeugniß und Nationalereigniß; ich interessirte mich dafür in diesem Sinne, bemerkte genau den Gang der Thorheiten und wie das alles doch in einer gewissen Form und Schicklichkeit ablief. Hierauf notirte ich mir die einzelnen Vorkommnisse der Reihe nach, welche Vorarbeit ich später zu dem so eben eingeschalteten

Aufsatz benutzte, bat auch zugleich unsern Hausgenossen, Georg Schütz, die einzelnen Masken flüchtig zu zeichnen und zu coloriren, welches er mit seiner gewohnten Gefälligkeit burchführte.

Diese Zeichnungen wurden nachher durch Melchior Kraus von Franksurt am Main, Director des freien Zeicheninstituts zu Weimar, in Quarto radirt und nach den Originalen illuminirt, zur ersten Aussgabe bei Unger, welche sich selten macht.

Zu vorgemeldeten Zwecken mußte man sich benn mehr, als sonst geschehen wäre, unter die verkappte Menge hinunter drängen, welche benn trot aller künstlerischen Ansicht oft einen widerwärtigen unheimlichen Sindruck machte. Der Geist, an die würdigen Gegenstände gewöhnt, mit denen man das ganze Jahr in Rom sich beschäftigte, schien immer einmal gewahr zu werden, daß er nicht recht an seinem Plate sep.

Aber für den innern beffern Sinn sollte doch das Erquicklichste bereitet sehn. Auf dem Benetianischen Platz, wo manche Rutschen, eh' sie sich den bewegten Reihen wieder anschließen und die vorbei wallenden sich zu beschauen pflegen, sah ich den Wagen der Mad. Angelica, und trat an den Schlag, sie zu begrüßen. Sie hatte sich kaum freundlich zu mir herausgeneigt, als sie sich zurückbog, um die neben ihr sitzende, wieder genesene Mailanderin mir sehen zu tassen. sie nicht verändert: denn wie sollte sich eine gesunde Jugend nicht schnell wieder herstellen; ja ihre Augen schienen frischer und glänzender mich anzusehen, mit einer Freudigkeit, die mich bis in's Innerste durchdrang. So blieben wir eine Zeit lang ohne Sprache, als Mad. Angelica das Wort nahm, und, indessen jene sich vorbog, zu mir sagte: ich muß nur ben Dolmetscher machen, denn ich sehe, meine junge Freundin kommt nicht dazu, auszusprechen, was sie so lange gewünscht, sich vorgesetzt und mir öfters wiederholt hat, wie sehr sie Ihnen verpflichtet ist für den Antheil, den Sie an ihrer Krankheit, ihrem Schickfal genommen. Das erste, was ihr beim Wiebereintritt in das Leben tröstlich geworben, heilsam und wieder herstellend auf sie gewirkt, sep die Theilnahme ihrer Freunde und besonders die Ihrige gewesen, sie habe sich auf einmal aus der tiefsten Einsamkeit unter so vielen guten Menschen wieder in bem schönften Kreise gefunden.

Das ist alles wahr, sagte jene, indem sie über die Freundin her mir die Hand reichte, die ich wohl mit der meinigen, aber nicht mit meinen Lippen berühren konnte.

Mit stiller Zufriedenheit entfernt' ich mich wieder in das Gedräng der Thoren, mit dem zartesten Gefühl von Dankbarkeit gegen Angelica, die sich des guten Mädchens gleich nach dem Unfalle tröstend anzunehmen gewußt und, was in Rom selten ist, ein bisher fremdes Frauenzimmer in ihren edlen Kreis aufgenommen hatte, welches mich um so mehr rührte, als ich mir schmeicheln durfte, mein Antheil an dem guten Kinde habe hierauf nicht wenig eingewirkt.

Der Senator von Rom, Fürst Rezzonice, war schon früher, aus Deutschland zurückehrend, mich zu besuchen gekommen. Er hatte eine innige Freundschaft mit Herrn und Frau von Diede errichtet und brachte mir angelegentliche Grüße von diesen werthen Gönnern und Freunden; aber ich lehnte, wie herkömmlich, ein näheres Verhältniß ab, sollte aber doch endlich unausweichlich in diesen Kreis gezogen werden.

Jene genannten Freunde, Herr und Frau von Diede, machten ihrem werthen Lebensgenossen einen Gegenbesuch, und ich konnte mich um so weniger entbrechen, mancherlei Art von Einladungen anzunehmen, als die Dame, wegen des Flügelspiels berühmt, in einem Concerte auf der capitolinischen Wohnung des Genators sich hören zu lassen willig war, und man unsern Genossen Kapser, dessen Geschicklichkeit ruchtbar geworden, zu einer Theilnahme an jenen Exhibitionen schmeichelhaft eingeladen hatte. Die unvergleichliche Aussicht bei Sonnenuntergang aus den Zimmern des Senators nach dem Coliseo zu, mit allem dem, was sich von den andern Seiten anschließt, verlieh freilich unserm Künftlerblick das herrlichste Schauspiel, dem man sich aber nicht bingeben durfte, um es gegen die Gesellschaft an Achtung und Artigkeit nicht fehlen zu lassen. Frau von Diede spielte sodann, sehr große Borzüge entwickelnb, ein bedeutendes Concert, und man bot bald darauf unserm Freunde den Plat an, dessen er sich benn auch ganz würdig zu machen schien, wenn man dem Lobe trauen darf, das er einerntete. Abwechselnd ging es eine Weile fort, auch wurde von einer Dame eine

Lieblingsarie vorgetragen; endlich aber, als die Reihe wieder an Kahsern kam, legte er ein anmuthiges Thema zum Grunde und varitrte solches auf die mannichfaltigste Weise.

Alles war gut von Statten gegangen, als der Senator mir im Gespräch manches freundliche sagte, doch aber nicht bergen konnte und mit jener weichen Benetianischen Art halb bedauernd versicherte: er sep eigentlich von solchen Bariationen kein Freund, werde hingegen von den ausdruckvollen Abagio's seiner Dame jederzeit ganz entzückt.

Run will ich gerade nicht behaupten, daß mir jene sehnsüchtigen Töne, die man im Adagio und Largo hinzuziehen pflegt, jemals sepen zuwider gewesen, doch aber liebt' ich in der Musik immer mehr das Aufregende, da unsere eigenen Gefühle, unser Nachdenken über Verlust und Mißlingen uns nur allzu oft herabzuziehen und zu überwältigen drohen.

Unserm Senator dagegen konnt' ich keineswegs verargen, ja ich mußte ihm auf's freundlichste gönnen, daß er solchen Tönen gern sein Ohr lieh, die ihn vergewisserten, er bewirthe in dem herrlichsten Aufenthalte der Welt eine so sehr geliebte und hochverehrte Freundin.

Für uns andere, besonders Deutsche Zuhörer, blieb es ein unsschätzbarer Genuß, in dem Augenblicke, wo wir eine treffliche, längst gekannte, verehrte Dame in den zartesten Tönen sich auf dem Flügel ergehend vernahmen, zugleich hinab vom Fenster in die einzigste Gegend von der Welt zu schauen und in dem Abendglanz der Sonne, mit weniger Wendung des Hauptes, das große Bild zu überblicken, das sich linker Hand vom Bogen des Septimius Severus, das Campo Vaccino entlang dis zum Minerven- und Friedenstempel erstreckte, um dahinter das Coliseum hervorschauen zu lassen, in dessen Gefolge man denn, das Auge rechts wendend, an dem Bogen des Titus vorbeigleitend, in dem Labhrinthe der Palatinischen Trümmer und ihrer durch Gartencultur und wilde Vegetation geschmückten Sinöde sich zu verwirren und zu verweilen hatte.

(Eine im Jahr 1824 von Fries und Thürmer gezeichnete und gestochene nordwestliche Uebersicht von Rom, genommen von dem Thurme des Capitols, bitten wir hiernächst zu überschauen; sie ist einige Stockwerke höher und nach den neueren Ausgrabungen gesaßt, aber im Abendslichte und Beschattung, wie wir sie damals gesehen, wobei denn freilich

die glühende Farbe mit ihren schattig blauen Gegensätzen und allem dem Zauber, der daraus entspringt, hinzuzudenken wäre.)

Schann hatten wir in diesen Stunden als Glück zu schätzen, das herrlichste Bild, welches Mengs vielleicht je gemalt hat, das Portrait Clemens XIII. Rezzonico, der unsern Gönner, den Senator, als Repoten an diesen Posten gesetzt, mit Ruhe zu beschauen, von dessen Werth ich zum Schluß eine Stelle aus dem Tagebuch unseres Freundes! aufführe:

"Unter den von Mengs gemalten Bildnissen, da, wo seine Runst sich am tüchtigsten bewährte, ist das Bildnis des Papstes Rezzonico. Der Künstler hat in diesem Werk die Venetianer im Colorit und in der Behandlung nachgeahmt und sich eines glücklichen Erfolgs zu erfreuen; der Ton des Colorits ist wahr und warm, und der Ausdruck des Gesichtes belebt und geistreich; der Vorhang von Goldstoff, auf dem sich der Kopf und das Uedrige der Figur schön abheben, gilt für ein gewagtes Kunststück in der Malerei, gelang aber vortresslich, indem das Bild dadurch ein reiches harmonisches, unser Auge angenehm rührendes Ansehn erhält."

#### März.

# Correspondenz.

Rom, den 1. März 1788.

Sonntags gingen wir in die Sixtinische Capelle, wo der Papst mit den Cardinälen der Messe beiwohnte. Da die lettern wegen der Fastenzeit nicht roth, sondern violett gekleidet waren, gab es ein neues Schausspiel. Einige Tage vorher hatte ich Gemälde von Albrecht Dürer gesehen und freute mich nun, so etwas im Leben anzutressen. Das ganze zussammen war einzig groß und doch simpel, und ich wundere mich nicht, wenn Fremde, die eben in der Charwoche, wo alles zusammentrisst, hereinkommen, sich kaum fassen können. Die Capelle selbst kenne ich recht gut, ich habe vorigen Sommer drinn zu Mittag gegessen und auf des Papstes Thron Mittagsruhe gehalten und kann die Gemälde sast

Ej. Meyer.

auswendig; und doch, wenn alles beisammen ist, was zur Fundation! gehört, so ist es wieder was anders, und man sindet sich kaum wieder.

Es ward ein altes Motett, von einem Spanier Morales componirt, gesungen, und wir hatten den Borschmad von dem, was nun kommen wird. Kahser ist auch der Meinung, daß man diese Musik nur hier hören kann und sollte, theils weil nirgends Sänger ohne Orgel und Instrument auf einen solchen Gesang geübt sehn könnten, theils weil er zum antiken Inventario der päpstlichen Capelle und zu dem Ensemble der Michel Angelo's, des jüngsten Gerichts, der Propheten und biblischen Geschichte, einzig passe. Kahser wird dereinst über alles dieses bestimmte Rechnung ablegen. Er ist ein großer Verehrer der alten Rusik und studirt sehr sleißig alles, was dazu gehört.

So haben wir eine merkwürdige Sammlung Psalmen im Hause; sie sind in Italiänische Verse gebracht und von einem Venetianischen Robile, Benedetto Marcello, zu Anfang dieses Jahrhunderts in Musik gesetzt. Er hat bei vielen die Intonation der Juden, theils der Spanischen, theils der Deutschen, als Motiv angenommen; zu andern hat er alte Griechische Melodien zu Grunde gelegt und sie mit großem Verstand, Runstkenntnis und Mäßigkeit ausgesührt. Sie sind theils als Solo, Duett, Chor gesetzt und unglaublich original, ob man gleich sich erst einen Sinn dazu machen muß. Kapser schätzt sie sehr und wird einige daraus abschreiben. Vielleicht kann man einmal das ganze Werk haben, das in Vernedig 1724 gedruckt ist und die ersten fünfzig Psalmen enthält. Herber soll doch ausstellen, er sieht vielleicht in einem Katalogus dieß interessante Werk.

Ich habe den Muth gehabt, meine drei letten Bände auf einmal zu überdenken, und ich weiß nun genau, was ich machen will; gebe nun der Himmel Stimmung und Glück, es zu machen.

Es war eine reichhaltige Woche, die mir in der Erinnerung wie ein Monat vorkommt.

Zuerst war der Plan zu Fauft gemacht, und ich hoffe, diese Operation soll mir geglückt sehn. Nathrlich ist es ein ander Ding, das Stück seht oder vor funszehn Jahren ausschreiben; ich denke, es soll nichts dabei verlieren, besonders da ich jetzt glaube, den Faden wieder gefunden zu haben. Auch was den Ton des Ganzen betrifft, bin ich

<sup>&#</sup>x27; Function.

getröstet; ich habe schon eine neue Scene ausgeführt, und wenn ich das Bapier räuchre, so dächt' ich, sollte sie mir niemand aus den alten heraussinden. Da ich durch die lange Ruhe und Abgeschiedenheit ganz auf das Niveau meiner eignen Existenz zurückgebracht din, so ist es merkwürdig, wie sehr ich mir gleiche und wie wenig mein Inneres durch Jahre und Begebenheiten gelitten hat. Das alte Manuscript macht mir manchmal zu denken, wenn ich es vor mir sehe. Es ist noch das erste, ja in den Hauptsenen gleich so ohne Concept hingeschrieben; nun ist es so gelb von der Beit, so vergriffen (die Lagen waren nie geheftet), so mürbe und an den Rändern zerstoßen, daß es wirklich wie das Fragment eines alten Codez aussieht, so daß ich, wie ich damals in eine frühere Welt mich mit Sinnen und Ahnen versetzte, ich mich jetzt in eine selbst gesebte Borzeit wieder versetzen muß.

Auch ift der Plan von Tasso in Ordnung und die vermischten Gedichte zum letzten Bande meist in's Reine geschrieben. Des Künstellers Erdewallen soll neu ausgeführt und dessen Apotheose hinzugethan werden. Zu diesen Jugendeinfällen habe ich nun erst die Studien gemacht, und alles Detail ist mir nun recht lebendig. Ich freue mich auch darauf und habe die beste Hoffnung zu den drei letzten Bänden; ich sehe sie im Sanzen schon vor mir stehen, und wünsche mir nur Muße und Gemilthsruhe, um nun Schritt vor Schritt das Gedachte auszusühren.

Zu Stellung der verschiedenen kleinen Gedichte habe ich mir Deine Sammlungen der zerstreuten Blätter zum Muster dienen lassen und hoffe zur Berbindung so disparater Dinge gute Mittel gefunden zu haben, wie auch eine Art, die allzu individuellen und momentanen Stücke einigermaßen genießbar zu machen.

Nach diesen Betrachtungen ist die neue Ausgabe von Mengsens Schriften in's Haus gekommen, ein Buch, das mir jest unendlich interessant ist, weil ich die sinnlichen Begriffe besitze, die nothwendig vorausgehen müssen, um nur eine Zeile des Werks recht zu verstehen. Es ist in allem Sinne ein trefslich Buch, man lies't keine Seite ohne entschiedenen Nutzen. Auch seinen Fragmenten über die Schönheit, welche manchem so dunkel scheinen, habe ich glückliche Erleuchtungen zu danken.

Ferner habe ich allerlei Speculationen über Farben gemacht, welche mir sehr anliegen, weil das der Theil ist, von dem ich bisher am wenigsten begriff. Ich sehe, daß ich mit einiger Uebung und anhaltendem Rachbenken auch diesen schönen Genuß ber Weltoberfläche mir werbe zueignen können.

Ich war einen Morgen in der Galerie Borghese, welche ich in einem Jahr nicht gesehen hatte, und sand zu meiner Freude, daß ich sie mit viel verständigern Augen sah. Es sind unsägliche Kunstschäße in dem Besitz des Fürsten.

Rom, ben 7. März 1788.

Eine gute reiche und stille Woche ist wieder vorbei. Sonntags versäumten wir die päpstliche Capelle, dagegen sah ich mit Angelica ein sehr schönes Gemälde, das billig für Correggio gehalten wird.

Ich sah die Sammlung der Akademie St. Luca, wo Raphael's Schädel ist. <sup>1</sup> Diese Reliquie scheint mir ungezweiselt. Ein trefflicher Anochenbau, in welchem eine schöne Seele bequem spazieren konnte. Der Herzog verlangt einen Abguß davon, den ich wahrscheinlich werde verschaffen können. Das Bild, das von ihm gemalt ist und in gleichem Saale hängt, ist seiner werth.

Auch habe ich das Capitol wieder gesehen und einige andere Sachen, die mir zurücklieben, vorzüglich Cavaceppi's Haus, das ich immer verzfäumt hatte, zu sehen. Unter vielen köstlichen Sachen haben mich vorzüglich ergötzt zwei Abgüsse der Röpse von den Kolossalstatuen auf dem Monte Cavallo. Man kann sie bei Cavaceppi in der Nähe, in ihrer ganzen Größe und Schönheit sehn. Leider, daß der beste durch Zeit und Witterung, sast einen Strohhalm dich der glatten Obersläche des Gesichts verloren hat und in der Nähe wie von Pocken übel zugerichtet aussieht.

Heute waren die Exequien des Cardinal Bisconti in der Kirche St. Carlo. Da die päpstliche Capelle zum Hochamt sang, gingen wir hin, die Ohren auf Morgen recht auszuwaschen. Es ward ein Requiem gesungen zu zwei Sopranen, das Seltsamste, was man hören kann. NB. Auch dabei war weder Orgel noch andere Musik.

Welch ein leidig Instrument die Orgel sep, ist mir gestern Abend in dem Chor von St. Peter recht ausgefallen, man begleitete damit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rach einer Deffnung von Rafaels Gruft in neuerer Zeit fand man den Schädel bei dem ganzen Körper, wonach also die bisherige Annahme falsch erscheint.

Gesang bei der Besper; es verbindet sich so gar nicht mit der Menschensstimme, und ist so gewaltig. Wie reizend dagegen in der Sixtinischen Capelle, wo die Stimmen allein sind.

Das Wetter ift seit einigen Tagen trübe und gelind. Der Mandelbaum hat größtentheils verblüht und grünt jetzt, nur wenige Blüthen sind auf den Gipfeln noch zu sehen. Nun folgt der Pfirsichbaum, der mit seiner schönen Farbe die Gärten ziert. Vidurnum Tinus klüht auf allen Ruinen, die Attigbüsche in den Hecken sind alle ausgeschlagen, und andere, die ich nicht kenne. Die Mauern und Dächer werden nun grüner, auf einigen zeigen sich Blumen. In meinem neuen Cabinet, wohin ich zog, weil wir Tischbein von Reapel erwarten, habe ich eine mannichfaltige Aussicht in unzählige Gärtchen und auf die hinteren Galerien vieler Häuser. Es ist gar zu lustig.

Ich habe angefangen, ein wenig zu mobelliren. Was den Erkennt: nißpunkt betrifft, gehe ich sehr rein und sicher fort, in Anwendung der thätigen Kraft bin ich ein wenig confus. So geht es mir wie allen meinen Brüdern.

# Rom, ben 14. März 1788.

Die nächste Woche ist hier nichts zu benken noch zu thun, man muß dem Schwall der Feierlichkeisen folgen. Nach Ostern werde ich noch einiges sehen, was mir zurücklieb, meinen Faden ablösen, meine Rechenung machen, meinen Bündel packen und mit Kapsern davon ziehn. Wenn alles geht, wie ich wünsche und vorhabe, bin ich Ende Aprils in Florenz. Inzwischen hört Ihr noch von mir.

Sonderbar war es, daß ich auf äußere Beranlassung verschiedene Maßregeln nehmen mußte, welche mich in neue Verhältnisse setzen, wodurch mein Aufenthalt in Rom immer schöner, nütlicher und glückelicher ward. Ja, ich kann sagen, daß ich die höchste Zufriedenheit meines Lebens in diesen letzten acht Wochen genossen habe, und nun wenigstens einen äußersten Punkt kenne, nach welchem ich das Thermometer meiner Existenz künstig abmessen kann.

Diese Woche hat sich, ungeachtet des üblen Wetters, gut gehalten. Sonntags hörten wir in der Sixtinischen Capelle ein Motett von Palestrina. Dienstag wollte uns das Glück, daß man zu Ehren

einer Fremden verschiedene Theile der Charwochsmusik in einem Saale sang. Wir hörten sie also mit größter Bequemlickseit und konnten uns, da wir sie oft am Clavier durchsangen, einen vorläusigen Begriff davon machen. Es ist ein unglaublich großes simples Runstwerk, dessen immer erneuerte Darstellung sich wohl nirgends, als an diesem Orte und unter diesen Umständen erhalten konnte. Bei näherer Betrachtung sallen freilich mancherlei Handwerksburschen Traditionen, welche die Sache wunderdar und unerhört machen, weg; mit allem dem bleibt es etwas Außerordentliches und ist ein ganz neuer Begriff. Rapser wird dereinst Rechenschaft davon ablegen können. Er wird die Vergünstigung erhalten, eine Probe in der Capelle anzuhören, wozu sonst niemand gelassen wird.

Ferner habe ich diese Woche einen Fuß modellirt, nach vorgängigem Studio der Anochen und Muskeln, und werde von meinem Meister gelobt. Wer den ganzen Körper so durchgearbeitet hätte, wäre um ein gutes Theil klüger; versteht sich in Rom, mit allen Hülfsmitteln und dem mannichfaltigen Rath der Verständigen. Ich habe einen Skelettfuß, eine schöne auf die Natur gegossene Anatomie, ein halb Dutend der schönften antiken Füße, einige schlechte, jene zur Nachahmung, diese zur Warnung, und die Natur kann ich auch zu Rathe ziehen; in jeder Ville, in die ich trete, finde ich Gelegenheit, nach diesen Theilen zu sehen; Gemälde zeigen mir, was Maler gedacht und gemacht haben. Drei, vier Künstler kommen täglich auf mein Zimmer, beren Rath und Anmerkung ich nute, unter welchen jedoch, genau besehen, Heinrich Meners Rath und Nachhülfe mich am meisten fördert. Wenn mit diesem Winde, auf diesem Elemente ein Schiff nicht von der Stelle käme, so müßte es keine Segel ober einen wahnsinnigen Steuermann haben. Bei ber allge: meinen Uebersicht der Kunst, die ich mir gemacht habe, war es mir sehr nothwendig, nun mit Aufmerksamkeit und Fleiß an einzelne Theile zu Es ist angenehm, auch im Unendlichen 1 vorwärts zu kommen.

Ich fahre fort, überall herum zu gehen und vernachlässigte Gegenstände zu betrachten. So war ich gestern zum erstenmal in Raphael's Villa, wo er, an der Seite seiner Geliebten, den Genuß des Lebens aller Kunst und allem Ruhm vorzog. Es ist ein heilig Monument. Der Fürst Doria hat sie acquirirt und scheint sie behandeln zu wolken,

Dem Zusammenhang nach müßte es wohl "im Enblichen, Ginzelnen" heißen. Soudardt, Goethe's italianische Reise. 1.

?

wie sie es verdient. Raphael hat seine Geliebte achtundzwanzigmal auf die Wand portraitirt, in allerlei Arten von Rleidern und Costümen; selbst in den historischen Compositionen gleichen ihr die Weiber. Die Lage des Hauses ist sehr schön. Es wird sich artiger davon erzählen lassen, als sich's schreibt. Man muß das ganze Detail bemerken.

Dann ging ich in die Villa Albani und sah mich nur im Allsgemeinen darin um. Es war ein herrlicher Tag. Heute Nacht hat es sehr geregnet, jetzt scheint die Sonne wieder und vor meinem Fenster ist ein Paradies. Der Mandelbaum ist ganz grün, die Pfirsichblüthen fangen schon an abzufallen und die Citronenblüthen brechen auf dem Gipfel des Baumes auf.

Mein Abschied von hier betrübt drei Personen innigst. Sie werden nie wieder sinden, was sie an mir gehabt haben, ich verlasse sie mit Schmerzen. In Rom hab' ich mich selbst zuerst gefunden, ich bin zuerst übereinstimmend mit mir selbst, glücklich und vernünftig geworden, und als einen solchen haben mich diese dreie in verschiedenem Sinne und Grade gekannt, besessen und genossen.

Rom, ben 22. März 1788.

Heute geh' ich nicht nach St. Peter und will ein Blättchen schreiben. Nun ist auch die heilige Woche mit ihren Wundern und Beschwerden vorüber; morgen nehmen wir noch eine Benediction auf uns, und dann wendet sich das Gemüth ganz zu einem andern Leben.

Ich habe durch Gunst und Mühe guter Freunde alles gesehen und gehört, besonders ist die Fußwaschung und die Speisung der Pilger nur durch großes Drängen und Drücken zu erkaufen.

Die Capellmusik ist undenkbar schön. Besonders das Miserere von Allegri und die sogenannten Improperien, die Vorwürse, welche der gekreuzigte Gott seinem Volke macht. Sie werden Charfreitags frühe gesungen. Der Augenblick, wenn der aller seiner Pracht entkleidete Papst vom Thron steigt, um das Kreuz anzubeten, und alles Uedrige an seiner Stelle bleibt, jedermann still ist, und das Chor ansängt: Populus meus quid secit tibi? ist eine der schönsten unter allen merke

<sup>&#</sup>x27; Was hat dir mein Bolk gethan?

würdigen Functionen. Das soll nun alles mündlich ausgeführt werben, und was von Musik transportabel ist, bringt Kapser mit. Ich habe nach meinem Wunsch alles, was an den Functionen genießbar war, genossen und über das Uebrige meine stillen Betrachtungen angestellt. Effect, wie man zu sagen pflegt, hat nichts auf mich gemacht, nichts hat mir eigentlich imponirt, aber bewundert hab' ich alles; denn das muß man ihnen nachsagen, daß sie de christlichen Ueberlieserungen vollstommen durchgearbeitet haben. Bei den päpstlichen Functionen, besonders in der Sixtinischen Capelle, geschieht alles, was am katholischen Gottesdienste sonst unerfreulich erscheint, mit großem Geschmack und vollkommner Würde. Es kann aber auch nur da geschehen, wo seit Jahrhunderten alle Künste zu Gebote standen.

Das Einzelne davon würde jett nicht zu erzählen seyn. Hätte ich nicht in der Zwischenzeit auf jene Veranlassung wieder stille gehalten und an ein längeres Bleiben geglaubt, so könnt' ich nächste Woche fort. Doch auch das gereicht mir zum Besten. Ich habe diese Zeit wieder viel studirt, und die Epoche, auf die ich hoffte, hat sich geschlossen und geründet. Es ist zwar immer eine sonderbare Empfindung, eine Bahn, auf der man mit starken Schritten fortgeht, auf einmal zu verlassen, doch muß man sich darein sinden und nicht viel Wesens machen. In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn, man muß sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen.

Schöne Zeichnungen habe ich von Neapel erhalten, von Kniep, dem Maler, der mich nach Sicilien begleitet hat. Es sind schöne liebzliche Früchte meiner Reise und für Euch die angenehmsten; denn was man einem vor die Augen bringen kann, giebt man ihm am sichersten. Einige drunter sind, dem Ton der Farbe nach, ganz köstlich gerathen, und Ihr werdet kaum glauben, daß jene Welt so schön ist.

Soviel kann ich sagen, daß ich in Rom immer glücklicher geworden bin, daß noch mit jedem Tage mein Vergnügen wächs't; und wenn est traurig scheinen mochte, daß ich eben scheiden soll, da ich am meisten verdiente zu bleiben, so ist es doch wieder eine große Beruhigung, daß ich so lang habe bleiben können, um auf den Punkt zu gelangen.

So eben steht der Herr Christus mit entsetzlichem Lärm auf. Das Castell seuert ab, alle Glocken läuten, und an allen Ecken und Enden hört man Petarden, Schwärmer und Laufsener. Um eils Uhr Morgens.

### Bericht.

#### Mars.

So ist uns erinnerlich, wie Philippus Neri den Besuch der sieben Hauptkirchen Roms sich öfters zur Pflicht gemacht und dadurch von der Indrunst seiner Andacht einen deutlichen Beweis gegeben. Hier nun aber ist zu bemerken, daß eine Wallsahrt zu gedachten Kirchen von jedem Pilger, der zum Jubiläum herankommt, nothwendig gefordert wird und wirklich, wegen der weitentsernten Lage dieser Stationen, inssofern der Weg an Einem Tage zurückgelegt werden soll, einer abermaligen anstrengenden Reise wohl gleich zu achten ist.

Jene sieben Kirchen aber sind: S. Peter, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo außer den Mauern, San Sebastian, San Johann im Lateran, Santa Croce in Jerusalem, San Paul vor den Mauern.

Einen solchen Umgang nun vollführen auch einheimische fromme Seelen in der Charwoche, besonders am Charfreitag. Da man aber zu dem geistlichen Vortheil, welchen die Seelen durch den damit verknüpften Ablaß erwerben und genießen, noch einen leiblichen Genuß hinzugethan, so wird in solcher Hinsicht Ziel und Zweck noch reizender.

Wer nämlich nach vollbrachter Wallsahrt mit gehörigen Zeugnissen zum Thore von San Paul endlich wieder hereintritt, erhält daselbst ein Billet, um an einem frommen Volksseste in der Villa Mattei an bestimmten Tagen Theil nehmen zu können. Dort erhalten die Sinzgelassenen eine Collation von Brod, Wein, etwas Käse oder Giern; die Genießenden sind dabei im Garten umher gelagert, vornehmlich in dem kleinen daselbst besindlichen Amphitheater. Gegenüber, in dem Casino der Villa, sindet sich die höhere Gesellschaft zusammen: Cardinäle, Präslaten, Fürsten und Herren, um sich an dem Andlick zu ergößen und somit auch ihren Theil an der Spende, von der Familie Mattei gestisstet, hinzunehmen.

Wir sahen eine Procession von etwa zehn- bis zwölfjährigen Anaben herankommen, nicht im geistlichen Gewand, sondern, wie es etwa Hand-

werkslehrlingen am Festtage zu erscheinen geziemen möchte, in Kleidern, gleicher Farbe, gleichen Schnitts, paarweise, es konnten ihrer vierzig sehn. Sie sangen und sprachen ihre Litaneien fromm vor sich hin und wandelten still und züchtig.

Ein alter Mann von fräftigem handwerksmäßigem Ansehn ging an ihnen her und schien das Ganze zu ordnen und zu leiten. Auffallend war es, die vorüberziehende wohlgekleidete Reihe durch ein halb Dupend bettelhafte, baarfuß und zerlumpt einhergehende Kinder geschlossen zu sehen, welche jedoch in gleicher Zucht und Sitte babin wandelten. Erkundigung deßhalb gab uns zu vernehmen: Dieser Mann, ein Schuster von Profession und kinderlos, habe sich früher bewogen gefühlt, einen armen Anaben auf: und in die Lehre zu nehmen, mit Beistand von Wohlwollenden ihn zu kleiden und weiter zu bringen. Durch ein solches gegebenes Beispiel set es ihm gelungen, andere Meister zu gleicher Aufnahme von Kindern zu bewegen, die er ebenfalls zu befördern alsdann beforgt gewesen. Auf diese Weise habe sich ein kleines Bauflein gesammelt, welches er zu gottesfürchtigen Handlungen, um den schädlichen Müßiggang an Sonn- und Feiertagen zu verhüten, ununterbrochen angehalten, ja sogar den Besuch der weitauseinanderliegenden Hauptkirchen an einem Tage von ihnen gefordert. Auf diese Weise nun seh diese fromme Anstalt immer gewachsen; er verrichte seine verdienstlichen Wanderungen nach wie vor, und weil sich zu einer so augenfällig nutbaren Anstalt immer mehr hinzu brängen als aufgenommen werden könnten, so bediene er sich des Mittels, um die allgemeine Wohlthätigkeit zu erregen, daß er die noch zu versorgenden, zu bekleidenden Kinder seinem Zuge anschließe; da es ihm denn jedesmal gelinge, zu Versorgung eines und bes andern hinreichende Spende zu erhalten.

Während wir uns hievon unterrichteten, war einer der ältern und bekleideten Knaben auch in unsere Nähe gekommen, bot uns einen Teller und verlangte mit gutgesetzten Worten für die nackten und sohlenlosen bescheiden eine Gabe. Er empfing sie nicht nur von uns gerührten Fremden reichlich, sondern auch von den anstehenden, sonst pfennigkargen Römern und Römerinnen, die einer mäßigen Spende mit viel Worten segnender Anerkennung jeues Verdienstes noch ein frommes Gewicht beisussügen nicht unterließen.

Ran wollte wissen, daß der fromme Kindervater jedesmal seine

Pupillen an jener Spende Theil nehmen lasse, nachdem sie sich durch vorhergegangene Wanderung erbaut, wobei es denn niemals an leide licher Einnahme zu seinem Zwecke sehlen kann.

Ueber die bilbende Nachahmung des Schönen,

von Carl Philipp Morit. Braunschweig 1788.

Unter diesem Titel ward ein Heft von kaum vier Bogen gedruckt, wozu Morit das Manuscript nach Deutschland geschickt hatte, um seinen Verleger über den Vorschuß einer Reisebeschreibung nach Italien einigermaßen zu beschwichtigen. Freilich war eine solche nicht so leicht als die einer abenteuerlichen Fußwanderung durch England niederzuschreiben.

Gebachtes Heft aber darf ich nicht unerwähnt lassen; es war aus unsern Unterhaltungen hervorgegangen, welche Morit nach seiner Art benutt und ausgebildet. Wie es nun damit auch sep, so kann es gesschichtlich einiges Interesse haben, um daraus zu ersehen, was für Gezdanken sich in jener Zeit vor uns aufthaten, welche späterhin entwickelt, geprüft, angewendet und verbreitet mit der Denkweise des Jahrhunderts glücklich genug zusammentrasen.

Einige Blätter aus der Mitte des Vortrags mögen hier eingeschaltet stehen, vielleicht nimmt man hievon Veranlassung, das Ganze wieder abzudrucken.

"Der Horizont der thätigen Kraft aber muß bei dem bildenden Genie so weit, wie die Ratur selber sehn: das heißt, die Organisation muß so fein gewebt sehn, und so unendlich viele Berührungspunkte der allumströmenden Natur darbieten, daß gleichsam die äußersten Enden von allen Verhältnissen der Natur im Großen, hier im Kleinen sich nebeneinander stellend, Raum genug haben, um sich einander nicht verz drängen zu dürsen.

Wenn nun eine Organisation von diesem feinern Gewebe bei ihrer völligen Entwicklung auf einmal in der dunklen Ahnung ihrer thätigen

Kraft ein Ganzes faßt, das weder in ihr Auge noch in ihr Ohr, weder in ihre Einbildungstraft noch in ihre Gedanken kam, so muß nothwendig eine Unruhe, ein Mißverhältniß zwischen den sich wägenden Kräften so lange entstehen, dis sie wieder in ihr Gleichgewicht kommen.

Bei einer Seele, deren bloß thätige Kraft schon das edle, große Ganze der Natur in dunkler Ahnung saßt, kann die deutlich erkennende Denkkraft, die noch lebhafter darstellende Einbildungskraft, und der am hellsten spiegelnde äußere Sinn mit der Betrachtung des Einzelnen im Zusammenhange der Natur sich nicht mehr begnügen.

Alle die in der thätigen Kraft bloß dunkel geahneten Berhältnisse jenes großen Ganzen müssen nothwendig auf irgend eine Weise entweder sichtbar, hörbar, oder doch der Einbildungskraft saßbar werden; und um dieß zu werden, muß die Thatkraft, worin sie schlummern, sie nach sich selber, aus sich selber bilden. — Sie muß alle jene Verhältnisse des großen Ganzen und in ihnen das höchste Schöne, wie an den Spipen seiner Strahlen, in einen Brennpunkt sassen. — Aus diesem Brennspunkte muß sich, nach des Auges gemessener Weite, ein zartes und doch getreues Bild des höchsten Schönen runden, das die vollkommensten Verhältnisse des großen Ganzen der Natur, eben so wahr und so richtig, wie sie selbst, in seinen kleinen Umfang saßt.

Weil nun aber dieser Abdruck des höchsten Schönen nothwendig an etwas haften muß, so wählt die bildende Kraft, durch ihre Individualität bestimmt, irgend einen sichtbaren, hörbaren, oder doch der Einbildungskraft saßbaren Gegenstand, auf den sie den Abglanz des höchsten Schönen, im verjüngenden Maßstade, überträgt. — Und weil dieser Gegenstand wiederum, wenn er wirklich was er darstellt wäre, mit dem Zusammenhange der Natur, die außer sich selber kein wirklich eigenmächtiges Ganze duldet, nicht ferner bestehen könnte, so sühret und dieß auf den Punkt, wo wir schon einmal waren: daß jedesmal das innere Wesen erst in die Erscheinung sich verwandeln müsse, ehe es, durch die Runst, zu einem für sich bestehenden Ganzen gebildet werden, und ungehindert die Verhältnisse des großen Ganzen er Natur, in ührem völligen Umfange spielen kann.

Da nun aber jene großen Verhältnisse, in deren völligem Umfange eben das Schöne liegt, nicht mehr unter das Gebiet der Denktraft fallen, so kann auch der lebendige Begriff von der bildenden Nachahmung des Schönen nur im Gefühl ber thätigen Kraft, die es hervorbringt, im ersten Augenblick der Entstehung statt sinden, wo das Werk, als schon vollendet, durch alle Grade seines allmähligen Werdens, in dunkler Ahnung, auf einmal vor die Seele tritt, und in diesem Moment der ersten Erzeugung gleichsam vor seinem wirklichen Dasehn da ist; wodurch alsdann auch jener unnenndare Reiz entsteht, welcher das schaffende Genie zur immerwährenden Vildung treibt.

Durch unser Nachbenken über die bilbende Rachahmung des Schönen, mit dem reinen Genuß der schönen Runstwerke selbst vereint, kann zwar etwas senem lebendigen Begriff näher Rommendes in uns entstehen, das den Genuß der schönen Kunstwerke uns erhöht. Allein da unser höchster Genuß des Schönen dennoch sein Werden aus unstrer eignen Kraft unmöglich mit in sich sassen kann, so bleibt der einzige höchste Genuß desselben immer dem schaffenden Genie, das es hervordringt, selber, und das Schöne hat daher seinen höchsten Zweck in seiner Entstehung, in seinem Werden schon erreicht; unser Nachgenuß desselben ist nur eine Folge seines Dasehns — und das bildende Genie ist daher im großen Plane der Natur, zuerst um sein selbst, und dann erst um unsertzwillen da; weil es nun einmal außer ihm noch Wesen giebt, die selbst nicht schaffen und bilden, aber doch das Gebildete, wenn es einmal herz vorgebracht ist, mit ihrer Einbildungstraft umfassen können.

Die Natur des Schönen besteht sa eben darin, daß sein innres Wesen außer den Gränzen der Denkkraft, in seiner Entstehung, in seinem eignen Werden liegt. Eben darum, weil die Denkkraft beim Schönen nicht mehr fragen kann, warum es schön seh? ist es schön. Denn esmangelt ja der Denkkraft völlig an einem Vergleichungspunkte, wornach sie das Schöne beurtheilen und betrachten könnte. Was giebt es noch für einen Vergleichungspunkt für das ächte Schöne, als mit dem Indegriff aller harmonischen Verhältnisse des großen Ganzen der Natur, die keine Denkkraft umfassen kann? Alles einzelne, hin und her in der Natur zerstreute Schöne, ist ja nur in so sern schön, als sich dieser Indegriff aller Verhältnisse jenes großen Ganzen mehr oder weniger darin offenbart. Es kann also nie zum Vergleichungspunkte stür das Schöne der bildenden Künste, eben so wenig als der wahren Nachahmung des Schönen zum Vorbilde dienen; weil das höchste Schöne im Einzelnen der Natur, immer noch nicht schön genug für die stolze

Nachahmung ber großen und majestätischen Verhältnisse bes allumfassen: ben Ganzen ber Natur ist. Das Schöne kann baher nicht erkannt, es muß hervorgebracht, ober empfunden werben.

Denn weil in gänzlicher Ermangelung eines Bergleichungspunktes, einmal das Schöne kein Gegenstand der Denkkraft ist, so würden wir, in so sern wir es nicht selbst hervordringen können, auch seines Genusses ganz entbehren müssen, indem wir und nie an etwas halten könnten, dem das Schöne näher käme, als das Minderschöne — wenn nicht etwas die Stelle der hervordringenden Kraft in und ersetzte, das ihr so nahe wie möglich kömmt, ohne doch sie selbst zu sehn: — dieß ist nun, was wir Geschmack oder Empsindungsfähigkeit für das Schöne nennen, die, wenn sie in ihren Gränzen bleibt, den Mangel des höhern Genusses bei der Hervordringung des Schönen durch die ungestörte Ruhe der stillen Betrachtung ersetzen kann.

Wenn nämlich das Organ nicht sein genug gewebt ist, um dem einströmenden Ganzen der Natur so viele Berührungspunkte darzubieten, als nöthig sind, um alle ihre großen Verhältnisse vollständig im Kleinen abzuspiegeln, und uns noch ein Punkt zum völligen Schluß des Cirkels sehlt, so können wir statt der Bildungskraft nur Empfindungsfähigkeit für das Schöne haben: jeder Versuch, es außer uns wieder darzustellen, würde uns mistlingen, und uns desto unzusriedener mit uns selber machen, je näher unser Empfindungsvermögen für das Schöne an das uns mangelnde Vildungsvermögen gränzt.

Weil nämlich das Wesen bes Schönen eben in seiner Bollenbung in sich selbst besteht, so schadet ihm der letzte sehlende Punkt, so viel als tausend, denn er verrückt alle übrigen Punkte aus der Stelle, in welche sie gehören. Und ist dieser Vollendungspunkt einmal versehlt, so verlohnt ein Werk der Runst nicht der Mühe des Ansangs und der Zeit seines Werdens; es fällt unter das Schlechte die zum Unnützen herab, und sein Dasehn muß nothwendig durch die Vergessenheit, worein es sinkt, sich wieder ausheben.

Eben so schabet auch dem in das seinere Gewebe der Organisation gepflanzten Bildungsvermögen der letzte zu seiner Vollständigkeit sehlende Punkt, so viel als tausend. Der höchste Werth, den es als Empfindungsvermögen haben könnte, kömmt bei ihm, als Bildungskraft, eben so wenig wie der geringste, in Betrachtung. Auf dem Punkte, wo das

Empfindungsvermögen seine Gränzen überschreitet., muß es nothwendig unter sich selber sinken, sich aufheben und vernichten.

Je vollkommener das Empfindungsvermögen für eine gewisse Gattung des Schönen ist, um desto mehr ist es in Gefahr, sich zu täuschen, sich selbst für Bildungskraft zu nehmen und auf die Weise durch tausend mißlungene Versuche seinen Frieden mit sich selbst zu stören.

Es blickt z. B. beim Genuß des Schönen in irgend einem Werke der Kunst zugleich durch das Werden desselben in die bildende Kraft, die es schuf, hindurch, und ahnet dunkel den höhern Grad des Genusses eben dieses Schönen, im Gefühl dieser Kraft, die mächtig genug war, es aus sich selbst hervorzubringen.

Um sich nun diesen höhern Grad des Genusses, welchen sie an einem Werke, das einmal schon da ist, unmöglich haben kann, auch zu verschaffen, strebt die einmal zu lebhaft gerührte Empsindung vergebens, etwas Aehnliches aus sich selbst hervorzubringen, haßt ihr eignes Werk, verwirft es, und verleidet sich zugleich den Genuß alle des Schönen, das außer ihr schon da ist, und woran sie nun eben deswegen, weil es ohne ihr Zuthun da ist, keine Freude sindet.

Ihr einziger Wunsch und Streben ist, des ihr versagten, höhern Genusses, den sie nur dunkel ahnet, theilhaftig zu werden: in einem schönen Werke, das ihr sein Dasehn dankt, mit dem Bewußtsehn von eigener Bildungskraft, sich selbst zu spiegeln.

Allein sie wird ihres Wunsches ewig nicht gewährt, weil Eigennut ihn erzeugte, und das Schöne sich nur um sein selbst willen von der Hand. des Künstlers greifen, und willig und folgsam von ihm sich bilden läßt.

Wo sich nun in den schaffenwollenden Bildungstrieb sogleich die Borstellung vom Genuß des Schönen mischt, den es, wenn es dollendet ist, gewähren soll, und wo diese Borstellung der erste und stärtste Antried unser Thatkraft wird, die sich zu dem, was sie beginnt, nicht in und durch sich selbst gedrungen sühlt, da ist der Bildungstried gewiß nicht rein: der Brennpunkt oder Vollendungspunkt des Schönen fällt in die Wirkung über das Werk hinaus; die Strahlen gehen auseinander; das Werk kann sich nicht in sich selber ründen.

Dem höchsten Genuß des aus sich selbst hervorgebrachten Schönen sich so nah zu dünken, und doch darauf Berzicht zu thun, scheint freilich ein harter Kampf — der dennoch äußerst leicht wird, wenn wir aus

biesem Bildungstriebe, den wir uns einmal zu besitzen schmeicheln, um doch sein Wesen zu veredeln, jede Spur des Sigennutzes, die wir noch sinden, tilgen, und jede Vorstellung des Genusses, den uns das Schöne, das wir hervordringen wollen, wenn es nun da sehn wird, durch das Gefühl unsrer eignen Kraft, gewähren soll, so viel wie möglich zu verbannen suchen, so daß, wenn wir auch mit dem letzten Athemzuge es erst vollenden könnten, es dennoch zu vollenden strebten.

Behält alsbann das Schöne, das wir ahnen, bloß an und für sich selbst, in seiner Hervorbringung, noch Reiz genug, unsre Thatkraft zu bewegen, so dürfen wir getrost unserm Bildungstriebe folgen, weil er ächt und rein ist. —

Berliert sich aber, mit der gänzlichen Hinwegdenkung des Genusses und der Wirkung, auch der Reiz, so bedarf es ja keines Kampses weiter, der Frieden in uns ist hergestellt, und das nun wieder in seine Rechte getretene Empfindungsvermögen eröffnet sich, zum Lohne für sein bescheidnes Zurücktreten in seine Gränzen, dem reinsten Genuß des Schönen, der mit der Ratur seines Wesens bestehen kann.

Freilich kann nun der Punkt, wo Bildungs: und Empfindungskraft sich scheidet, so äußerst leicht versehlt und überschritten werden, daß es gar nicht zu verwundern ist, wenn immer tausend salsche, angemaßte Abtrücke des höchsten Schönen, gegen Einen ächten, durch den falschen Bildungstrieb in den Werken der Kunst entstehen.

Denn da die ächte Bildungstraft, sogleich bei der ersten Entstehung ihres Werks, auch schon den ersten, höchsten Genuß desselben, als ihren sichern Lohn, in sich selber trägt, und sich nur dadurch von dem falschen Bildungstriebe unterscheidet, daß sie den allerersten Moment ihres Anstoßes durch sich selber, und nicht durch die Ahnung des Genusses von ihrem Werke erhält; und weil in diesem Moment der Leidensich aft die Denktraft selbst kein richtiges Urtheil fällen kann: so ist es fast unmöglich, ohne eine Anzahl mißlungener Versuche, dieser Selbst täuschung zu entkommen.

Und selbst auch diese mißlungenen Versuche sind noch nicht immer ein Beweis von Mangel an Bildungsfraft, weil diese selbst da, wo sie ächt ist, oft eine ganz falsche Richtung nimmt, indem sie vor ihre Einsbildungsfraft stellen will, was vor ihr Auge, oder vor ihr Auge, was vor ihr Ohr gehört.

Eben weil die Natur die inwohnende Bildungskraft nicht immer zur völligen Reife und Entwicklung kommen, oder sie einen falschen Weg einschlagen läßt, auf dem sie sich nie entwickeln kann, so bleibt das ächte Schöne selten.

Und weil sie auch aus dem angemaßten Bildungstriebe das Gemeine und Schlechte ungehindert entstehen läßt, so unterscheidet sich eben dadurch das ächte Schöne und Edle durch seinen seltenen Werth vom. Schlechten und Gemeinen.

In dem Empfindungsvermögen bleibt also stets die Lücke, welche nur durch das Resultat der Bildungskraft sich ausfüllt. — Bildungskraft und Empfindungsfähigkeit verhalten sich zu einander, wie Mann und Weib. Denn auch die Bildungskraft ist bei der ersten Entstehung ihres Werks, im Moment des höchsten Genusses, zugleich Empfindunges fähigkeit, und erzeugt, wie die Ratur, den Abdruck ihres Wesens aus sich selber.

Empfindungsvermögen sowohl als Bildungstraft sind also in dem feinern Gewebe der Organisation gegründet, insofern dieselbe in allen ihren Berührungspunkten von den Verhältnissen des großen Ganzen der Natur ein vollständiger, oder doch fast vollständiger Abdruck ist.

Empfindungstraft sowohl als Bildungstraft umfassen mehr als Denktraft, und die thätige Kraft, worin sich beide gründen, faßt zusgleich auch alles, was die Denktraft faßt, weil sie von allen Begriffen, die wir je haben können, die ersten Anlässe, stets sie aus sich herausspinnend, in sich trägt.

Insofern nun diese thätige Kraft alles, was nicht unter das Gebiet der Denktraft fällt, hervorbringend in sich faßt, heißet sie Bildungstraft: und insofern sie das, was außer den Gränzen der Denktraft liegt, der Hervorbringung sich entgegen neigend, in sich begreift, heißt sie Empfindungstraft.

Bildungstraft kann nicht ohne Empfindung und thätige Kraft, die bloß thätige Kraft hingegen kann ohne eigentliche Empfindungs: und Bildungskraft, wovon sie nur die Grundlage ist, für sich allein statt finden.

Insofern nun diese bloß thätige Kraft ebenfalls in dem feinern Gewebe der Organisation sich gründet, darf das Organ nur überhaupt in allen seinen Berührungspunkten ein Abdruck der Berhältnisse des

großen Ganzen sehn, ohne daß eben der Grad der Vollständigkeit ers fordert würde, welchen die Empfindungs- und Bildungskraft voraussent.

Bon den Verhältnissen des großen Ganzen, das uns umgiebt, tressen nämlich immer so viele in allen Berührungspunkten unsres Organs zussammen, daß wir dieß große Ganze dunkel in uns fühlen, ohne es doch selbst zu sehn. Die in unser Wesen hineingesponnenen Verhältnisse jenes Ganzen streben, sich nach allen Seiten wieder auszudehnen; das Organ wünscht, sich nach allen Seiten bis ins Unendliche fortzusetzen. Es will das umgebende Ganze nicht nur in sich spiegeln, sondern, so weit es kann, selbst dieß umgebende Ganze sehn.

Daher ergreift jede höhere Organisation, ihrer Natur nach, die ihr untergeordnete, und trägt sie in ihr Wesen über. Die Pflanze den unorganisirten Stoff, durch bloßes Werden und Wachsen; das Thier die Pflanzen durch Werden, Wachsen und Genuß; der Mensch verwans delt nicht nur Thier und Pflanze durch Werden, Wachsen und Genuß in sein inneres Wesen, sondern faßt zugleich alles, was seiner Organisation sich unterordnet, durch die unter allen am hellsten geschliffene spiegeln de Oberfläche seines Wesens, in den Umfang seines Daseyns auf, und stellt es, wenn sein Organ sich bildend in sich selbst vollendet, verschönert außer sich wieder dar.

Wo nicht, so muß er das, was um ihn her ist, durch Zerstörung in den Umsang seines wirklichen Dasehns ziehn, und verheerend um sich greifen, so weit er kann, da einmal die reine unschuldige Beschauung seinen Dienst nach ausgedehntem wirklichem Dasehn nicht ersetzen kann."

#### April.

# Correspondenz.

Rom, den 10. April 1788.

Noch bin ich in Rom mit dem Leibe, nicht mit der Seele. Sof bald der Entschluß sest war, abzugehen, hatte ich auch kein Interesse mehr, und ich wäre lieber schon vierzehn Tage fort. Eigentlich bleibe ich noch um Kapfers willen und um Burp's willen. Ersterer muß ٠,

noch einige Studien absolviren, die er nur hier in Rom machen kann, noch einige Musikalien sammeln; der andere muß noch die Zeichnung zu einem Gemälde nach meiner Erfindung in's Reine bringen, dabei er meines Raths bedarf.

Doch hab' ich den 21. oder 22. April zur Abreise kestgesetzt.

Rom, ben 11. April 1788.

Die Tage vergehn, und ich kann nichts mehr thun. Kaum mag ich noch etwas sehen; mein ehrlicher Meher steht mir noch bei, und ich genieße noch zuletzt seines unterrichtenden Umgangs. Hätte ich Kahsern nicht bei mir, so hätte ich jenen mitgebracht. Wenn wir ihn nur ein Jahr gehabt hätten, so wären wir weit genug gekommen. Besonders hätte er bald über alle Scrupel im Köpfezeichnen hinausgeholfen.

Ich war mit meinem guten Meher diesen Rorgen in der Französisschen Akademie, wo die Abgüsse der besten Statuen des Alterthums beissammen stehn. Wie könnt' ich ausdrücken, was ich hier, wie zum Abschied, empfand? In solcher Gegenwart wird man mehr, als man ist; man fühlt, das Würdigste, womit man sich beschäftigen sollte, sep die menschliche Gestalt, die man hier in aller mannichsaltigen Herrlichteit gewahr wird. Doch wer fühlt bei einem solchen Anblick nicht also bald, wie unzulänglich er seh; selbst vorbereitet steht man wie vernichtet. Hatte ich doch Proportion, Anatomie, Regelmäßigkeit der Bewegung mir einigermaßen zu verdeutlichen gesucht, hier aber siel mir nur zu sehr auf, daß die Form zuletzt alles einschließe, der Glieder Zweckmäßigkeit, Verhältniß, Charakter und Schönheit.

Rom, den 14. April 1788.

Die Verwirrung kann wohl nicht größer werden! Indem ich nicht abließ, an jenem Fuß fort zu modelliren, ging mir auf, daß ich nunmehr Tasso unmittelbar angreisen müßte, zu dem sich denn auch meine Gedanken hinwendeten, ein willkommener Gefährte zur bevorstehenden Reise. Dazwischen wird eingepackt, und man sieht in solchem Augenblicke erst, was man alles um sich versammelt und zusammengeschleppt hat.

### Bericht.

April.

Meine Correspondenz der letzten Wochen bietet wenig Bedeutendes; meine Lage war zu verwickelt zwischen Kunst und Freundschaft, zwischen Besitz und Bestreben, zwischen einer gewohnten Gegenwart und einer wieder neu anzugewöhnenden Zukunst. In diesen Zuständen konnten meine Briese wenig enthalten; die Freude, meine alten geprüften Freunde wieder zu sehen, war nur mäßig ausgesprochen, der Schmerz des Loszlösens dagegen kaum verheimlicht. Ich sasse aber in gegenwärtigem nachträglichem Bericht manches zusammen und nehme nur das auf, was aus jener Zeit mir, theils durch andere Papiere und Denkmale bewahrt, theils in der Erinnerung wieder hervorzurusen ist.

Tisch bein verweilte noch immer in Neapel, ob er schon seine Zurücklunft im Frühling wiederholt angekündigt hatte. Es war sonst mit ihm gut leben, nur ein gewisser Tik ward auf die Länge beschwer-lich. Er ließ nämlich alles, was er zu thun vor hatte, in einer Art Unbestimmtheit, trodurch er oft, ohne eigentlich bösen Willen, andere zu Schaden und Unlust brachte. So erging es mir nun auch in diesem Falle; ich mußte, wenn er zurücklehrte, um uns alle bequem logirt zu sehen, das Quartier verändern, und da die obere Etage unseres Hauses eben leer ward, säumte ich nicht, sie zu miethen und sie zu beziehen, damit er bei seiner Ankunst in der untern alles bereit fände.

Die oberen Räume waren den unteren gleich, die hintere Seite jedoch hatte den Bortheil einer allerliebsten Aussicht über den Haussgarten und die Gärten der Nachbarschaft, welche, da unser Haus ein Schaus war, sich nach allen Seiten ausdehnte.

Hauern getrennt, in unendlicher Mannichfaltigkeit gehalten und bespflanzt; dieses grünende und blühende Paradies zu verherrlichen, trat überall die einsach edle Baukunst hervor: Gartensäle, Balcone, Terrassen, auch auf den höhern Hinterhäuschen eine offne Loge, dazwischen alle Baum- und Pflanzenatten der Gegend.

In unserm Hausgarten versorgte ein alter Weltgeistlicher eine Unzahl wohlgehaltener Citronenbäume, von mäßiger Höhe, in verzierten Vasen von gebrannter Erde, welche im Sommer der freien Luft genossen, im Winter jedoch im Gartensaale verwahrt standen. Nach vollstommen geprüfter Reise wurden die Früchte sorgfältig abgenommen, jede einzeln in weiches Papier gewickelt, so zusammengepackt und verssendet. Sie sind wegen besonderer Vorzüge im Handel beliebt. Eine solche Orangerie wird als ein kleines Capital in bürgerlichen Familien betrachtet, wovon man alle Jahre die gewissen Interessen zieht.

Dieselbigen Fenster, aus welchen man so viel Anmuth beim klarsten Himmel ungestört betrachtete, gaben auch ein vortreffliches Licht zu Beschauung malerischer Kunstwerke. So eben hatte Kniep verschiedene Agnarellzeichnungen, ausgeführt nach Umriffen, die er auf unsrer Reise burch Sicilien sorgfältig zog, verabredetermaßen eingesenbet, die nunmehr bei dem günstigsten Licht allen Theilnehmenden zu Freude und Bewunderung gereichten. Rlarheit und luftige Haltung ist vielleicht in dieser Art keinem besser gelungen, als ihm, der sich mit Reigung gerade hierauf geworfen hatte. Die Ansicht dieser Blätter bezauberte wirklich, denn man glaubte die Feuchte des Meers, die blauen Schatten der Felsen, die gelbröthlichen Tone ber Gebirge, das Verschweben ber Ferne in dem glanzreichsten Himmel wieder zu sehen, wieder zu empfinden. Aber nicht allein diese Blätter erschienen in solchem Grade gunftig. jedes Gemälde auf dieselbe Staffelei, an denselben Ort gestellt, erschien wirksamer und auffallender; ich erinnere mich, daß einigemal, als ich in's Zimmer trat, mir ein solches Bild wie zauberisch entgegen wirkte.

Das Geheimniß einer günstigen oder ungünstigen, directen oder indirecten atmosphärischen Beleuchtung war damals noch nicht entbeckt, sie selbst aber durchaus gefühlt, angestaunt, und als nur zufällig und unerklärbar betrachtet.

Diese neue Wohnung gab nun Gelegenheit, eine Anzahl von Sppsabgüssen, die sich nach und nach um uns gesammelt hatten, in freundlicher Ordnung und gutem Lichte aufzustellen, und man genoß jetzt erst eines höchst würdigen Besitzes. Wenn man, wie in Rom der Fall ist, sich immersort in Gegenwart plastischer Kunstwerke der Alten besindet,

so fühlt man sich, wie in Gegenwart der Natur, vor einem Unendlichen, Unerforschlichen. Der Eindruck des Erhabenen, des Schönen, so wohlthätig er auch sehn mag, beunruhigt uns, wir wünschen unsre Gefühle, unsre Anschauung in Worte zu fassen: dazu müßten wir aber erst erkennen, einsehen, begreisen; wir fangen an, zu sondern, zu unterscheiden, zu ordnen, und auch dieses sinden wir, wo nicht unmöglich, doch höchst schwierig, und so kehren wir endlich zu einer schauenden und genießenden Bewunderung zurück.

Ueberhaupt aber ist dieß die entschiedenste Wirkung aller Runftwerke, daß sie uns in den Zustand der Zeit und der Individuen versetzen, die sie hervorbrachten. Umgeben von antiken Statuen, empfindet man sich in einem bewegten Naturleben, man wird die Mannichfaltigkeit der Menschengestaltung gewahr und dutchaus auf den Menschen in seinem reinsten Zustande zurückgeführt, wodurch denn der Beschauer selbst lebendig und rein menschlich wird. Selbst die Bekleidung, der Natur angemessen, die Gestalt gewissermaßen noch hervorhebend, thut im allgemeinen Sinne wohl. Kann man dergleichen Umgebung in Rom tagtäglich genießen, so wird man zugleich habsüchtig darnach; man verlangt, solche Gebilde neben sich aufzustellen, und gute Gppsabgusse, als die eigentlichsten Facsimile's, geben hiezu die beste Gelegenheit. Wenn man des Morgens die Augen aufschlägt, fühlt man sich von dem Bortrefflichsten gerührt; alles unser Denken und Sinnen ist von solchen Gestalten begleitet, und es wird dadurch unmöglich, in Barbarei zurückzufallen.

Den ersten Plat bei uns behauptete Juno Ludovisi, um besto höher geschätzt und verehrt, als man das Original nur selten, nur zusällig zu sehen besam, und man es für ein Glück achten mußte, sie immerwährend vor Augen zu haben; benn keiner unsrer Zeitgenossen, der zum erstenmal vor sie hintritt, darf behaupten, diesem Anblick gewachsen zu sehn.

Noch einige kleinere Junonen standen zur Vergleichung neben ihr, vorzüglich Büsten Jupiters und, um anderes zu übergehen, ein guter alter Abguß der Medusa Rondanini; ein wundersames Werk, das, den Zwiespalt zwischen Tod und Leben, zwischen Schmerz und Wollust ausdrückend, einen unnennbaren Reiz wie irgend ein anderes Problem über uns ausübt.

Doch erwähn' ich noch eines Hercules Anax, so kräftig und groß, als verständig und mild; sodann eines allerliebsten Mercur, deren beider Originale sich jetzt in England befinden.

Halberhobene Arbeiten, Abgüsse von manchen schönen Werken gebrannter Erde, auch die Aeghptischen, von dem Gipfel des großen Obelisk genommen, und was nicht sonst an Fragmenten, worunter einige marmorne waren, standen wohl eingereiht umher.

Ich spreche von diesen Schätzen, welche nur wenige Wochen in die neue Wohnung gereiht standen, wie einer, der sein Testament überzbenkt, den ihn umgebenden Besitz mit Fassung, aber doch gerührt anssehen wird. Die Umständlichkeit, die Bemühung und Kosten und eine gewisse Unbehülflichkeit in solchen Dingen hielten mich ab, das Borzügzlichste sogleich nach Deutschland zu bestimmen. Juno Ludovisi war der edlen Angelica zugedacht, weniges andere den nächsten Künstlern, manches gehörte noch zu den Tischbeinischen Besitzungen, anderes sollte unz angetastet bleiben, und von Burp, der das Quartier nach mir bezog, nach seiner Weise benutzt werden.

Indem ich dieses niederschreibe, werden meine Gedanken in die frühsten Zeiten hingeführt und die Gelegenheiten hervorgerufen, die mich anfänglich mit solchen Gegenständen bekannt machten, meinen Antheil erregten, bei einem völlig ungenügenden Denken einen überschwenglichen Enthusiasmus hervorriefen, und die gränzenlose Sehnsucht nach Italien zur Folge hatten.

In meiner frühsten Jugend ward ich nichts Plastisches in meiner Baterstadt gewahr; in Leipzig machte zuerst der gleichsam tanzend auftretende, die Cymbeln schlagende Faun einen tiesen Eindruck, so daß ich mir den Abguß noch jetzt in seiner Individualität und Umgebung denken kann. Nach einer langen Pause ward ich auf einmal in das volle Meer gestürzt, als ich mich von der Mannheimer Sammlung, in dem von oben wohlbeleuchteten Saale, plötzlich umgeben sah.

Nachher fanden sich Gypsgießer in Frankfurt ein, sie hatten sich mit manchen Originalabgüssen über die Alpen begeben, welche sie sonn absormten und die Originale für einen leidlichen Preis abließen. So erhielt ich einen ziemlich guten Laokoons Kopf, Riobe's Töchter, ein Köpschen, später sür eine Sappho angesprochen, und noch sonst einiges. Diese edlen Gestalten waren eine Art von heimlichem Gegengist,

wenn das Schwache, Falsche, Manierirte über mich zu gewinnen drohte. Sigentlich aber empfand ich immer innerliche Schmerzen eines unbefriedigten, sich auf's Unbekannte beziehenden, oft gedämpften und immer wieder auflebenden Verlangens. Groß war der Schmerz daher, als ich, aus Rom scheidend, von dem Besitz des endlich Erlangten, sehnlichst Gehofften mich lostrennen sollte.

Die Gesetlichkeit der Pflanzenorganisation, die ich in Sicilien gewahr worden, beschäftigte mich zwischen allem durch, wie es Neigungen zu thun pflegen, die sich unsres Innern bemächtigen und sich zugleichunsern Fähigkeiten angemessen erzeigen. Ich besuchte den botanischen Garten, welcher, wenn man will, in seinem veralteten Zustande geringen Reiz ausübte, auf mich aber doch, dem vieles, was er dort vorsand, neu und unerwartet schien, einen günstigen Einsluß hatte. Ich nahm daher Gelegenheit, manche seltenere Pflanzen um mich zu verssammeln und meine Betrachtungen darüber sortzuseten, so wie die von mir aus Samen und Kernen erzogenen fernerhin pflegend zu beobachten.

In diese letten besonders wollten bei meiner Abreise mehrere Freunde sich theilen. Ich pflanzte den schon einigermaßen erwachsenen Piniensprößling, Borbilden eines künftigen Baumes, bei Angelica in den Hausgarten, wo er durch manche Jahre zu einer ansehnlichen Höhe gedieh, wovon mir theilnehmende Reisende, zu wechselseitigem Vergnügen, wie auch von meinem Andenken an jenem Platze, gar manches zu erzählen wußten. Leider fand der nach dem Ableben jener unschätzbaren Freundin eintretende neue Besitzer es unpassend, auf seinen Blumensbeeten ganz unörtlich Pinien hervorwachsen zu sehen. Späterhin fanden wohlwollende, darnach forschende Reisende die Stelle leer und hier wenigstens die Spur eines anmuthigen Daseyns ausgelöscht.

Glücklicher waren einige Dattelpflanzen, die ich aus Kernen gezogen hatte. Wie ich denn überhaupt die merkwürdige Entwicklung dersselben durch Ausopferung mehrerer Exemplare von Zeit zu Zeit beobsachtete; die überbliebenen, frisch aufgeschossenen übergab ich einem Rösmischen Freunde, der sie in einen Garten der Sixtinischen Straße pflanzte, wo sie noch am Leben sind, und zwar die zur Nanneshöhe herans

gewachsen, wie ein erhabener Reisender mir zu versichern die Gnade hatte. Mögen sie den Besitzern nicht unbequem werden und fernerhin zu meinem Andenken grünen, wachsen und gedeihen.

Auf dem Berzeichnisse, was vor der Abreise von Rom allenfalls nachzuholen sehn möchte, fanden sich zulett sehr disparate Gegenstände, die Cloaca Massima und die Catacomben bei S. Sebastian. Die erste erhöhte wohl noch den kolossalen Begriff, wozu uns Piranesi vorbereitet hatte; der Besuch des zweiten Locals gerieth jedoch nicht zum besten; denn die ersten Schritte in diese dumpsigen Räume erregten mir alsobald ein solches Misbehagen, daß ich sogleich wieder an's Tageslicht hervorstieg und dort im Freien, in einer ohnehin unbekannten, sernen Gegend der Stadt die Rückunst der übrigen Gesellschaft abwartete, welche, gesaßter als ich, die dortigen Zustände getrost beschauen mochte.

In dem großen Werke: Roma sotterranea, di Antonio Bosio, Romano, 1 belehrt' ich mich lange Zeit nachher umständlich von allen dem, was ich dort gesehen, oder auch wohl nicht gesehen hätte, und glaubte mich dadurch hinlänglich entschädigt.

Eine andere Wallsahrt wurde dagegen mit mehr Nuten und Folge unternommen: es war zu der Akademie Luca, dem Schädel Raphael's² unsre Verehrung zu bezeigen, welcher dort als ein Heiligthum ausbewahrt wird, seitdem er aus dem Grabe dieses außerordentlichen Mannes, das man bei einer baulichen Angelegenheit eröffnet hatte, daselbst entsernt und hierher gebracht worden.

Ein wahrhaft wundersamer Anblick! Eine so schön als nur denktear zusammengesaßte und abgerundete Schaale, ohne eine Spur von jenen Erhöhungen, Beulen und Buckeln, welche, später an andern Schädeln bemerkt, in der Gallischen Lehre zu so mannichsaltiger Bedeutung geworden sind. Ich konnte mich von dem Anblick nicht losreißen, und bemerkte beim Weggehen, wie bedeutend es für Natur: und Kunstfreunde sehn müßte, einen Abguß davon zu haben, wenn es irgend möglich wäre. Hofrath Reiffenstein, dieser einflußreiche Freund, gab mir

<sup>1</sup> Das unterirbische Rom, von Antonio Bosio, in Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe S. 559.

Hoffnung, und erfüllte sie nach einiger Zeit, indem er wirklich einen solchen Abguß nach Deutschland sendete, dessen Anblick mich noch oft zu den mannichfaltigsten Betrachtungen aufruft.

Das liebenswürdige Bild von des Künstlers Hand: St. Lukas, dem die Mutter Gottes erscheint, damit er sie in ihrer vollen göttlichen Hoheit und Anmuth wahr und natürlich darstellen möge, gewährte den heitersten Andlick. Raphael, selbst noch jung, steht in einiger Entsernung, und sieht dem Evangelisten bei der Arbeit zu. Anmuthiger kann man wohl nicht einen Beruf, zu dem man sich entschieden hingezogen fühlt, ausdrücken und bekennen.

Peter von Cortona war ehmals der Besitzer dieses Werks, und hat solches der Akademie vermacht. Es ist freilich an manchen Stellen besichädigt und restaurirt, aber doch immer ein Gemäsde von bedeutens dem Werth.

In diesen Tagen jedoch ward ich durch eine ganz eigene Versuchung geprüft, die meine Reise zu verhindern und mich in Rom auf's neue zu fesseln drohte. Es kam nämlich von Neapel Herr Antonio Rega, Künstler und ebenfalls Kunfthändler, zu Freund Meyer, ihm vertraulich ankundigend: er sep mit einem Schiffe hier angekommen, welches draußen an Ripa grande liege, wohin er ihn mitzugehen hiedurch einlade, denn er habe auf demselben eine bedeutende antike Statue, jene Tänzerin oder Muse, welche in Neapel, im Hose des Palasis Caraffa Colombrano nebst andern in einer Nische seit undenklichen Jahren gestanden und durchaus für ein gutes Werk gehalten worden seh. Er wünsche biese zu verkaufen, aber in der Stille, und frage deßhalb an: ob nicht etwa Herr Meher selbst oder einer seiner vertrauten Freunde sich zu diesem Handel entschließen könnte? Er bietet das edle Runstwerk zu einem auf alle Fälle höchst mäßigen Preise von dreihundert Zechinen, welche Forderung sich ohne Frage erhöhen möchte, wenn man nicht in Betracht ber Berkäufer und des Räufers mit Borsicht zu verfahren Ursache hätte.

Mir war die Sache sogleich mitgetheilt und wir eilten selbbritte zu dem von unsrer Wohnung ziemlich entfernten Landungsplatze. Rega hub sogleich ein Bret von der Riste, die auf dem Verdeck stand, und wir sahen ein allerliebstes Röpschen, das noch nie vom Rumpse getrennt

gewesen, unter freien Haarloden hervorblidend, und nach und nach aufsgebeckt eine lieblich bewegte Gestalt im anständigsten Gewande, übrigens wenig versehrt und die eine Hand vollkommen gut erhalten.

Sogleich erinnerten wir uns recht gut, sie an Ort und Stelle gessehen zu haben, ohne zu ahnen, daß sie uns je so nah kommen könnte.

Hier nun siel uns ein, und wem hätte es nicht einfallen sollen: gewiß, sagten wir, wenn man ein ganzes Jahr mit bedeutenden Kosten gegraben hätte und zuletzt auf einen solchen Schatz gestoßen wäre, man hätte sich höchst glücklich gefunden. Wir konnten uns kaum von der Betrachtung losreißen, denn ein so reines wohlerhaltenes Alterthum in einem leicht zu restaurirenden Zustand kam uns wohl niemals zu Gessicht. Doch schieden wir zuletzt mit Borsatz und Zusage, baldigste Antswort vernehmen zu lassen.

Wir waren beiberseits in einem wahrhaften Kampf begriffen, es schien uns in mancher Betrachtung unräthlich, diesen Ankauf zu machen; wir entschlossen uns daher, den Fall der guten Frau Angelica zu melden, als wohl vermögend zum Ankauf und durch ihre Verbindung zu Restauration und sonstigen Vorkommenheiten hinlänglich geeignet. Meher übernahm die Meldung, wie früher die wegen des Bildes von Daniel von Volkerra, und wir hofften deshalb das beste Gelingen. Allein die umsichtige Frau, mehr aber noch der ökonomische Gemahl lehnten das Geschäft ab, indem sie wohl auf Malereien bedeutende Summen verwendeten, sich aber auf Statuen einzulassen keineswegs den Entschluß fassen konnten.

Nach dieser ablehnenden Antwort wurden wir nun wieder zu neuer Ueberlegung aufgeregt; die Gunft des Glückes schien ganz eigen; Reper betrachtete den Schatz noch einmal und überzeugte sich, daß das Bildwerk nach seinen Gesammtzeichen wohl als Griechische Arbeit anzuerzennen seh und zwar geraume Zeit vor Augustus hinauf, vielleicht bis an Hiero II. geordnet werden könnte.

Den Credit hatte ich wohl, dieses bedeutende Kunstwerk anzuschaffen, Riega schien sogar auf Stückzahlung eingehen zu wollen, und es war ein Augenblick, wo wir uns schon im Besitz des Bildnisses und solches in unserm großen Saal wohlbeleuchtet aufgestellt zu sehen glaubten.

Wie aber benn boch zwischen einer leidenschaftlichen Liebesneigung und einem abzuschließenden Heirathscontract noch manche Gedanken sich

einzubringen pflegen, so war es auch hier, und wir durften ohne Rath und Zustimmung unsrer edlen Kunstverwandten, des Herrn Zucchi und seiner wohlmeinenden Gattin, eine solche Berbindung nicht unternehmen, denn eine Berbindung war es im ideell-phymaleonischen Sinne, und ich läugne nicht, daß der Gedanke, dieses Wesen zu besitzen, bei mir tiese Wurzel gefaßt hatte. Ja, als ein Beweis, wie sehr ich mir hierin schmeichelte, mag das Bekenntniß gelten, daß ich dieses Ereigniß als einen Wink höherer Dämonen ansah, die mich in Rom sestzuhalten und alle Gründe, die mich zum Entschluß der Abreise vermocht, auf das thätigste niederzuschlagen gedächten.

Glücklicherweise waren wir schon in den Jahren, wo die Vernunft dem Verstand in solchen Fällen zu Hülfe zu kommen pflegt, und so mußte benn Kunftneigung, Besitzesluft und was ihnen sonst beistand, Dialektik und Aberglaube, vor den guten Gesinnungen weichen, welche bie edle Freundin Angelica, mit Sinn und Wohlwollen an uns zu wenden die Geneigtheit hatte. Bei ihren Vorstellungen traten daher auf's klarste die sämmtlichen Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten an den Tag, die sich einem solchen Unternehmen entgegen stellten. bisher den Kunst: und Alterthumsstudien sich widmende Männer griffen auf einmal in den Kunsthandel ein und erregten die Eifersucht der zu solchem Geschäft herkömmlich Berechtigten. Die Schwierigkeiten der Restauration sepen mannichfaltig, und es frage sich, inwiesern man dabei werde billig und redlich bedient werden. Wenn ferner bei der Absendung auch alles in möglichster Ordnung gehe, so könnten doch wegen der Erlaubniß der Ausfuhr eines solchen Kunstwerkes am Schluß noch Hindernisse entstehen und was alsdann noch wegen der Ueberfahrt und des Anlandens und Ankommens zu Hause alles noch für Widerwärtigkeiten zu befürchten seben. Ueber solche Betrachtungen, hieß es, geht ber Handelsmann hinaus, sowohl Mühe als Gefahr setzte sich in einem großen Ganzen in's Gleichgewicht, dagegen seh einzelnes Unternehmen dieser Art auf jede Weise bedenklich.

Durch solche Vorstellungen wurde denn nach und nach Begierbe, Wunsch und Vorsatz gemildert, geschwächt, doch niemals ganz ausgeslöscht, besonders da sie endlich zu großen Ehren gelangte; denn sie steht gegenwärtig im Museo Pio: Clementino in einem kleinen angebauten, aber mit dem Museum in Verbindung stehenden Cabinet, wo im

Fußboden die wunderschönen Mosaiken von Masken und Laubgewinden eingesetzt sind. Die übrige Gesellschaft von Statuen in jenem Cabinet besteht 1) aus der auf der Ferse sitzenden Benus, an deren Base der Name des Bupalus eingegraben steht; 2) ein sehr schöner kleiner Ganymedes; 3) die schöne Statue eines Jünglings, dem, ich weiß nicht ob mit Recht, der Name Adonis beigelegt wird; 4) ein Faun aus Rosso Antico; 5) der ruhig stehende Discobolus.

Bisconti hat im britten, gedachtem Museum gewidmeten Bande dieses Denkmal beschrieben, nach seiner Weise erklärt und auf der dreißigssten Tafel abbilden lassen; da denn jeder Kunstfreund mit uns bedauern kann, daß es uns nicht gelungen, sie nach Deutschland zu schaffen und . sie irgend einer vaterländischen Sammlung hinzuzugesellen.

Man wird es natürlich finden, daß ich bei meinen Abschiedsbesuchen jene anmuthige Mahländerin nicht vergaß. Ich hatte die Zeit her von ihr manches Vergnügliche gehört: wie sie mit Angelica immer vertrauter geworden und sich in der höhern Gesellschaft, wohin sie dadurch gelangt, gar gut zu benehmen wisse. Auch konnte ich die Vermuthung nähren und den Vunsch, daß ein wohlhabender junger Mann, welcher mit Zucchis im besten Vernehmen stand, gegen ihre Anmuth nicht unempfindlich und ernstere Absichten durchzusühren nicht abgeneigt seh.

Run fand ich sie im reinlichen Morgenkleibe, wie ich sie zuerst in Castel Gandolso gesehen; sie empfing mich mit offner Anmuth und brückte, mit natürlicher Zierlichkeit, den wiederholten Dank für meine Theilnahme gar liebenswürdig aus. "Ich werd' es nie vergessen," sagte sie, "daß ich, aus Verwirrung mich wieder erholend, unter den anfragenz den geliebten und verehrten Namen auch den Eurigen nennen hörte; ich sorschte mehrmals, ob es denn auch wahr sep? Ihr setztet Gure Cretundigungen durch mehrere Wochen fort, dis endlich men Bruder, Euch besuchend, für uns beide danken konnte. Ich weiß nicht, ob er's ausgerichtet hat, wie ich's ihm auftrug, ich wäre gern mitgegangen, wenn sich's geziemte." Sie fragte nach dem Weg, den ich nehmen wollte, und als ich ihr meinen Reiseplan vorerzählte, versetzte sie: "Ihr sept glücklich, so reich zu seyn, daß Ihr Euch dieß nicht zu versagen braucht; wir andern müssen uns in die Stelle sinden, welche Gott und seine

Heiligen uns angewiesen. Schon lange seh' ich vor meinem Fenster Schiffe kommen und abgehen, ausladen und einladen; das ist untershaltend, und ich denke manchmal, woher und wohin das alles?" Die Fenster gingen gerade auf die Treppen von Ripetta, die Bewegung war eben sehr lebhaft.

Sie sprach von ihrem Bruder mit Zärtlichkeit, freute sich, seine Haushaltung ordentlich zu führen, ihm möglich zu machen, daß er, bei mäßiger Besoldung, noch immer etwas zurück in einem vortheilhaften Handel anlegen könne; genug, sie ließ mich zunächst mit ihren Zuständen durchaus vertraut werden. Ich freute mich ihrer Gesprächigkeit; denn eigentlich macht' ich eine gar wunderliche Figur, indem ich schnell alle Momente unsers zarten Verhältnisses, vom ersten Augenblick an die zum letzten, mir wieder vorzurollen gedrängt war. Nun trat der Bruder herein, und der Abschied schloß sich in freundlicher mäßiger Prosa.

Als ich vor die Thüre kam, fand ich meinen Wagen ohne den Kutscher, den ein geschäftiger Knabe zu holen lief. Sie sah heraus zum Fenster des Entresols, den sie in einem stattlichen Gebäude bewohnten; es war nicht gar hoch, man hätte geglaubt, sich die Hand reichen zu können.

"Man will mich nicht von Euch wegführen, seht Ihr," rief ich aus, "man weiß, so scheint es, daß ich ungern von Euch scheide."

Was sie darauf erwiederte, was ich versetzte, den Gang des ans muthigsten Gespräches, das von allen Fesseln frei, das Innere. zweier sich nur halbbewußt Liebenden offenbarte, will ich nicht entweihen durch Wiederholung und Erzählung; es war ein wunderbares, zufällig einzgeleitetes, durch innern Drang abgenöthigtes lakonisches Schlußbekenntniß der unschuldigsten und zartesten wechselseitigen Gewogenheit, das mir auch deßhalb nie aus Sinn und Seele gekommen ist.

Auf eine besonders feierliche Weise sollte jedoch mein Abschied aus Rom vorbereitet werden; drei Nächte vorher stand der volle Mond am klarsten Himmel, und ein Zauber, der sich dadurch über die ungeheure Stadt verbreitet, so oft empfunden, ward nun auf's eindringlichste fühls dar. Die großen Lichtmassen, klar, wie von einem milden Tage bes leuchtet, mit ihren Gegensätzen von tiesen Schatten, durch Roslege

manchmal erhellt, zur Ahnung des Einzelnen, setzen uns in einen Zustand wie von einer andern einfachern größern Welt.

Nach zerstreuenden, mitunter peinlich zugebrachten Tagen, macht' ich den Umgang mit wenigen Freunden einmal ganz allein. Nachdem ich den langen Corso, wohl zum lettenmal, durchwandert hatte, bestieg ich das Capitol, das wie ein Feenpalast in der Wüste dastand. Die Statue Marc Aurel's rief den Commandeur in Don Juan zur Erinnerung und gab dem Wanderer zu verstehen, daß er etwas Ungewöhnliches unternehme. Dem ungeachtet ging ich die hintere Treppe hinad. Ganz sinster, sinstern Schatten wersend, stand mir der Triumphbogen des Septimius Severus entgegen; in der Einsamseit der Bia Sacra erschienen die sonst so bestannten Gegenstände fremdartig und geisterhaft. Als ich aber den erhabenen Resten des Coliseums mich näherte und in dessen verschlossenes Innere durch's Gitter hineinsah, darf ich nicht läugenen, daß mich ein Schauer übersiel und meine Rücksehr beschleunigte.

Alles Massenhafte macht einen eignen Eindruck, zugleich als erhaben und faßlich, und in solchen Umgängen zog ich gleichsam ein unübersehbares Summa Summarum meines ganzen Aufenthaltes.

Bei meinem Abschied empfand ich Schmerzen einer eignen Art. Diese Hauptstadt der Welt, deren Bürger man eine Zeit lang gewesen, ohne Hoffnung der Rücklehr zu verlassen, giebt ein Gefühl, das sich durch Worte nicht überliefern läßt. Niemand vermag es zu theilen, als wer es empfunden. Ich wiederholte mir in diesem Augenblicke immer und immer Ovid's Elegie, die er dichtete, als die Erinnerung eines ähne lichen Schicksals ihn bis an's Ende der bewohnten Welt verfolgte. Jene Distichen wälzten sich zwischen meinen Empfindungen immer auf und ab:

Wandelt von jener Nacht mir das traurige Bild vor die Seele, Welche die letzte für mich ward in der Römischen Stadt, Wiederhol' ich die Nacht, wo des Theuren soviel mir zurücklieb, Gleitet vom Auge mir noch jetzt eine Thräne herab. —

Und schon ruhten bereits die Stimmen der Menschen und Hunde, Luna sie lenkt' in der Höh' nächtliches Rossegespann. Zu ihr schaut' ich hinan, sah dann capitolische Tempel, Welchen umsonst so nah' unsere Laren gegränzt. — Richt lange jedoch konnte ich mir jenen fremden Ausdruck eigner Empfindung wiederholen, als ich genöthigt war, ihn meiner Persönlichkeit, meiner Lage im besondersten anzueignen. Angedildet wurden jene Leiden den meinigen, und auf der Reise beschäftigte mich dieses innere Thun manchen Tag und Nacht. Doch scheute ich mich, auch nur eine Zeile zu schreiben, aus Furcht, der zarte Duft inniger Schmerzen möchte verschwinden. Ich mochte beinah nichts ansehen, um mich in dieser süßen Qual nicht stören zu lassen. Doch gar bald drang sich mir auf, wie herrlich die Ansicht der Welt seh, wenn wir sie mit gerührtem Sinne betrachten. Ich ermannte mich zu einer freieren poetischen Thätigseit; der Gedanke an Tasso ward angeknüpft und ich bearbeitete die Stellen mit vorzüglicher Neigung, die mir in diesem Augenblick zunächst lagen. Den größten Theil meines Aufenthalts in Florenz verbrachte ich in den dortigen Lust- und Prachtgärten. Dort schrieb ich die Stellen, die mir noch jetzt jene Zeit, jene Gefühle unmittelbar zurückrusen.

Dem Zustand dieser Lage ist allerdings jene Aussührlickeit zuzusschreiben, womit das Stück theilweis behandelt ist und wodurch seine Erscheinung auf dem Theater beinah unmöglich ward. Wie mit Ovid dem Local nach, so konnte ich mich mit Tasso dem Schicksal nach versgleichen. Der schwerzliche Zug einer leidenschaftlichen Seele, die unwidersstehlich zu einer unwiderrussichen Berbannung hingezogen wird, geht durch das ganze Stück. Diese Stimmung verließ mich nicht auf der Reise, trot aller Zerstreuung und Ablenkung, und sondervar genug, als wenn harmonische Umgebungen mich immer begünstigen sollten, schloß sich nach meiner Kücksehr das Ganze bei einem zufälligen Aufenthalte zu Belvedere, wo so viele Erinnerungen bedeutender Momente mich umschwebten.

# Ueber Italien.

Fragmente eines Reisejournals.

#### Boltsgefang.

### Benedig.

Es ist bekannt, daß in Benedig die Gondoliere große Stellen aus Ariost und Tasso auswendig wissen, und solche auf ihre eigne Melodie zu singen pflegen. Allein dieses Talent scheint gegenwärtig seltner geworden zu sehn; wenigstens konnte ich erst mit einiger Bemühung zwei Leute auffinden, welche mir in dieser Art eine Stelle des Tasso vorstrugen.

Es gehören immer zwei dazu, welche die Strophen wechselsweise singen. Wir kennen die Melodie ungefähr durch Rousseau, dessen Liezbern sie beigedruckt ist; sie hat eigentlich keine melodische Bewegung, und ist eine Art von Mittel zwischen dem Canto fermo und dem Canto sigurato; jenem nähert sie sich durch recitativische Declamation, diesem durch Passagen und Läuse, wodurch eine Splbe ausgehalten und verziert wird.

Ich bestieg bei hellem Mondschein eine Gondel, ließ den einen Sänger vorn, den andern hinten hin treten, und suhr gegen St. Georgio zu. Siner sing den Gesang an, nach vollendeter Strophe begann der andere, und so wechselten sie mit einander ab. Im Ganzen schienen es immer dieselbigen Noten zu bleiben, aber sie gaben, nach dem In-halt der Strophe, bald der einen oder der andern Note mehr Werth, veränderten auch wohl den Vortrag der ganzen Strophe, wenn sich der Gegenstand des Gedichtes veränderte.

Ueberhaupt aber war ihr Bortrag rauh und schreiend. Sie schienen, nach Art aller ungebildeten Menschen, den Borzug ihres Gesangs in die Stärke zu setzen, einer schien den andern durch die Kraft seiner Lunge überwinden zu wollen, und ich befand mich in dem Gondelkästechen, anstatt von dieser Scene einigen Genuß zu haben, in einer sehr beschwerlichen Situation.

Mein Begleiter, dem ich es eröffnete und der den Credit seiner Landsleute gern erhalten wollte, versicherte mir, daß dieser Gesang aus der Ferne sehr angenehm zu hören seh; wir stiegen deswegen an's Land, der eine Sänger blieb auf der Gondel, der andere entsernte sich einige hundert Schritte. Sie singen nun an, gegen einander zu singen, und ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer den verließ, der zu singen ansangen sollte. Manchmal stand ich still und horchte auf einen und den andern.

Hier war diese Scene an ihrem Plate. Die start beclamirten und gleichsam ausgeschrienen Laute trasen von sern das Ohr, und erregten die Ausmerksamkeit; die bald darauf solgenden Passagen, welche ihrer Natur nach leiser gesungen werden mußten, schienen wie nachtlingende Rlagetone auf einen Schrei der Empsindung, oder des Schmerzens. Der andere, der ausmerksam horcht, fängt gleich da an, wo der erste ausgehört hat, und antwortet ihm, sanster oder heftiger, je nachdem es die Strophe mit sich bringt. Die stillen Canäle, die hohen Gebäude, der Glanz des Mondes, die tiesen Schatten, das Geistermäßige der wenigen hin und wieder wandelnden schwarzen Gondeln vermehrte das Eigenthümliche dieser Scene, und es war leicht, unter allen diesen Umsständen den Charafter dieses wunderbaren Gesangs zu erkennen.

Er paßt vollkommen für einen müßigen einsamen Schiffer, der auf der Ruhe dieser Canäle in seinem Fahrzeug ausgestreckt liegt, seine Herzschaft oder Kunden erwartet, vor Langerweile sich etwas vormodulirt, und Gedichte, die er auswendig weiß, diesem Gesang unterschiedt. Manchemal läßt er seine Stimme so gewaltsam als möglich hören, sie verzbreitet sich weit über den stillen Spiegel, alles ist ruhig umher, er ist mitten in einer großen volkreichen Stadt gleichsam in der Einsamkeit. Da ist kein Gerassel der Wagen, kein Geräusch der Fußgänger, eine stille Gondel schwebt bei ihm vorbei, und kaum hört man die Ruder plätschern.

In der Ferne vernimmt ihn ein anderer, vielleicht ein ganz uns bekannter. Melodie und Gedicht verdinden zwei fremde Menschen, er wird das Echo des ersten und strengt sich nun auch an, gehört zu werden, wie er den ersten vernahm. Convention heißt sie von Bers zu Bers wechseln, der Gesang kann Nächte durch währen, sie untershalten sich, ohne sich zu ermüden, der Zuhörer, der zwischen beiden durchfährt, nimmt Theil daran, indem die beiden Sänger mit sich besschäftigt sind.

Es klingt dieser Gesang aus der weiten Ferne unaussprechlich reiszend, weil er in dem Gefühl des Entsernten erst seine Bestimmung ersfüllt. Er klingt wie eine Klage ohne Trauer, man kann sich der Thränen kaum enthalten. Mein Begleiter, welcher sonst kein sehr sein organisirter Mann war, sagte ganz ohne Anlaß: è singolare come quel canto intenerisce, e molto più quando lo cantano meglio. <sup>1</sup>

Man erzählte mir, daß die Weiber vom Lido (der langen Inselzeihe, welche das Adriatische Meer von den Lagunen scheidet), besonders die von den äußersten Ortschaften, Malamocca und Palestrina, gleiche salls den Tasso auf diese und ähnliche Melodien sängen.

Sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Männer, um zu fischen, auf das Meer gefahren sind, sich Abends an das Ufer zu setzen und diese Gesänge anzustimmen, und so lange heftig damit fortzusahren, dis sie aus der Ferne das Echo der Ihrigen vernehmen.

Wie viel schöner und noch eigenthümlicher, bezeichnet sich hier dieser Gesang als der Ruf eines Einsamen in die Ferne und Weite, daß ihn ein anderer und gleichgestimmter höre und ihm antworte! Es ist der Ausdruck einer starken, herzlichen Sehnsucht, die doch jeden Augenblick dem Glück der Befriedigung nahe ist.

#### Rom.

#### Ritornelli.

Mit einem ähnlichen Gesang, der aber in keinem Sinne gefällig oder reizend ist, pflegt der Pöbel von Rom sich zu unterhalten, und beleidigt jedes Ohr, außer sein eignes.

' Siehe oben S. 129.

Es ift gleichfalls eine Art von Canto fermo, Recitation oder Declamation, wie man will. Reine melodische Bewegung zeichnet ihn aus, die Intervalle der Töne lassen sich durch unsere Art, die Noten zu schreiben, nicht ausdrücken, und diese seltsamen Intervalle, mit der größten Gewalt der Stimme vorgetragen, bezeichnen eigentlich diese Gesangsweise. Eben so ist Ton und Manier der Singenden, oder vielmehr Schreienden, so vollkommen überein, daß man durch alle Straßen von Rom immer denselben tollen Menschen zu hören glaubt. Gewöhn= lich hört man sie nur in der Dämmerung oder zur Nachtzeit; sobald sie sich frei und losgebunden fühlen, geht dieses Geschrei los. Ein Anabe, der nach einem heißen Tag Abends die Fenster aufmacht, ein Fuhrmann, der mit seinem Karren zum Thor herausfährt, ein Arbeiter, der aus einem Haus heraustritt, bricht unmittelbar in das unbändige Geschrei aus. Sie heißen diese Art zu singen Ritornelli, und legen dieser Unmelodie alle Worte unter, die ihnen einfallen, weil sich jede Art von Phrasen und Perioden, sie sepen metrisch oder prosaisch, leicht damit begleiten läßt. Selten sind die Worte verständlich, und ich erinnere mich nur einigemal, einen solchen Sänger verstanden zu haben. Es schien mir sein Lied rohe, obgleich nicht ganz unwißige Invectiven gegen die Rachbarinnen zu enthalten.

#### Baubevilles.

Im Jahr 1786 hörte man noch überall den Marlborough, der halb Italiänisch, halb Französisch, ungefähr auf seine bekannte Melodie, auf allen Straßen gesungen ward.

Bu Anfang 1787 verdrängte ihn ein Baudeville, welches in kurzer Zeit so um sich griff, daß es die kleinsten Kinder so gut als alle erwachsenen Personen sangen; es ward verschiedentlich componirt und mehrstimmig in Concerten aufgeführt. Eigentlich war es eine Liebese erklärung an eine Schöne. Zeder Bers enthielt Lobsprüche und Berssprechungen, welche durch den Nefrain immer wieder aufgehoben wurden.

Non dico! ist die populäre Redensart, wodurch man etwas, was man selbst oder ein anderer Uebertriebenes gesagt hat, sogleich in Zweifel ziehet.

Hier ift der erfte Bers:

Ogni uomo, ogni donzella,
Mia dolce Mirami!
Mi dice che sei bella.
E penso anch'io cosi:
Non dico: bella bella!
Ma — li la ba te li.

Das letzte Ma — welches durch die unbedeutenden Refrain:Sylben aufgefangen wird, giebt dem Ausdruck der Fronie die völlige Stärke.

Die Melvdie, welche am allgemeinsten gehört wurde, ist singbar und angenehm, aber nicht expressiv.

#### Romanze.

Man hört in Rom wenig von Gespenstergeschichten, und wahrsscheinlich ist die Ursache davon: weil kein katholischer Christ, der gesbeichtet und die Sacramente empfangen hat, verdammt werden kann, sondern nur noch zur Vollendung der Buße und Reinigung eine Zeit lang im Fegeseuer außhalten muß. Alle Gemüther sind andächtig auf die Erleichterung und Befreiung der guten leidenden Seelen gerichtet. Manchmal erscheint wohl das ganze Fegeseuer einem beängstigten Gläubigen im Traum oder Fieber; und alsdann ist die Mutter Gottes in freundlicher Erscheinung gleich dabei, wie man auf so vielen Gelübdetaseln sehen kann. Allein die eigentlichen Gespensterz, Hexenz und Teuselsideen scheinen mehr den nordischen Gegenden eigen zu sehn.

Um so viel mehr wunderte ich mich über eine Romanze, welche ein blinder Neapolitanischer Knabe, der sich in Rom herumführen ließ, einige Wochen sang, deren Inhalt und Vorstellungsart so nordisch als möglich ist.

Die Scene ist Nachts, bei dem Hochgerichte. Eine Here bewacht den Leichnam eines hingerichteten, wahrscheinlich auf's Rad geflochtenen Wissethäters; ein frecher Mensch schleicht sich hinzu, in der Absicht, einige Glieder des Körpers zu stehlen. Er vermuthet die Here nicht in der Nähe, doch faßt er sich und redet sie mit einem Zaubergruß an.

Sie anwortet ihm, und ihr Gespräch, mit einer immer wiederkehrenden Formel, macht das Gedicht aus. Hier ist der erste Bers. Die Melodie, mit den Zeilen, wodurch sich die übrigen Strophen von der ersten unterscheiden, sinden sich am Schlusse des Bandes.

Gurugium a te! gurugiu!
Che ne vuoi della vecchia tu?
Io voglio questi piedi.
E che diavolo che ne vuoi far?
Per far piedi ai candelieri.
Cadavere! malattia!
Aggi pazienza, vecchia mia.

Hier ist eine ungefähre Uebersetzung zu mehrerer Deutlichkeit. Gurugiu! soll wahrscheinlicherweise ein freundlicher Zaubergruß sehn.

Der Dieb. Gurugium zu bir! Gurugiu!

Die geze. Was willst von der Alten du?

Der Dieb. Ich hätte gern die Füße!

Die gere. Was Teufel bamit zu thun?

Der Dieb. Bit machen Leuchterfüße.

Die Here. Daß dich die Pest und Seuche!

Der Dieb. Alte! liebe Alte! Gebuld!

Die übrigen Verse unterscheiden sich nur von dem ersten durch die veränderte dritte und fünfte Zeile, worin er immer ein ander Glied verlangt und einen andern Gebrauch davon angiebt.

Ich erinnere mich, in keiner Italianischen Liedersammlung ein ähne liches Gedicht gesehen zu haben. Der Abscheu vor solchen Gegenständen ist allgemein. Eben so glaubt man, in der Melodie etwas Fremdes zu entdeden.

# Geistliches dialogisirtes Lied.

Artiger, angenehmer, dem Geiste der Ration und den Grundsätzen des katholischen Glaubens angemessener ist die Bearbeitung der Unterhaltung Christi mit der Samariterin zu einem dramatischen Liede. Es Shuchardt, Goethe's italianische Reise. 1. hat innerlich die völlige Form eines Intermezzo zu zwei Stimmen, und wird nach einer faßlichen Melodie von zwei armen Personen auf der Straße gesungen. Mann und Frau setzen sich in einiger Entsernung von einander und tragen wechselsweise ihren Dialog vor, sie erhalten zuletzt ein kleines Almosen, und verkaufen ihre gedruckten Gesänge an die Zuhörer.

Wir geben hier das Lied selbst im Original, das durch eine Ueberssetzung alle Grazie verlieren würde, und schalten für diejenigen Leser, welche mit dem Italianischen nicht ganz bekannt sind, einen kleinen Commentar zwischen den Dialog ein.

Der Schauplat ist an einem Brunnen in der Nähe der Stadt Samaria.

#### Erfter Theil.

Jesus kommt und macht die Exposition seines Zustandes und des Ortes.

Sono giunto stanco e lasso Dal mio lungo camminar. Ecco il pozzo, e questo è il sasse Per potermi riposar.

# Er erklärt seine Absicht:

Qui mi fermo, quivi aspetto, Una Donna ha da venir. O bel fonte, o fonte eletto Alma infida a convertir!

Pecorella già smarrita Dall' ovile cercando va, Ma ben presto convertita Al Pastor ritornerà.

Die Schöne läßt sich von weiten sehen.

Ecco appunto la meschina,

Che sen vien sola da se.

Vieni, vieni, o poverina,

Vien, t' aspetto, vien da me.

Samariterin. Bleibt in der Ferne stehen, sieht sich nach dem Brunnen um. Es ist ihr unangenehm, jemanden dort zu finden.

Questo appunto ci mancava; Chi è colui, che siede là? Io di già me l'aspettava Di trovar qualcuno qua.

Besanders will ihr der Jude nicht gefallen.

È un Giudeo, se ben ravviso, Lo conosco in fin di qui; Alle chiome, al mento, al viso Egli è desso, egli è, sì sì.

Sie gedenkt des Hasses der beiden Völker:

Questa gente non è amica Della patria mia, lo so; Vi è una ruggine alta, e antica, Che levare non si può.

Allein sie nimmt sich zusammen, geht nach ihrem Geschäfte und setzt sich vor, wenn er nicht freundlich ist, schnippisch dagegen zu sehn.

Baderò alli fatti miei, Jo al pozzo voglio andar. Se dirà, Donna chi sei? Gli dirò, son chi mi par.

Iesus überrascht sie mit einem frommen und gefälligen Gruß.
Buona donna, il eiel vi guardi!

Samar. Ist verwundert und gleich gewonnen; sie erwiedert freundlich:
O buon Uomo, a voi ancor!

Iesus. Nähert sich im Gespräche: Siete giunta troppo tardi. Samar. Läßt sich weiter ein:

Non poteva più à buon or.

Befus. Berlangt zu trinken.

O figliuola, che gran sete! Un po d'acqua in carità. Deh, ristoro a mè porgete, Un po d'acqua per pietà!

Samar. Es kommt ihr paradog vor, daß ein Jude von ihr zu trinken verlangt.

Voi a me Samaritana Domanda vi dia da ber; A un Giudeo è cosa strana Chi l'avesse da veder.

Queste due nazion fra loro Non si posson compatir; Se vedesse un di coloro Cosa avrebbe mai a dir.

Jesus. Macht einen Uebergang vom Paradoren zum Bunderbaren.

Se sapeste, se sapeste Chi a voi chiede da ber, Certo a lui richiedereste Acqua viva per aver.

Samar. Glaubt, er wolle sie zum Besten haben.

Voi burlate, e dov' è il secchio, Dove l'acqua, o buon Signor? Di Giacobbe il nostro vecchio Siete voi forse maggior?

Che sia pur benedetto!
Questo pozzo a noi lasciò:
I suoi figli, il suo diletto.
Gregge in questo abbeverò.

Iesus. Bleibt bei seinem Gleichnisse und verspricht jedem durch sein Wasser den Durst auf immer zu löschen.

O figliuola, chi l'acqua mia, 'Acqua viva beverà, Già sia pur chiunque sia, Mai in eterno sete avrà.

Samar. Findet das sehr bequem und bittet sich davon aus.

O Signor, non si potrebbe Di quest' acqua un po gustar? La fatica leverebbe Di venirla qui a cavar.

Jesus. Bersucht sie.

A chiamar vostro marito Gite, l'acqua vi darò: Nè temete sia partito, Perchè vi aspetterò.

Samar. Will von keinem Mann wissen.

Lo Marito! Guardi il cielo, Sono libera di me.

Jesus. Beschämt ihre Berftellung.

Che direte s'io vi svelo Che n'avete più di tre?

Cinque già ne avete avuti, Se vostr' è quel ch' avete or.

Samar. Erschrickt.

O che sento, (sei Seite) il Ciel m'ajuti!

Sie bekennt

Dite vero, o mio Signor.

und gesteht ihm zu, daß er ein großer Prophet sehn müsse, um von ihren Liebeshändeln so genau unterrichtet zu sehn.

Certo che siete Profeta, Ben sapete indovinar.

Sie will sich wegschleichen.

Io per dirla cheta, cheta, Me ne voglio un poco andar.

Iesus. Hält sie und spricht von der Ankunft des Messias.

No, no, no, non gite via Che è venuto il tempo già D'adorare il Gran Messia In spirito e verità.

Samar. Erklärt fich darüber sehr naib.

Che il Messia abbia a venire Jo non nego, o questo no; Ma se poi avessi a dire Se è venuto, non le so.

Besus. Stellt fich selbst als den Messias dar.

O figliuola, egli è venuto Il Messia, credete a me, Se puol essere creduto, Chi vi parla quel Egli è.

Samar. Unverzüglich glaubt sie, betet an und erbietet sich zum Apostelamt.

Jo vi credo, o buon Signore, E vi adoro, or voglio gir In Sammaria, un tal stupore Voglio a tutti riferir. Jesus. Sendet fie.

Gite pur! Sia vostra gloria Se vi crede la città Per si nobile vittoria Tutto il ciel trionferà.

Semer. Ift entzückt über die göttliche Gnade.

O divina sì grand' opera Convertir sì infido cuor.

Zesus. Zeugt von der Macht und Liebe Gottes.

Il poter tutto si adopra Del gran Dio sutto l'amor.

## Zweiter Theil.

Samar. Wie sie überzeugt weggegangen, kommt sie nun ganz bekehrt zurück.

Ecco qui quella meschina Che ritorna onde partì; O amabile divina Maestà, eccomi qui!

L'alma mia in questo pozzo La vostra acqua sì gustò: Che ogni fonte dopo sozzo Qual pantan gli risembrò.

Mille grazie, o grand' Iddio, A voi rende, e sommo onor, Che mutò questo cor mio Dal profano al santo amor! Iesus. Nimmt sie als Tochter an, und erklärt sich selbst für Gott.

O mia figlia! tale adesso Più che mai vi vo' chiamar, La mia grazia quanto spesso Si bell' opra ella sa far.

Sono Dio! di già I sapete E mio braccio tutto può, Jo per voi, se fede avrete, Quanto più per voi farò.

Samar. Wiederholt ihr Glaubensbekenntniß.

Siete Dio onnipotente, E veduto l'ho pur or: Di Sammaria la gran gente. Convertita è a Voi, Signor.

Iesus. Hat das von Ewigkeit schon gewußt und sie zum Apostel erseben.

Ab eterno già sapea E però vi mandar là; Fin d'allora vi scegliea A bandir la verità.

Samar. Ift beschämt.

O Signor, io mi arrossisco Di vedermi in tanto onor, Più ci penso, e men capisco Come a me tanto favor.

Iesus. Erklärt ihr seine göttliche Methobe, große Dinge durch geringe Mittel zu thun.

> Questo è già costume mio Qual io sono a dimostrar, Per oprar cosa da Dio Mezzi deboli adattar.

Er giebt Beispiele aus ber Geschichte.

D'Oloferne il disumano
Dite su, chi trionfò?
Donna fral di propria mano
Nel suo letto lo svenò.

Il Gigante fier Golla Come mai, come morl? D'un sassetto della via, Che scagliato lo colpi.

Eben so ist die ganze Welt aus Nichts geschaffen.

Tutto il mondo già creato Opra fu della mia man, Ed il tutto fu cavato Dal suo niente in tutto van.

Und seine göttliche Absicht ist die Verherrlichung seines Namens.

Perchè vuo la gloria mia, Come è debito per me

Und der Nutzen ist den Gläubigen bestimmt.

L'util poi voglio che sia
Sol di quel che opra con sè.

Samar. Begnügt sich am Evangelio.

Che più potrete darmi?
Mi scoprite il gran Vangel,
E di quel volete farmi
Vna Apostola fedel.

Ihr Herz entbrennt in Liebe und Zärtlichkeit. Sie giebt sich ihm ganz hin.

Quanto mai vi devo; quanto, Cortessissimo Gesù! A voi m'offro e dono intanto, Nè sarò d'altri mai più. Jesus. Acceptirt ihr Herz.

Vi gradisco, sì, vi accetto, Sì, già accetto il vostro amor, E gradito e sol diletto Esser vuo, dal vostro cor.

Samar. Umfaßt ihn als Bräutigam.

Si, sarete sposo mio.

Jesus. Umfängt fie als Braut.

Sposa voi sarete a me.

Samariterin.

Jo in voi,

Befus.

Ed in voi io,

Bn Bwei.

Serbaremo eterna fè.

Und so endigt sich das Drama mit einer förmlichen und etwigen Verbindung.

Es ließe sich aus diesem Gesange gar leicht die Theorie der Bestehrungs- und Missions-Geschichten entwickeln; es enthält die ganze Heilsordnung und den Fortschritt von der irdischen zur himmlischen Liebe:
jeder katholische Christ kann es hören und singen, sich damit unterhalten
und erbauen, jedes Mädchen kann dabei an ihren irdischen, jede Ronne
an ihren himmlischen Bräutigam denken, und jede artige Sünderin in
der Hoffnung eines künftigen Apostolats sich beruhigen. Und man
möchte hier bemerken, daß es eigentlich der Römischen Kirche am besten
gelungen seh, die Religion populär zu machen, indem sie solche nicht
sowohl mit den Begriffen der Menge, als mit den Gesinnungen der
Menge zu vereinigen gewußt hat.

#### Die Tarantella.

Der Tanz, welcher die Tarantella genannt wird, ist in Neapel unter den Mädchen der geringen und Mittel-Classe allgemein. Es gehören wenigstens ihrer drei dazu: die eine schlägt das Tamburin, und schüttelt von Zeit zu Zeit die Schellen an demselben, ohne darauf zu schlagen, die andern beiden, mit Castagnetten in den Händen, machen die Schritte des Tanzes.

Eigentlich sind es, wie bei allen roheren Tänzen, keine abgesonberten und für sich selbst bestehenden zierlichen Tanzschritte. Die Mädchen treten vielmehr nur den Tact, indem sie eine Weile auf einem Platze gegen einander über trippeln, dann sich umdrehen, die Plätze wechseln u. s. w.

Bald wechselt eine der Tanzenden ihre Castagnetten gegen das Tamburin, bleibt nun stille stehen, indeß die dritte zu tanzen anfängt; und so können sie sich Stunden lang vergnügen, ohne sich um den Buschauer zu bekümmern. Dieser Tanz ist nur eine Unterhaltung für Mädchen, kein Knade rührt ein Tamburin an. Allein die weiblichen Geschöpfe scheinen die angenehmsten Stunden ihrer Jugend in diesem Tact wegzuhüpfen; und man hat schon bemerkt, daß eben dieser Tanz dei Gemüthskrankheiten oder bei jenem Spinnenstich, welcher wahrscheinlich durch Transpiration curirt wird, durch die Bewegung dem weiblichen Geschlechte sehr heilsam sehn kann; auf der andern Seite sieht man aber auch, daß dieser Tanz ohne äußere Veranlassung selbst in eine Klankheit ausarten könne.

Ueber beides hat uns Herr von Riedesel in seinen Reisen schöne, genaue Beobachtungen gegeben.

Ich füge noch eine Bemerkung hinzu, daß dieser Tanz Tarantella genannt wird, nicht von dem Namen jenes Insects, sondern Tarantola heißt eine Spinne, die sich vorzüglich im Tarentinischen sindet, und Tarantella, ein Tanz, der vorzüglich im Tarentinischen getanzt wird. Sie haben also ihren ähnlichen Namen von dem gemeinschaftlichen Baterlande, ohne deßhalb unter sich eine Gemeinschaft zu bezeichnen. Eben so werden Tarentinische Austern vorzüglich geschätzt, und noch andere Producte jenes schönen Landes.

Ich merke dieses hier an, weil falsche Namensverwandtschaften oft den Begriff eines falschen Verhältnisses unterhalten, und es Pflicht ist, jedem Irrthum und Misverständniß so viel als möglich vorzubeugen und gegen alles Wunderbare zu arbeiten, damit das Merkwürdige seinen Plat behaupte.

## Stundenmaaß der Italianer.

Eine von den Fremden meist aus einem falschen Gesichtspunkt betrachtete Einrichtung ist die Art der Italiäner, die Uhr zu zählen. Sie verwirrt jeden Ankömmling, und weil der größte Theil der Reisenden überall seine Art zu sehn fortsetzen, in seiner Ordnung und in seinem Gleise bleiben will, so ist es natürlich, daß er sich bitter beschwert, wenn ihm auf einmal ein wichtiges Maß seiner Handlungen gänzlich verrückt wird.

Deutsche Regenten haben in ihren Italiänischen Staaten schon die uns gewöhnliche Art, die Stunden zu zählen, eingeführt. Dieser sozgenannte Französische Zeiger, der zum Trost der Fremden schon lange auf Trinità di Monte zu sehn ist, wird nun bald auch in und außerzhalb St. Peter den Reisenden ihre gewohnten Stunden zeigen. Unsere Art zu zählen wird also wohl nach und nach gemeiner werden, ob sich gleich das Volk schwerlich so bald damit befassen wird; und gewiß verlöre es auch eine eigenthümliche Landessitte, eine ererbte Vorstellungszart, und eine höchst schickliche Gewohnheit.

Wie oft hören wir von Reisenden das glückliche Land, das schöne Klima, den reinen blauen Himmel, die milde Luft Italiens preisen, und es ist zum größten Theil wahr und unübertrieben. Daraus folgt nun aber für's Leben, daß wer nur kann, und so lang er nur immer kann, gern unter freiem Himmel sehn und auch bei seinen Geschäften der Luft genießen mag. Wie viele Handwerker arbeiten vor den Häusern auf freier Straße! wie viele Läden sind ganz gegen die Straße zu eröffnet! wie mancherlei geschieht auf den Märkten, Plätzen und in den Hösen! Daß bei einer solchen Lebensart der Moment, wo die Sonne untergeht und die Nacht eintritt, allgemeiner entscheidend sehn müsse,

als bei uns, wo es manchmal den ganzen Tag nicht Tag wird, läßt sich leicht einsehen. Der Tag ist wirklich zu Ende; alle Geschäfte einer gewissen Art müssen auch geendigt werden; und diese Epoche hat, wie es einem sinnlichen Volke geziemt, Jahr ein Jahr aus dieselbige Bezeichnung. Nun ist es Nacht (Notte), denn die vierundzwanzigste Stunde wird niemals ausgesprochen, wie man im Französischen Mitzag (Midi) und nicht zwölf Uhr sagt. Es läuten die Gloden, ein jeder spricht ein kurzes Gebet, der Diener zündet die Lampen an, bringt sie in das Zimmer und wünschet kelicissima notte.

Bon dieser Epoche an, welche immer mit dem Sonnenuntergang rückt, dis zum nächsten Sonnenuntergang wird die Zeit in 24 Stunden getheilt; und da nun jeder durch die lange Gewohnheit weiß, sowohl wann es Tag wird, als in welche Stunde Mittag und Mitternacht fällt, so lassen sich alle Arten von Berechnungen gar bald machen, an welchen die Italiäner ein Bergnügen und eine Art von Unterhaltung zu sinden scheinen. Natürlicherweise sindet sich die Bequemlichseit dieser Art, die Stunden zu zählen, dei allen Handlungen, welche auf Tag und Nacht die reinste Beziehung haben, und man sieht, wie auf diese Weise die Zeit einer großen sinnlichen Masse Volks eingetheilt werden konnte.

So sindet man alle Werkstätten, Studien, Comptoire, Banken durch alle Jahrszeiten bis zur Nacht offen; jeder kann seine Geschäfte bis dahin verrichten. Hat er müßige Zeit, so kann er seine Spaziers gänge bis Sonnenuntergang fortsetzen, alsdann gewisse Cirkel sinden und mit ihnen das Nöthige verabreden, sich mit Freunden unterhalten; anderthalb bis zwei Stunden in der Nacht eilt alles den Schauspielshäusern zu; und so scheint man sich selbst Jahr ein Jahr aus in derselbigen Zeit zu leben, weil man immer in derselbigen Ordnung alles, was auf Tag und Nacht einen Bezug hat, verrichtet, ohne sich weiter zu bekümmern, ob es, nach unserer Art zu rechnen, früh oder spät sehn möchte.

So wird der große Zusammenfluß von Fahrenden und Fußgängern, welcher in allen großen Städten Italiens, besonders an Sonn: und Festtagen, sich gegen Abend in der Hauptstraße, auf dem Hauptplatze sehen läßt, so wird der Römische Corso, und im Carneval von Rom eine ungeheure Masse von unbändigen Menschen durch diese Art die

Stunden zu zählen, gleichsam wie an einem Faden gelenkt. Ja das durch, daß Tag und Nacht so entschieden von einander absetzen, werden dem Luxus, der so gern Tag und Nacht mit einander vermischt und in einander verwandelt, gewissermaßen Gränzen gesetzt.

Ich gebe zu, daß der Italiäner sein ganzes Leben fortführen, und boch die Stunden nach unserer Art zählen könne; allein es wird ihm unter seinem glücklichen Himmel die Spoche, welche Abends Tag und Nacht scheidet, immer die wichtigste Zeitepsche des Tages bleiben. wird ihm heilig bleiben, weil die Rirche zum Abendgebete nach dem alten Zeitpunkte fortläuten wird. Ich habe sowohl in Florenz als Mailand bemerken können, daß mehrere Personen, obgleich die öffentlichen Uhren alle nach unserem Zeiger gestellt sind, doch ihre Taschenuhren und ihr häusliches Leben nach der alten Zeitrechnung fortführen. Aus allem diesem, zu dem ich noch manches hinzufügen könnte, wird man schon genug erkennen, daß diese Art, die Zeit zu rechnen, welche dem Astronomen, dem der Mittag der wichtigste Tagespunkt bleibt, verächtlich scheinen, dem nordischen Fremden unbequem fallen mag, sehr wohl auf ein Bolk berechnet ist, das unter einem glücklichen Himmel der Natur gemäß leben und die Hauptepochen seiner Zeit auf das faß: lichste fixiren wollte.

Frauenrollen auf dem Römischen Theater durch Männer gespielt.

Es ist kein Ort in der Welt, wo die vergangene Zeit so unmittelbar und mit so mancherlei Stimmen zu dem Beobachter spräche, als Rom. So hat sich auch dort unter mehreren Sitten zufälligerweise eine erhalten, die sich an allen andern Orten nach und nach sast gänzlich verloren hat.

Die Alten ließen, wenigstens in den besten Zeiten der Kunst und der Sitten, keine Frau das Theater betreten. Ihre Stücke waren entweder so eingerichtet, daß Frauen mehr und weniger entbehrlich waren, oder die Weiberrollen wurden durch einen Acteur vorgestellt, welcher sich besonders darauf geübt hatte. Derselbe Fall ist noch in dem neueren

Rom und dem übrigen Kirchenstaat, außer Bologna, welches unter and bern Privilegien auch der Freiheit genießt, Frauenzimmer auf seinen Theatern bewundern zu dürfen.

Es ist so viel zum Tadel jenes Römischen Herkommens gesagt worden, daß es wohl erlaubt sehn möchte, auch etwas zu seinem Lobe zu sagen, wenigstens (um nicht allzu paradox zu scheinen) darauf, als auf einen antiquarischen Rest, ausmerksam zu machen.

Von den Opern kann eigentlich hier die Rede nicht sehn, indem die schöne und schmeichelhafte Stimme der Castraten, welchen noch überdieß das Weiberkleid besser als Männertracht angemessen scheint, gar leicht mit allem aussöhnet, was allenfalls an der verkleideten Gestalt unschick- liches erscheinen möchte. Man muß eigentlich von Trauer- und Lustespielen sprechen, und aus einander sehen, in wiesern dabei einiges Verzausgen zu empfinden seh.

Ich setze voraus, was bei jedem Schauspiele vorauszusetzen ist, daß die Stücke nach den Charaktern und Fähigkeiten der Schauspieler einzgerichtet sepen, eine Bedingung, ohne welche kein Theater und kaum der größte, mannichfaltigste Acteur bestehen würde.

Die neuern Kömer haben überhaupt eine besondere Neigung, bei Maskeraden die Kleidung beider Geschlechter zu verwechseln. Im Carneval ziehen viele junge Bursche im Put der Frauen aus der geringsten Classe umber, und scheinen sich gar sehr darin zu gefallen. Kutscher und Bestiente sind als Frauen oft sehr anständig und, wenn es junge wohlsgebildete Leute sind, zierlich und reizend gekleidet. Dagegen sinden sich Frauenzimmer des mittleren Standes als Pulcinelle, die vornehmeren in Officierstracht, gar schön und glücklich. Jedermann scheint sich dieses Scherzes, an dem wir uns alle einmal in der Kindheit vergnügt haben, in fortgesetzter jugendlicher Thorheit erfreuen zu wollen. Es ist sehr auffallend, wie beide Geschlechter sich in dem Scheine dieser Umschaffung vergnügen, und das Privilegium des Tiresias so viel als möglich zu usurpiren suchen.

Eben so haben die jungen Männer, die sich den Weiberrollen widmen, eine besondere Leidenschaft, sich in ihrer Kunst vollkommen zu zeigen. Sie beobachten die Mienen, die Bewegungen, das Betragen der Frauenzimmer auf das genaueste; sie suchen solche nachzuahmen, und ihrer Stimme, wenn sie auch den tiesern Ton nicht verändern

können, Geschmeidigkeit und Lieblickkeit zu geben; genug, sie suchen sich ihres eignen Geschlechts, so viel als möglich ist, zu entäußern. Sie sind auf neue Moden so erpicht, wie Frauen selbst; sie lassen sich von geschickten Putzmacherinnen heraus staffiren, und die erste Actrice eines Theaters ist meist glücklich genug, ihren Zweck zu erreichen.

Was die Nebenrollen betrifft, so sind sie meist nicht zum besten besetzt; und es ist nicht zu läugnen, daß Colombine manchmal ihren blauen Bart nicht völlig verbergen kann. Allein es bleibt auf den meisten Theatern mit den Nebenrollen überhaupt so eine Sache; und aus den Hauptstädten andrer Reiche, wo man weit mehr Sorgfalt auf das Schauspiel wendet, muß man oft bittre Klagen über die Ungeschickslichseit der dritten und vierten Schauspieler, und über die dadurch gänzelich gestörte Ilusion vernehmen.

Ich besuchte die Römischen Komödien nicht ohne Borurtheil; allein ich fand mich bald, ohne dran zu denken, versöhnt; ich fühlte ein mir noch unbekanntes Vergnügen, und bemerkte, daß es viele andre mit mir theilten. Ich dachte der Ursache nach, und glaube, sie darin gestunden zu haben, daß bei einer solchen Vorstellung der Begriff der Rachahmung, der Gedanke an Kunst, immer lebhaft blieb, und durch das geschickte Spiel nur eine Art von selbstbewußter Illusion hervorgebracht wurde.

Wir Deutschen erinnern uns, durch einen fähigen jungen Rann alte Rollen dis zur größten Täuschung vorgestellt gesehen zu haben, und erinnern uns auch des doppelten Vergnügens, das uns jener Schausspieler gewährte. Sen so entsteht ein doppelter Reiz daher, daß diese Versonen keine Frauenzimmer sind, sondern Frauenzimmer vorstellen. Der Jüngling hat die Sigenheiten des weiblichen Geschlechts in ihrem Wesen und Vetragen studirt; er kennt sie und bringt sie als Künstler wieder hervor; er spielt nicht sich selbst, sondern eine dritte und eigentslich fremde Natur. Wir lernen diese dadurch nur desto besser kennen, weil sie jemand beobachtet, jemand überdacht hat, und uns nicht die Sache, sondern das Resultat der Sache vorgestellt wird.

Da sich nun alle Kunst hierdurch vorzüglich von der einfachen Rachahmung unterscheidet, so ist natürlich, daß wir bei einer solchen Borstellung eine eigne Art von Bergnügen empfinden, und manche Unvollkommenheit in der Ausführung des Ganzen übersehen. Es versteht sich freilich, was oben schon berührt worden, daß bie Stücke zu dieser Art von Vorstellung passen mussen.

So konnte das Publicum der Locandiera 1 des Goldoni einen all: gemeinen Beifall nicht verfagen.

Der junge Rann, ber die Gastwirthin vorstellte, druckte die versichiedenen Schattirungen, welche in dieser Rolle liegen, so gut als mögslich aus. Die ruhige Kälte eines Mädchens, die ihren Geschäften nachzgeht, gegen seden hössich, freundlich und dienstsertig ist, aber weder tiebt nicht geliebt sehn will, noch weniger den Leidenschaften ihrer vornehmen Gäste Gehör geben mag; die heimlichen, zarten Koketterien, wodurch sie denn doch wieder ihre männlichen Gäste zu sesseln weiß; den beleidigten Stolz, da ihr einer derselben hart und unfreundlich bez gegnet; die mancherlei seinen Schmeicheleien, womit sie auch diesen anzustirren weiß; und zuletzt den Triumph, auch ihn überwunden zu haben!

Ich bin überzeugt, und habe es selbst gesehen, daß eine geschickte und verständige Actrice in dieser Rolle viel Lob verdienen kann: aber die letten Scenen, von einem Frauenzimmer vorgestellt, werden immer beleidigen. Der Ausdruck jener unbezwinglichen Rälte, jener füßen Smpfindung der Rache, der übermüthigen Schabenfreude, werden uns in ber unmittelbaren Wahrheit empören; und wenn sie zulett bem Hausknecht die Hand giebt, um nur einen Anechtmann im Hause zu haben, so wird man von dem schalen Ende des Stücks wenig befriedigt sehn. Auf dem Römischen Theater bagegen war es nicht die lieblose Kälte, der weibliche Uebermuth selbst, die Borstellung erinnerte nur daran; man tröstete sich, daß es wenigstens dießmal nicht wahr feb; man Natschte dem Jüngling Beifall mit frohem Muthe zu, und war ergötzt, daß er die gefährlichen Eigenschaften des geliebten Geschlechts so gut gekannt, und burch eine glückliche Nachahmung ihres Betragens uns an den Schönen, für alles, was wir ähnliches von ihnen erdulbet, gleichsam gerächt habe.

Ich wiederhole also: man empfand hier das Vergnügen, nicht die Sache selbst, sondern ihre Nachahmung zu sehen, nicht durch Natur, sondern durch Kunst unterhalten zu werden, nicht eine Individualität, sondern ein Resultat anzuschauen.

<sup>&#</sup>x27; Wirthin.

Dazu kam noch, daß die Gestalt des Acteurs einer Person aus der mittleren Classe sehr angemessen war.

Und so behält uns Rom unter seinen vielen Resten auch noch eine alte Einrichtung, obgleich unvollsommener, auf; und wenn gleich nicht ein jeder sich daran ergößen sollte, so sindet der Denkende doch Gelegens heit, sich jene Zeiten gewissermaßen zu vergegenwärtigen, und ist geneigter, den Zeugnissen der alten Schriftsteller zu glauben, welche und an mehreren Stellen versichern: es seh männlichen Schauspielern oft im höchsten Grade gelungen, in weiblicher Tracht eine geschmackvolle Ration zu entzücken.

#### Aeltere Gemalbe.

Reuere Restaurationen in Benebig, betrachtet 1790.

Die ältesten Monumente der neuern Kunst sind hier in Benedig die Mosaiken und die Griechischen Bilder; von den ältesten Mosaiken hab' ich noch nichts gesehen, was mir einige Ausmerksamkeit abgewonnen hätte.

Die Altgriechischen Gemälde sind in verschiedenen Kirchen zerstreut, die besten besinden sich in der Kirche der Griechen. Der Zeit nach müssen sie alle mit Wasserfarde gemalt sehn und nur nachher mit Del oder einem Firnis überzogen. Man bemerkt an diesen Bildern noch immer einen gewissen geerdten Kunstbegriff und ein Tractament des Pinsels. Auch hatte man sich gewisse Ideale gemacht; woher sie solche genommen, wird sich vielleicht aussinden lassen.

Das Gesicht der Rutter Gottes, näher angesehen, scheint der Kaiserl. Familie nachgebildet zu sehn. Ein uraltes Bild des Kaisers Constantin und seiner Mutter brachte mich auf diesen Gedanken; auffallend war die Größe der Augen, die Schmäle der Nasenwurzel, daher die lange schmale Nase, unten ganz sein endigend, und ein eben so kleiner seiner Rund.

Der Hauptbegriff Griechischer Malerei ruht auf der Verehrung des Bildes, auf der Heiligkeit der Tafel. Sorgfältig ist jederzeit dabei gesichrieben, was eine Figur vorstelle. Selbst die Mutter Gottes und das Christlindchen, die man doch nicht verkennen kann, haben noch immer ihre Beischriften.

Man sindet halbe Bilder in Lebensgröße ober nahe daran, ganze Bilder immer unter Lebensgröße, Geschichten ganz klein, als Beiwerk und Nebensache, unter den Bildern.

Mir scheint, daß die Griechen, mehr als die Katholiken, das Bild als Bild verehren.

Hier bliebe nun eine große Lücke auszufüllen, denn bis zum Donato Veneziano ist ein ungeheurer Sprung, doch haben alle Künstler bis zu Johann Bellin herauf den Begriff von der Heiligkeit der Tafel aufrecht erhalten.

Wie man anfing, größere Altarbilder zu brauchen, so setzte man sie aus mehreren Heiligenbildern zusammen, die man, in vergoldeten Rahmen: Stäben, neben und in einander fügte; deswegen auch oft Schnitzer und Bergolder zugleich mit dem Maler genannt ist.

Ferner bediente man sich eines sehr einfachen Kunstgriffs, die Tafel auszufüllen; man ruckte die heiligen Figuren um einige Stufen in die Höhe, unten auf die Stufen setzte man musicirende Kinder in Engelszgestalt, den Raum oben darüber suchte man mit nachgeahmter Architettur zu verzieren.

Jener Begriff erhielt sich so lange als möglich; denn er war zur Religion geworden.

Unter den vielen Bildern des Johann Bellin und seiner Vorsgänger ist keines historisch, und selbst die Geschichten sind wieder zu der alten Borstellung zurückgeführt; da ist allenfalls ein Heiliger, der prezigt, und so viele Gläubige, die zuhören.

Die älteren historischen Bilder waren mit ganz kleinen Figuren. So ist z. B. in St. Roch der Sarg, worin des Heiligen Gebeine verwahrt sind, von den Bivarini's auf diese Weise gemalt. Selbst die nachherige ungeheure Ausdehnung der Kunst hat ihren Beginn von so kleinen Bildern genommen, wie es die Tintorettischen Anfänge in der Schule der Schneider bezeugen; ja selbst Tizian konnte nur langsam jenes religiose Herkommen abschütteln.

Man weiß, daß derjenige, der das große Altarblati in den Frati's bestellte, sehr ungehalten war, so große Figuren darauf zu erblicken.

Das schöne Bild auf dem Altar der Familie Passero ist noch immer die Borstellung von Heiligen und Anbetenden.

Ueberhaupt hat sich Tizian an der alten Weise ganz nahe gehalten und sie nur mit größerer Wärme und Kunft behandelt.

Nun aber fragt sich: wann ist die Gewohnheit aufgekommen, daß diejenigen, welche das Bild bezahlten und widmeten, sich auch zugleich darauf mit malen ließen?

Jeder Mensch mag gern das Andenken seines Dasehns stiften; man kann es daher für eine Anlockung der Kirche und der Künstler halten, andächtigen Menschen hiedurch auch eine Art von Heiligkeit zu verleihen. Auch läßt sich es wohl als eine bildliche Unterschrift annehmen. So knieen ganz in der Ecke eines großen, halberhoben geschnipten Mariene

bildes die Besteller als demüthige Zwerglein. Rach und nach wurden sie familienweise zu Hauptsiguren, und endlich erscheinen sogar ganze Gilden als historisch mitsigurirend.

Die reichen Schulen gaben nun ihre breiten Wände her, die Rirchen alle Flächen, und die Bilder, die sonst nur in Schränkhen über den Altaren standen, dehnten sich aus über alle architektonisch-leeren Räume.

Tizian hat noch ein wunderthätiges Bild gemalt, Tintoret schwerlich, obgleich geringere Maler zu solchem Glück gelangten.

Das Abendmahl des Herrn erbaute schon längst die Refectorien; Paul Veronese faste den glücklichen Gedanken, andere fromme weitsläufige Gastgebote auf den weiten breiten Wänden der Resectorien darzustellen.

Indessen aber die Kunst wächst und mit ihr die Forderungen, so sieht man die Beschränktheit der religiosen Gegenstände. In den besten Gemälden der größten Meister ist sie am traurigsten fühlbar; was eigentslich wirkt und gewirkt wird, ist nicht zu sehen; nur mit Nebensachen haben sich die Künstler beschäftigt, und diese bemächtigen sich des Auges.

Und nun fangen erft die Henkersknechte recht an, die Hauptpersonen zu spielen; hier läßt sich doch etwas nervig Nacktes anbringen, doch ist ihr Beginnen immer Abscheu erregend, und wenn reizende Zuschauerinnen mit frischen Kindern nicht noch gewissermaßen das Gegengewicht hielten, so würde man übel erbaut von Kunst und Religion hinweggehen.

Wie Tintoret und Paul Beronese die schönen Zuschauerinnen zu Hülfe gerufen, um die abscheulichen Gegenstände, mit denen sie sich

beschäftigen mußten, nur einigermaßen schmachaft zu machen, ift bemerkenswerth. So waren mir ein Paar allerliebste weibliche Figuren in dem Gefängnisse unerklärlich, in welchem ein Engel dem heiligen Rochus bei Nacht erscheint. Sollte man Nädchen eines übeln Lebens und Heilige mit andern Verbrechern zusammen in einen Kerker gesperrt haben? Auf alle Fälle bleiben diese Figuren, wie jest das Bild noch zu sehen ist, bei der bessern Erhaltung, wahrscheinlich von mehr fleißigem Farbenauftrag bewirkt, vorzüglich die Gegenstände unserer Aufmerksamkeit.

Jemand behauptete, es sehen verlassene Pestkranke; sie sehen aber gar nicht darnach aus.

Tintoret und Paul Veronese haben manchmal bei Altarblättern sich der alten Manier wieder nähern und bestellte Heilige auf ein Bild zusammen malen müssen, wahrscheinlich die Namens-Pathen des Bestellers; es geschieht aber immer mit dem größten Künstlersinn.

Die ältesten Bilder, welche mit Wasserfarbe gemalt sind, haben sich zum Theil hier gut erhalten, weil sie nicht, wie die Delbilder, dunkler werden; auch scheinen sie die Feuchtigkeit, wenn sie nur nicht gar zu arg ist, ziemkich zu ertragen.

Ueber die Behandlungsweise der Farben würde ein technisch gewandter Maler aufklärende Betrachtungen anstellen.

Die ersten Delbilder haben sich gleichfalls sehr gut erhalten, obschon nicht ganz so hell wie die Temperabilder. Als Ursache giebt man an: daß die früheren Künstler in Wahl und Zubereitung der Farben sehr sorgfältig gewesen, daß sie solche erst mit Wasser klar gerieben, sie dann geschlemmt und so aus Einem Körper mehrere Tinten gezogen; daß sie gleichmäßig mit Reinigung der Dele versahren und hierin weder Mühe-noch Fleiß gespart. Ferner bemerkt man, daß sie ihre Taseln

sehr sorgfättig grundirten, und zwar mit einem Kreibegrund, wie bei der Tempera; dieser zog unter dem Malen das überflüffige Del an sich, und die Farbe blieb desto reiner auf der Oberfläche stehen.

Diese Sorgfalt verminderte sich nach und nach, ja sie verlor sich endlich ganz, als man größere Gemälde zu unternehmen ansing. Man mußte die Leinwand zu Hülfe nehmen, welche man nur schwach mit Kreide, manchmal auch nur leicht mit Leim grundirte.

Paul Beronese und Tizian arbeiteten meistens mit Svelaturen; der erste Auftrag ihrer Farben war licht, welchen sie immer mit dunkeln durchsichtigen Tinten zudeckten, destwegen ihre Bilder durch die Zeit eher heller als dunkler geworden sind; obgleich die Tizianischen, durch das viele, beim Uebermalen gebrauchte Del gleichfalls gelitten haben.

Als Ursache, warum Tintoret's Gemälde meistens so dunkel geworden sind, wird angegeben, daß er ohne Grund, auch auf rothen Grund, meist a la prima! und ohne Svelatur? gemalt. Weil er nun auf diese Weise start auftragen und der Farbe in ihrer ganzen Dicke schon denjenigen Ton geben mußte, den sie auf der Oberstäche behalten sollte, so liegen nicht, wie dei Paul Veronese, hellere Tinten zum Grund; und wenn sich das start gebrauchte Del mit der Farbe zusammen veränderte, so sind auf einmal ganze Massen dunkel geworden.

Am meisten schabet das Ueberhandnehmen des rothen Grundes über schwächeren Auftrag, so daß manchmal nur die höchsten, stark aufgestragenen Lichter noch sichtbar geblieben.

<sup>1</sup> Ohne vorherige Untermalung, mit einem Male gleich fertig malen.

<sup>3</sup> Soviel wie Lafur.

An der Qualität der Farbstoffe und der Dele mag auch gar vieles gelegen haben.

Wie schnell übrigens Tintoret gemalt, kann man aus der Menge und Größe seiner Arbeiten schließen, und wie frech er dabei zu Werke gegangen, sieht man an dem Einen Beispiel, daß er in großen Gemälden, die er an Ort und Stelle schon aufgezogen und besestigt gemalt, die Köpse ausgelassen, sie zu Hause einzeln gefertigt, ausgeschnitten und dann auf das Bild geklebt; wie man beim Ausbessern und Restauriren gefunden; besonders scheint es bei Portraiten geschehen zu sehn, welche er zu Hause bequem nach der Natur malen konnte.

Ein ähnliches Benehmen entdeckte man in einem Gemälde von Paul Veronese. Drei Portraite von Stelleuten waren auf einem frommen Bilde mit angebracht; beim Restauriren fanden sich diese Gesichter ganz leise aufgeklebt, unten drunter drei andere schöne Köpfe, woraus man sah, daß der Maler zuerst drei Heilige vorgestellt, nachher aber, vielzleicht durch obrigkeitliche, einflußreiche Personen veranlaßt, ihre Bildnisse in diesem öffentlichen Werke verewigt habe.

Biele Bilder sind auch dadurch verdorben worden, daß man sie auf der Rückseite mit Del bestrichen, weil man fälschlich geglaubt, den Farben dadurch neuen Saft zu geben. Wenn nun solche Bilder gleich wieder an der Wand oder an einer Decke angebracht worden, so ist das Del durchgedrungen und hat das Bild auf mehr als eine Weise verwüstet.

Bei der großen Menge von Gemälden, welche in Benedig auf vielerlei Weise beschädigt worden, ist es zu denken, daß sich mehrere Waler, wietwohl mit ungleicher Geschicklichkeit und Geschick, auf die Ausbesserung und Wiederherstellung derselben legten. Die Republik, welche in dem Herzoglichen Palast allein einen großen Schatz von Gemälden verwahrt, die jedoch zum Theil von der Zeit sehr verletzt sind, hat eine Art von Akademie der Gemälde-Restauration angelegt, eine Anzahl Rünstler versammelt, ihnen einen Director gegeben, und in dem Aloster

St. Giovanni e Paola einen großen Saal, nebst anstohenden geräumigen Zimmern angewiesen, wohin die beschädigten Bilder gebracht und wieder hergestellt werden.

Dieses Institut hat den Rupen, daß alle Erfahrungen, welche man in dieser Runst gemacht hat, gesammelt und durch eine Gesellschaft auf bewahrt werden.

Die Mittel und die Art, jedes besondere Bild herzustellen, sind sehr verschieden, nach den verschiedenen Meistern, und nach dem Zustande der Gemälde selbst. Die Mitglieder dieser Akademie haben, durch vielzährige Erfahrung, die mannichfaltigen Arten der Meister sich aufs genaueste bekannt gemacht, über Leinwand, Grundirung, ersten Farbenaustrag, Svelaturen, Ausmalen, Accordiren sich genau unterrichtet. Es wird der Zustand jedes Bildes vorher erst untersucht, beurtheilt und sodann überlegt, was aus demselben zu machen möglich seh.

Ich gerieth zufällig in ihre Bekanntschaft; benn als ich in genannter Rirche das köstliche Bild Tizian's, die Ermordung des Petrus Marthr, mit großer Aufmerksamkeit betrachtet hatte, fragte mich ein Nönch, ob ich nicht auch die Herren da oben besuchen wollte, deren Geschäft er mir erklärte. Ich ward freundlich ausgenommen, und als sie meine besondere Aufmerksamkeit auf ihre Arbeiten gewahr wurden, die ich mit Deutscher Natürlichkeit ausdrückte, gewannen sie mich lieb, wie ich wohl sagen darf; da ich denn öfters wiederkehrte, immer unterwegs dem einzigen Tizian meine Verehrung beweisend.

Hätte ich jedesmal zu Hause aufgeschrieben, was ich gesehen und vernommen, so käm' es uns noch zu Gute; nun aber will ich aus der Erinnerung nur ein ganz eigenes Verfahren in einem der besondersten Fälle bemerken.

Tizian und seine Nachsahren malten wohl auch mitunter auf gemodelten Damast, leinen und ungebleicht, wie er vom Weber kommt, ohne Farb-Grund; dadurch erhielt das Sanze ein gewisses Zwielicht, das dem Damast eigen ist, und die einzelnen Theile gewannen ein unbeschreibliches Leben, da die Farbe dem Beschauer nie dieselbe blieb, sondern in einer gewissen Bewegung von Hell und Dunkel abwechselte und dadurch alles Stoffartige verlor. Ich erinnere mich noch deutlich

eines Christus von Tizian, bessen Füße ganz nah vor den Augen standen, an denen man durch die Fleischfarbe ein ziemlich derbes Quadratmuster des Damastes erkennen konnte. Trat man hintveg, so schien eine lebendige Spiderm mit allerlei beweglichen Sinschnitten ins Auge zu spielen.

Ist nun an einem solchen Bilde durch die Feuchtigkeit ein Loch eingefressen, so lassen sie nach dem Muster des Grundes einen Metallstempel schneiden, überziehen eine seine Leintwand mit Kreide und drucken das Muster darauf ab; ein solches Läppchen wird alsdann auf der neuen Leintwand, auf welche das Bild gezogen werden soll, besestigt und tritt, wie das alte Bild aufgeklebt wird, in die Lücke, wird übermalt und gewinnt schon durch die Unterlage des Grundes eine Uebereinstimmung mit dem Ganzen.

So fand ich die Männer um ein ungeheueres Bild von Paul Beronese, in welches mehr als zwanzig solcher Löcher gefallen waren, beschäftigt; schon sah ich die sämmtlichen gestempelten Läppchen sertig und durch Zwirnssaden zusammen und aus einander gehalten, wie in einem Spinnengewebe, auf der gleichfalls ausgespannten neuen Leinwand ausgelegt. Nun war man für Berichtigung der Dertlichseit besorgt, indem diese kleinen Fetzchen ausgesleht wurden, die, wenn das große Bild ausgezogen würde, in alle Lücken genau passen sollten. Es gehörte wirklich die Localität eines Klosters, eine Art mönchischen Zustandes, gesicherte Existenz und die Langmuth einer Aristofratie dazu, um derzgleichen zu unternehmen und auszusühren. Uebrigens begreift man denn freilich, daß bei solchen Restaurationen das Bild zuletzt nur seinen Schein behielt und nur so viel zu erreichen war, daß die Lücke in einem großen Saale wohl dem Kenner, aber nicht dem Bolke sichtbar blieb.

# Verzeichniß der in Goethe's italiänischer Reise vorkommenden Namen und Personen, mit kurzen biographischen Notizen.

Achill, Sohn des Peleus und der Thetis, König der Myrmidonen, bedeutenbster Held der Griechen bei der Eroberung von Troja.

Abonis, Sohn des Phönig und der Alphesiböa, schöner griechischer Jüngling, Geliebter der Benus, wurde auf der Jagd von einem Cher verwuns det und starb daran.

Agincourt (Jean Baptist Louis Georges Seroux d'), geb. 1730 zu Beauvais, starb 1804 zu Rom, besonders bekannt durch seine Kunstgeschichte in Denkmalen.

Agrippa, Herodes', und der Berenice Sohn, Enkel Herodes des Großen, Königs von Judäa, starb 44 nach Chr.

Albacini, Reftaurator von Statuen jur Zeit Goethe's in Rom.

Albani (Mexander), Cardinal und Kunstsammler, geb. 1692 zu Ursbino, starb 1779 zu Rom.

Alcibiades, griechischer Staatsmann und Feldherr, Resse bes Perilles, Schüler und Freund Socrates, geb. 450 ober 448 v. Chr. zu Athen, wurde 404 vor Chr. ermordet.

Alcinous, König ber Phäaken (S. d. A.), Gemahl der Arete, Bater ber Nausstaa; nimmt den Odhsseus auf seinen Jersahrten nach der Eroberung von Troja gastfreundlich auf und entsendet ihn in seine Heimath.

Albobrandini, Prinz aus einer berühmten fürstlichen Familie Roms.

Alexander der Große, König von Macedonien, geb. 356 vor Chr., starb 323.

Allegri (Gregorio), Sänger und Componist, geb. zu Rom 1590, starb 1652. Allegri (Antonio, da Correggio), einer der größten italiänischen Maler, Gründer der Schule von Parma, geb. 1494 zu Correggio, wovon er seinen Ramen, starb 1534.

Anna Amalia, Herzogin von Sachsen-Weimar, Mutter Carl Augusts, geb. Prinzeß von Braunschweig, starb 1806.

Anfossi (Pasquale), Musiker, geb. zu Reapel 1729, starb zu Rom 1795.

Angelica, f. Raufmann.

Antinous, schöner Jüngling, Geliebter bes Kaisers Habrian; er soll sich für diesen selbst getöbtet haben, weshalb ihm der Kaiser göttliche Ehre erwies. Es existiren mehrere Statuen und Büsten von ihm; von einer der letztern in Kolossalgröße in einer Villa auf Monte Dragone ist hier die Rede.

Archenholz (Joh. Wilh. v.), geb. 1743 zu Borstadt Langenfurth bei Danzig, starb 1812; schrieb unter andern Reise nach England und über Italien.

Ariabne, Tochter des Minos und der Passphäs, die den Theseus, als er den Minotaur im Labhrinth von Creta tödten wollte, durch einen Faden, den sie ihm gab, behülslich war; er entsührte ste, verließ ste aber auf der Insel Razos, wo ste Bacchus fand.

Ariost (Luigi), Dichter bes "Rasenben Roland," geb. 1474 zu Reggio, starb zu Ferrara 1533.

Ar isto dem, Held der Messenier im ersten messenischen Kriege (742—724 v. Chr.), der seine Eigne Tochter töbtete, weil das Orakel demselben Sieg vers heißen, wenn einer aus königlicher Familie seine Tochter töbtete. Als der Krieg bennoch unglücklich ablief, ermordete er sich auf ihrem Grabe.

Bartels (Johann Heinrich), geb. 1761 zu Hamburg, 1828 Bürgermeister, 1840 erster Bürgermeister baselbst; starb hochbesahrt ben 1. Februar 1850 in seiner Baterstadt; schrieb Briefe über Calabrien und Sicilien. Göttingen 1792. Derselbe muß biese Reise frühzeitig unternommen haben, da Goethe seiner 1786 deshalb ertvähnt.

Barbieri, f. Guercino.

Bartolomeo, Fra, s. Baccio bella Porta.

Bellini (Giovanni, genannt Giambellini), Maler, eigentlicher Begründer der venetianischen Schule, Lehrer von Tizian, Giorgione u. A., geb. 1424, starb 1516 zu Benedig.

Berettini, s. Cortona.

Berger, ein beutscher Buffo.

Bodmer (Johann Jacob), geb. 1698 zu Greifensee bei Zürich, starb 1783. Dichter und Schriftsteller im Gebiet ber Aesthetik und Literatur.

Böhm (Jacob), geb. 1575 zu Altseibenberg bei Görlit, wurde Schuhmacher und später zur Schriftstellerei veranlaßt. (Phistiter.)

Boguet, französischer Landschaftsmaler während Goethe's Aufenthalt in Rom, der sich den Poussin zum Muster genommen.

Borch, Borck, Borrich, (Olaf Claudio, Graf), geb. 1626 zu Borch in Jütland; er schrieb: Briefe über Sicilien und Malta. Berlin 1783.

Borgia (Stefano), geb. zu Belletri 1731, starb zu Lyon 1804. Secrestär ber Propaganda, Cardinal, Schriftsteller.

Borgia, Cavaliere, Berwandter des vorigen, Kunstsammler in Reapel zu Goethe's Zeit.

Bosio (Antonio), gest. 1629, Secretär des Malteserordens. Sein Wext

über die Latatomben erschien erst nach seinem Tode 1682 unter dem Titel: Roma sotterranes, nella quale si tratta de sacri ciméterj etc. Roma.

Bramante (Francesco), Maler und Baumeister, Freund Raphaels, geb. 1444 zu Castel Durante bei Urbino, starb als Baumeister ber Peterstirche zu Rom 1514.

Brydone (Patrick), wird von Goethe wegen seiner Beschreibung des Rosaliensestes in Palermo auf dem Monte Pellegrino und überhaupt wegen seiner "Reise durch Sicilien und Walta, Leipzig 1774" erwähnt.

Bupalus, Bilbhauer und Baumeister aus Chios um 500 vor Chr.

Bury, Büri (Friedrich), Historienmaler, geb. zu Hanau 1768; ging nach Bollendung seiner Studien, in Hanau unter Tischbein, und später in Düsselborf, 1780 nach Rom, wo er mit Goethe in Berkehr kam. Er lebte nach seiner Rücklehr aus Italien in Dresden und zuletzt in Berlin.

Buonarotti (Michel Angelo), mehr bekannt unter seinem Bornamen, stammte aus dem Hause der Grasen von Canossa, war der bedeutendste Bild-hauer der neueren Zeit und neben Raphael einer der größten Maler, geb. 1474 in Settignano im Florentinischen, starb zu Rom 1564.

Buoncompagni (Ignaz Lubwig, Fürft), Carbinal Staatssecretär, bessen Goethe bei seinem römischen Aufenthalt barum exwähnt, weil er sich bemühte, ihn in seinen Sesellschaftstreis zu ziehen.

Cagliari, f. Beronese.

Cagliostro, Graf C., dessen eigentlicher Rame Joseph Balsamo ist; geb. 1748 zu Palermo, starb 1795 im Gefängniß zu St. Leo; berühmt burch seine Betrügereien als Zauberkinster und durch Stistung einer geheimen Secte.

Camuccini (Bincenzo), Ritter und Historienmaler, geb. zu Rom 1773, ist vor nicht gar langer Zeit als der beste neuere römische Maler gestorben. Wenn derselbe als bedeutend schon von Goethe 1786 gekannt sehn soll, so könnte es wohl nicht dieser sehn, obgleich ihn Schlegel gegen Goethe vertheis digt. Es müßte denn die Angabe des Geburtsjahres nicht richtig sehn.

Camper (Peter), geb. zu Lepben 1722, gest. 1780 im Haag, einer ber gesehrtesten Aerzte und Anatomen bes 18. Jahrhunderts. Wichtig für Kunft ist seine Schrift über die natürliche Berschiedenheit der Gesichter bei Personen verschiedener Länder und Lebensperioden, und über die Schönheit in der alten Sculptur.

Canale (Antonio), genannt Canaletto, berühmter Prospectmaler, geb. 3u Benedig 1687, gest. 1768 zu London.

Saracalla (Marcus Antoninus Pius Baffianus Britannicus), römischer Raiser, geb. 188 nach Chr. Erbauer von Bäbern und einem nach ihm genannten Circus.

Carraci (Ludwig), geb. 1555 zu Bologna, starb 1629. 2) Augustin C., Maler und Aupferstecher, Better bes vorigen, geb. 1558, gest. 1602. 8) Annisbal C., Bruber Augustins, geb. 1560, gest. 1609. Die drei Stister der

Bolognesischen Maleracabemie; Wieberhersteller eines bessern Styls in der Malerei nach der Mitte des 16. Jahrhunderts.

Cassas, französischer Architect, geb. zu Azap de Ferron 1756, durch= reiste unter anderm auch den Orient.

Casti (Giovanni Battista), geb. 1721 zu Montesiascone, starb 1804 zu Paris, bekannt als Rovellenschreiber, besonders aber durch sein komisches Helben: gedicht: die redenden Thiere.

Cavaceppi, Bildhauer, geschickter Restaurator antiker Statuen, Freund Bindelmanns.

Cellini (Benvenuto), berühmter Goldschmied und Bildhauer, geb. zu Floren 1499, starb daselbst 1570. Goethe hat seine Selbstbiographie in's Deutsche übersetzt.

Cestius (Cajus), bekannt burch die Phrancibe, die er sich als Grabmal zu bauen verordnete, und in deren Umgebung jest der protestantische Begräbnißplat zu Rom ist.

Chigi (Prinz Sigismund Maria Joseph), dessen Goethe bei Besuch eines Parks vor Genzano erwähnt, den dieser Fürst ohne Pslege der Natur überließ.

Cicero (Marcus Tullius), berühmter römischer Staatsmann, Redner und Schriftsteller, geb. 106 vor Chr.; wurde 43 vor Chr. ermordet.

Claude Gelée, genannt Claude Lorrain, einer ber größten Landschaftmaler, geb. 1600 im Schloß Champagne bei Toul, starb zu Rom 1652.

Clemens VIII. und XIII., Papste.

Clerisseau (Charles Louis), Maler und Architect, geb. zu Paris 1721, ward Architect der Raiserin Catharine von Rusland und starb zu Paris 1820.

Cimarosa (Dominico), Musiker, geb. zu **Reapel** 1754, starb zu **Bene**z dig 1205, schrieb über 120 komische Opern.

Conradin (Conrad der jüngere) von Schwaben, Sohn Kaiser Conrads IV., geb. 1252; Carl von Anjou ließ ihn 1268 zu Reapel enthaupten.

Cortona (Pietro da), Maler; sein eigentlicher Rame ist Berettini, geb. 1596 zu Cortona, starb 1669 zu Rom.

Correggio, f. Allegri.

Crebillon (Prosper, Johot de), bekannter französischer Trauerspielbichter, geb. zu Dijon 1674, starb 1762.

Crescimbeni (Johann Maria), Canonicus, Dichter und Schriftsteller, geb. 1663 zu Macerata, starb zu Rom 1728.

von Dacheröben, eine thüringische Familie, wahrscheinlich bieselbe, aus welcher Wilhelm v. Humboldt eine Tochter, Cornelie von Dacheröben, heirathete.

Dalberg (Carl Theodor Anton Maria Freiherr von), Goethe's Freund, Coadjutor des Kurfürsten von Mainz in Ersurt, später Fürst Primas des Rheinbundes, zulett Gwöherzog von Frankfurt, starb 1817.

Dalberg (Wolfgang Heribert), Bruber des vorigen, Staatsminister des Großherzogthums Baben, geb. 1750, geft. 1808 zu Mannheim.

Dante, eigentlich Durante Alighieri, berühmter italiämischer Dichter, besonders der "göttlichen Komödie," geb. zu Florenz 1265, gest. zu Ravvenna 1321.

Darius (III.), König von Persien (von 336 bis 330 vor Christo) unter dessen Regierung das Perserreich von Alegander dem Großen von Maces donien erobert wurde.

David (Jacques Louis), französischer Historienmaler, Gründer einer neuen Schule, geb. zu Paris 1748, starb nach mancherlei politischen Erlebenissen im Exil zu Brüssel 1826.

v. Die de auf Ziegenberg, Gesandter zu Regensburg. Goethe traf mit demselben-und mit dessen Gattin, die eine talentvolle Clavlerspielexin war, bei Fürst Rezzonico in Rom zusammen.

Dies (Albert), Landschaftsmaler und Aupferstecher, geb. zu Hannover 1755, starb 1797, radirte in Gemeinschaft mit Reinhard eine große Zahl römischer Brospecte.

Dido (Elissa), Tochter des Mutgo, Königs von Thrus, sich nach dessen Tode vor ihrem Bruder Phymalion nach Africa, wo sie Carthago gründete; Aeneas kam auf seiner Flucht von Troja zu ihr und, weil er sie wieder versließ, tödtete sie sich.

Dominichino, f. Bampieri.

Dorigny (Nicolaus), Zeichner und Kupferstecher, geb. zu Paris 1657, hat besonders viel nach Raphael gestochen, starb 1746.

Drouais (Jean Germain), französischer Historienmaler, Schüler von David, geb. 1763 zu Paris, starb 1788 zu Nom.

Drusus (Rero Claubius), Stiefsohn des römischen Raisers Augustus, bekriegte die Germanen und starb im Jahr 9 vor Christi an den Folgen eines Sturzes vom Pferde.

Dürer (Albrecht), der berühmteste deutsche Maler und Aupserstecher, geb. 1471 zu Rürnberg, gest. daselbst 1528.

Ernst (IL), Herzog von Gotha, starb 1804. Beschützer der Künste und Wissenschaften, Goethe's Gönner.

Ferber (Johann Jacob), **Mineralog**, **3eb. zu Karlstron**a 1748, starb 1790; schrieb unter anderm "Briefe aus Welschland."

Fibanza (Paul), Waler und Aupferstecher zu Rom, geb. 1731 zu Casmerino. Er ist bekannt durch eine Sammlung von Röpsen nach Meistern der römischen Schule, die er in vier Theilen veröffentlichte, wovon jedoch nur der zweite Theil von ihm selbst gestochen ist: Teste scelte di personaggi illustri in lottre ed in armi dipinte in Vaticano da Rasaello d'Urdino, der 1757 erschienen ist. (Borzügliche Köpse von Personen, die sich in Wissenschaften und im Ariege ausgezeichnet und von Raphael von Urdino in dem Batikan abz gebildet stud.)

Fisangieri (Gaetano), geb. zu Reapel 1752, starb als Assessor im Finanzrath 1788, schrieb: La scienza della legislazione. (Die Wissenschaft der Gesetzebung.)

Forster (Joh. Georg Adam), geb. zu Rassenhuben bei Danzig, starb 1794 zu Paris. Er beglettete Cook auf seiner zweiten Reise um die Erbe, war Oberbibliothekar zu Mainz, 1793 Agent der Stadt Mainz in Paris 20.; er hat unter anderm geschrieben: Ansichten vom Riederrhein, Brabant, Flandern 20.

Francia (Francedco), sein eigentlicher Name ist Naibolini; Goldschmied und berühmter Historienmaler, geb. zu Bologna um 1450, starb zwischen 1517 und 1585.

Franke, ein Jugendfrennd Bindelmanns, ber sich später undankbar und unwerth benahm.

Frieß, Frieß (Johannes, Graf), geb. zu Mühlhausen im Sundgau, lernte die Handelschaft, erward sich durch sein Talent und glückliche Speculation bes deutendes Bermögen und durch seine Unternehmungen um Desterreich und die kaiserliche Familie große Berdienste und wurde durch Joseph II. zulest in den Grasenstand erhoben. Allgemein bekannt ist er auch durch seine großen Kunstssammlungen.

Galilei (Galileo), geb. zu Pisa 1564, berühmt durch seine großen Entbeckungen in der Naturlehre und Astronomie; war Prosessor in Pisa und Padua,
wurde wegen seiner Lehren, die gegen die Worte der Bibel sprechen, von den Jesuiten versolgt, mußte vor dem Inquisitionsgericht seine Behauptungen abschwören und starb blind, taub und krank 1648.

Gelée, s. Claube.

Genserich, König ber Bandalen 428 bis 447.

Giveni, Ritter, Sammler von sicilianischen Steinarten, besonders vuls tanischen, dessen Sammlung Goethe in Catania betrachtete.

Giordano (Luca, genannt Luca fa presto, Schnellmaler), Maler, geb. zu Reapel 1632, starb baselbst 1705.

Giovane (Juliane, Herzogin von), geb. Freiin von Mubersbach, Hofdame der Königin von Reapel.

Goldoni (Gasparo, Graf), geb. 1713, starb 1786, schrieb eine Reihe Trauerspiele für das Theater St. Angelo zu Benedig.

Gouffier, französischer Historienmaler ber David'schen Schule, welcher zu Goethe's Zeit in Rom das Ansehen dieser Richtung mit aufrecht hielt.

Guercino da Cento (Giov. Francesco), sein eigentlicher Rame ist Barbieri, Maler der bolognesisch=carraccischen Schule, geb. 1590 zu Cento, gest. zu Bologna 1666.

Guido Reni, berühmter Historienmaler der bolognesisch zarracischen Schule, geb. 1575 zu Bologna, gest. baselbst 1642.

Grachen. Cornelia, Tochter bes Scipio Africanus, Mutter ber Gracchen: Titus Sempronius und Cajus Sempronius Gracchus, römische Staatsmanner. Hadert (Jacob Philipp), Landschaftsmaler, geb. 1737 zu Prenzlau, wurde Hofmaler des Königs von Reapel und starb 1807 zu Florenz. Goethe schrieb bessen Leben.

Hacquet (Balthasar), geb. 1740 zu Conquet in der Bretagne, kam jung nach Destreich, wurde Prosessor der Naturgeschichte in Lemberg, wo er 1815 starb; schried: Physische Erdbeschreibung von Krain, Istrien 2c., Reise durch die Alben.

Hamilton (William, Ritter), geb. 1731, war englischer Gesandter in Reapel, bekannter Kunstfreund und Kunstsammler, starb 1806.

Hannt durch ihr abenteuerliches Leben, durch ihre mannigsaltigen Talente, womit sie desellschaft unterhielt.

Hann (Johann Georg), genannt der Magus ans Rorden, geb. zu Königsberg 1780, starb 1788 zu Münster im Hause der Fürstin Galizin. Bekannt durch seine geschätzten, etwas sibhlinischen Schriften.

Barrach (Marie Josephine Grafin von), geb. Grafin Liechtenftein,

Heldobor, Schahmeister bes Königs Seleucus, auf dessen Besehl er die Schähe des Tempels zu Jerusalem rauben wollte. Im Tempel erschien ihm ein glänzender Reiter und zwei Jünglinge, die ihn niederwarfen, und nur auf des Hohenpriesters Gebet genas er wieder. Hier ist von der Darstellung dieses Ereignisses von Raphael in den vatikanischen Sälen die Rede.

Hephästion, Felbherr und Freund Alexanders des Großen von Mace: donien, starb 325 zu Ekatana und wurde zu Babylon begraben.

Herder (Johann Gottfried von), geb. 1744 zu Morungen in Ostpreußen, ftarb 1803 als Oberconsistorial-Präsident in Weimar.

Hippolyt, Sohn des Theseus und der Antiope. Seine Stiesmutter Phädra saste eine unerwiederte Leidenschaft zu ihm und verleumdete ihn dann bei Theseus, der ihm fluchte. Er sand, von seinen Pserden geschleift, den Tod; sein Bater erkannte darauf seine Unschuld, Phädra gab sich selbst den Tod.

Hirt (Alops Ludwig), Professor der Archäologie und Hofrath zu Berlin, geb. zu Donaueschingen, gest. 1837 zu Berlin; schrieb: Die Baukunst nach Grundsätzen der Alten u. A.

Jacquier (Pater Francois), Franciskaner, der sich durch mathematische Schriften bekannt gemacht hat; er lebte hochbejahrt in Rom, wo Goethe ihn kennen lernte.

Jenkins, englischer Runfthändler zur Zeit von Goethe's Aufenthalt in Rom.

Raufmann (Maria Anna Angelica), vermählte Zucchi, zu ihrer Zeit sehr berühmte Künftlerin, gewöhnlich nur Angelica genannt, geb. 1741 zu Shur in Graubündten, gest. zu Rom 1807.

Rapser (Christoph), Rusiker, Jugendgenosse und Freund Goethe's, von dessen Werken er viel in Rusik gesett.

Soudarbt, Goethe's italianifche Reife. 1.

Rleopatra, Königin von Aegypten, geb. 62 vor Christi, tödtete ihre Brüber, die zugleich ihre Gemahle waren, wurde die Geliebte des Casar, Cassius und Antonius und tödtete sich durch den Bis einer Ratter, als sich Antonius nach der Schlacht bei Actium selbst getödtet hatte 31 v. Chr.

Klinger (Friedrich Maximilian von), geb. 1753 zu Frankfurt a. M., studirte Theologie, ward Schauspieldichter und starb als Generallieutenant zu Petersburg.

Rölle (Heinrich), Sohn eines Malers in Stäfa bei Zürich, Mitschüler beinrich Mepers bei seinem Bater und Caspar Fueßli, ging mit Meper nach Rom und start in seiner Heimath 1789.

Kniep (Christoph Heinrich), Zeichner und Aquarellmaler, geb. 1748 zu Hilbesheim, lebte in Neapel und starb daselbst 1825. Er begleitete Goethe auf seiner Reise nach Sicilien.

Ardnz, Concertmeister in Weimar unter ber Herzogin Amalie und Carl

Kraus (Georg Melchior), Maler, geb. zu Frankfurt a. M., studirte in Baris und starb als Director bes freien Zeichnen-Instituts zu Weimar 1806.

Lanthieri, Graf und Grafin, von Goethe gelegentlich genannt.

Laocoon, Priester des Apollo in Troja, widersette sich der Aufnahme des hölzernen Pserdes, ward aber beim Opfer mit seinen beiden Söhnen von zwei Schlangen umwunden und getöbtet. Dieß stellt eine 1506 in den Bäbern des Titus aufgefundene antike Marmorgruppe dar, die von den rhodischen Künstlern Agesander, Polydorus und Athenodorus im ersten Jahrhundert n. Chr. gesertigt wurde, nach gewöhnlicher Annahme.

Leo X., Papft.

Leonardo, f. ba Binci.

Lips (Johann Heinrich), Maler, Zeichner und Kupferstecher, geb. 1758 zu Kloten bei Zürich, gest. zu Zürich 1817.

Lorrain (Claube), f. Claube Gelée.

Lucullus (Lucius Licinius), vornehmer und reicher Römer, tämpfte glücklich gegen Mithribates, ergab sich aber nach seiner Rücklehr der Schwelgerei.

Maffei (Francesco Scipione, Marchese), geb. 1675 zu Berona, studirte zu Parma, stiftete in seiner Baterstadt eine gelehrte Gesellschaft und starb daselbst 1755.

Mantegna (Andrea), vorzüglicher Maler und Kupferstecher, geb. zu Padua 1431, Schüler von Francesco Squarcione, trat in Dienste des Herzogs von Mantua, starb 1506.

Maratti (Carlo), Maler und Kupferätzer, geb. zu Camurano bei Anscona, starb 1713 zu Rom.

Marc=Anton, s. Raimondi.

Marcello (Benebetto), venetianischer Robile und Dicter.

Marc Aurel (Antoninus Philosophus), vortrefflicher römischer Kaiser, stoischer Philosoph und. Schriftsteller, der die Donauvöller glücklich bekriegte. Auf einem solchen Zuge starb er zu Bindobona (dem heutigen Wien) 180 n. Chr.

Des Mares, Anhänger ber David'schen Schule, zu Goethe's Zeit in Rom.

v. Maron, Maler, geb. zu Wien 1773, geft. zu Rom 1808, Schüler und Schwiegersohn von Raphael Mengs, guter Porträtmaler; von ihm haben wir das beste Bildniß von Winckelmann.

Meleager, Sohn des Dineus und der Althäa, erlegte den kalpbonischen Eber. Rach einem Drakelspruch sollte er so lange leben, als ein dei seiner Geburt auf dem Herbe gelegenes Stück Holz nicht verbrennt werden würde. Althäa warf es aus Jorn über die Tödtung ihres Bruders durch Meleager in's Feuer und dieser starb nun auch.

Mengs (Anton Raphael), Schüler seines Baters Jsmael, geb. 1728 zu Außig in Böhmen, wurde 1744 Hosmaler Augusts III. von Sachsen, später Director der Maleracademie in Rom, starb daselbst 1779.

Merian (Matthäus), bekannter Aupferätzer, ber unter anbern eine Anzahl Prospecte geliesert hat, geb. 1593 zu Basel, gest. zu Schwalbach 1650.

Metella, Căcilia, Tochter des Quintus, Căcilius Metellus, mit dem Beinamen Creticus, von der Insel Creta, wo er 68 v. Chr. Proconsul war; sie war Gemahlin des Crassus. Bon deren Grabmal, das noch erhalten ist, ist hier die Rede.

Meher (Heinrich), Maler und Kunstgelehrter, geb. 1760 zu Stäsa am Züricher See, Schüler von Kölla und C. Fueßli, Freund Goethe's, starb als Director des Zeichnen-Justituts zu Weimar 1832.

Dichel Angelo, f. Buonarotti.

Mithras, persische Sonnengottheit, in der Kaiserzeit auch zu Rom verehrt. Montesquieu (Charles de Secondat, Baron de la Brede et de Monstesquieu), geb. 1689 auf dem Schlosse Brede dei Bordeaux, starb 1755; ist besonders bekannt durch seine Schristen: Esprit des lois, lettres persanes etc.

Monti (Vincenzo da Ferrara, Abbate), geb. zu Fusignano im Ferrarests schen um 1753, wurde Professor der Beredsamkeit in Pavia, von Napoleon zum Historiographen von Italien ernannt, starb 1828.

Morales (Christoph), spanischer Componist, papstlicher Sänger in Rom, geb. zu Sevilla 1544.

Moore (James), englischer Landschaftsmaler, der zu Goethe's Zeit in Rom lebte, geb. zu Sbindurg, starb zu Rom 1792. In Goethe's "Windelmann und sein Jahrhundert" ist seiner gedacht.

Morandi (Maria), Maler, von dem ein Tod der Maria, in einer der Ruppeln einer der Capellen der Kirche Maria della Pace, neben zwei andern Darstellungen daselbst von C. Maratti und Franc. Banni erwähnt wird.

Morit (Carl Philipp), geb. 1757 zu Hameln, lernte bei seinem Aufenthalt in Rom Goethe kennen und wurde bei seiner Rücklehr nach Berlin Professor der Alterthumskunde.

Mozart (Johann Chrhsoftomus Wolfgang Amadeus), berühmter Componist und Musiker, geb. zu Salzburg 1756, starb als kaiserlicher Kapellmeister 1791 zu Wien.

Rausicaa, s. Alcinous.

Reer (Aart oder Arthur van der), Maler, besonders berühmt durch seine vortresslichen Mondscheinlandschaften, geb. 1616 zu Amsterdam, gest. daselbst 1683, nach Andern 1690.

Neri (Philipp), über den im Text wiederholt ausführliche Rachricht gegeben.

Riobe, Tochter bes Tantalos, Gemahlin bes Amphion, Königs von Theben; da sie sich wegen ihrer sieben Söhne und sieben Töchter stolz über Leto erhoben hatte, so wurden dieselben von Apollo und Artemis durch Pseile getöbtet. Sine berühmte Giebelgruppe aus dem Alterthum stellt diesen Gegensstand dar; sie soll von der Hand des Scopas oder Praziteles sehn und besindet sich in Florenz.

Obhsseus, Sohn des Laertes, Gemahl der Penelope, Bater des Telemach, berühmter griechischer Held bei der Belagerung von Troja; mußte zehn Jahre umherirren dis er wieder in sein Reich Ithaka gelangte, das er erst nach Tödtung der Freier der Penelope wieder in Besit nehmen konnte.

Orbetto, f. Turchi.

Drest, Sohn des Agamemnon und der Alptemnestra. Die Ermordung seines Baters durch seine Mutter und ihren Buhlen Aegisth, rächte er durch beider Tod, in Folge dessen er, von den Erhnnien verfolgt, mit seinem Freunde Phlades umherirrte, und endlich zu Athen, nach andern in Tauris seine Entssühnung fand.

Durs (Paul de St.), Maler aus Genf, den Goethe unter den Anhangern der David'schen Schule nennt, welche in Rom thätig waren.

Palestrina (Giovanni Perluigi da — ober Prenestino), berühmter Musiker, Stifter eines neuen Styls in der Kirchenmusik, geb. 1529 zu Palestrina, starb 1571 als Capellmeister von St. Peter.

Palladio (Andrea), berühmter italiänischer Baumeister, geb. zu Bicenza 1518, starb baselbst 1589.

Pallagonia, sicilianischer Prinz, den Goethe wegen seines tollen Geschmacks in der Kunst und wegen anderer Thorheiten auf seinen Besitzungen bei Palermo erwähnt,

Paul V., Papst.

Paris, Sohn des Priamos, Königs von Troja, und der Helabe, Liebling der Aphrodite, der er bei dem bekannten Streit über die Schönheit der Juno, Minerva und der ihrigen den goldnen Apfel zusprach, wodurch die Entsführung der Helena und der trojanische Krieg veranlaßt wurde. Pauw (Cornelius von), geb. zu Amsterdam 1739, Canonikus zu Xanten, einige Zeit Borleser bei Friedrich II. von Preußen, starb 1799, schrieb mehrere philosophische Schriften, von denen Goethe gelegentlich einige erwähnt.

Pelops, Sohn des Tantalus und der Dione, Gemahl der Hippodamia, Tochter des Dinomaus; Söhne besselben sind Atreus und Thyest; Atreus' Sohn war Agamemnon, Führer des griechischen Heeres im trojaischen Kriege.

Perugino (Peter von Perugia, sein eigentlicher Name ist Peter Banucci), Historienmaler, Lehrer Raphaels, geb. 1446 in Citta della Pieve, gest. 1524 zu Castello di Fontignano bei Perugia.

Petrarca (Petrarcha), berühmter italiänischer Dichter, geb. 1804 zu Arezzo, gest. 1874 auf seinem Landsitze bei Padua.

Phäbra, Tochter bes Minos und der Pasiphae (s. hippolyt),

Phäaken, ein sabelhaftes, Schiffsahrt treibendes Bolk, am bekanntesten aus Homers Obhssee.

Phibias, berühmter griechischer Bildhauer und Baumeister, Sohn bes Charmibas in Athen, Schüler bes Ageladas, Freund bes Perikles, geb. 490 v. Chr., starb 432 v. Chr. im Kerker. Die berühmtesten seiner Werke sind ber Olympische Jupiter, die Athene Parthenos, und die Statuen am Giebel des Parthenon, jest in London.

Philottet, Sohn des Pöas und der Demonassa. Auf dem Zug gegen Troja wurde er wegen einer üblen Wunde auf der Insel Lemnos zurückgelassen, später aber, da nach einem Drakelspruch ohne die in seinem Besitz desindlichen Geschosse des Herkules die Eroberung von Troja nicht möglich war, wieder abgeholt.

Piombino, Prinz in Rom, bessen Gemmensammlung Goethe erwähnt, die er mit Graf Frieß zu betrachten Gelegenheit fand.

Piranesi (Giambattista, Cavaliere), Architect, Zeichner und Rupsersstecher, geb. 1707 zu Rom, gest. daselbst 1778, bekannt durch seine römischen Prospecte.

Plinius der Aeltere (Cajus Plinius Secundus), geb. 23 n. Chr. zu Novocomum, starb 79 bei Beobachtung eines Ausbruchs des Besub. Er schrieb: Historia naturalis, ein enchklopädisches Werk in 37 Büchern.

Pordenone (Giovanni Antonio Licinio Regillo genannt), Maler der venetianischen Schule, Bellini's Schüler, geb. 1484 zu Pordenone in Friaul, geft. 1539 zu Ferrara.

Porta (Baccio della), bekannter unter seinem Klosternamen Fra Bartolomeo, Historienmaler, Schüler von L. da Binci, Freund Raphaels, starb 1517.

Porta (Guglielmo bella), Bildhauer, Schüler des Leonardo, Perin del Baga's und Michelangelo's, ergänzte mehrere antike Statuen, namentlich ben Herkules Farnese, starb 1577 zu Rom.

v. Pourtales, Kunstliebhaber zu Reufchatel.

Poussin (Nicolaus), berühmter französischer Historien: und Landschafts: maler, geb. 1594 zu Andely in der Normandie, gest. zu Rom 1665.

Phyche, ein mythologisches Wesen, sterblich geboren als eines Königs Tochter, später, als Amors Geliebte, unsterblich geworden und ewig mit ihm verbunden. Ihre Schicksale sind Gegenstand der Raphaelischen Frestomalereien in der Farnesina bei Rom, die oft in Kupfer gestochen sind.

Phymalion, König von Kypros, haßte die Frauen seiner Zeit, und fertigte sich eine weibliche Statue, die Aphrodite belebte, und mit der er sich vermählte. Daß sie bei Goethe Elise genannt wird, ist eine Berwechslung mit Elissa (Dido), Schwester des Phymalion, Königs von Thrus.

Phlades, Sohn des Strophius, Freund des Orest, und, nach einigen späteren Schriftstellern, Gatte der Elektra, der Schwester des Orest.

Phrrhus, König von Epirus, bedeutender Feldherr, gefährlicher Gegner der Römer als Bundesgenoß der Tarentiner (281 bis 275 v. Chr).

Raibolini, s. Francis,

Raimondi (Marc Anton), bekannter unter seinen Taufnamen Marc Anton, berühmter italiänischer Kupserstecher, der besonders viel nach Raphael gestochen hat, geb. zu Bologna 1475, gest. 1539, nach Andern erst 1550.

Raphael (Rafaello, Santi von Urbino), bekannt fast nur unter seinem Taufnamen Raphael (Rafael), der berühmteste italiänische Maler, Schüler des Peter Banucci von Perugia, geb. 1483 zu Urbino, gest. zu Rom 1520.

Regille, s. Porbenone.

Rega (Antonio), Künstler und Kunsthändler zu Goethe's Zeit in Italien. Reiffenstein, geb. 1719 zu Königsberg, ließ sich 1762 in Rom nieder, lebte der Kunst und war ein bekannter Fremdenführer, starb als kaiserlich russischer und herzogl. gothaischer Hofrath zu Rom 1793.

Rezzonico (Abondio Faustino, Fürst), Senator von Rom, Repote Clemens' XIII., dessen Goethe in geselliger und öffentlicher Beziehung einigemal gebenkt, einmal als Prinz, dann als Graf, und als Fürst.

Riebesel (Johann Hermann von), königl. preußischer Gesandter in Wien, geb. 1740, starb 1785 zu Hinzig bei Wien, schrieb seine Reise durch Sicilien und Großgriechenland.

Roos (Joh. Heinrich), Thier: und Landschaftsmaler und Radirer, Schüler von Dujardin, geb. zu Otterndorf in der untern Pfalz 1631, gest. zu Frankfurt a. M. 1685.

Rosa (Salvator), Maler und Radirer, geb. 1615 zu Renella bei Reapel, geft. zu Rom 1673.

Rousse au (Jean Jacques), geb, 1712 zu Genf, starb 1778 auf bem Landgute des Marquis von Gerardin zu Ermenonville. Als Schriftsteller ist er besonders bekannt durch seinen Contrat social und Emile über die Erziehung.

Sarto (Andrea del), sein eigentlicher Rame ist Banucchi, berühmter Waler, geb. zu Florenz 1478, lebte kurze Zeit in Paris und starb in seiner Baterstadt 1530.

Scamozzi (Bincenzo), Baumeister, Schuler bes Palladio, geb. zu Biscenza 1552, starb 1616.

Schlosser (Joh. Georg), geb. 1789 zu Frankfurt a. M., starb, nachbem er mehreren Fürsten als Staatsmann gebient, als Syndicus in seiner Baterstadt 1799.

Schubart (Christian Friedrich Daniel), Componist und Dichter, geb. 1789 zu Obersontheim in der Grafschaft Limburg, starb nach vielen Erlebnissen als herzogl. württemberzischer Musikvirector.

Shüt (Johann Georg), Maler, geb. zu Frankfurt a. M. 1755, studirte zu Düsseldorf, ging 1784 nach Rom, wo er mit Goethe in Berkehr lebte; er malte Historien und Landschaften und fertigte viele Zeichnungen in Sepia.

Schwanefeld, Swanevelt, Suanevelt (Hermann), Landschaftsmaler und Radirer, Schüler von Claude Lorrain, geb. zu Wörden 1620, geft. zu Rom 1690.

Sesofwis (Ramses der Große), bedeutender erobernder König von Egypten 1396 bis 1328 v. Chr.

Sehbelmann (Jacob Crescentius), geb. zu Dresben 1750, bekannt durch seine großen Sepiazeichnungen in einer nach ihm benannten Manier; er starb als Prosessor ber Academie zu Dresben 1829. Seine Gattin Apollonia, geb. de Forge, eine Benetianerin, zeichnete in derselben Weise und ist bekannt durch die Zeichnung der Sixtinischen Nadonna, wonach Fr. Müller seinen bekannten Kupserstich sertigte.

Sisphus, Sohn bes Aeolus und der Enarete, der für mannigsache Frevel verdammt wurde, im Hades fortwährend einen Stein auf einen Berg zu wälzen, der stets auf der andern Seite wieder herabrollte.

Smeralbina, eine Schauspielerin zu Rom während Goethe's Aufenthalt baselbst.

Smith, englischer Consul in Benedig, von Goethe als Herausgeber von Palladio's Werken gerühmt.

Spinoza (Buruch ober Benedict von), berühmter Philosoph, geb. 1632 zu Amsterdam von jüdischen Eltern, starb 1671 im Haag.

Strange (Robert), vorzüglicher englischer Kupferstecher, geb. zu Pomona, auf einer der Orkadischen Inseln, 1723, ging nach Italien und Paris und starb zu London 1792.

Sulzer (Johann Georg), geb. 1720 zu Winterthur, wurde Symnasial-Professor in Berlin, starb 1777. Allgemein bekannt und geschätzt war seine "Theorie der schönen Wissenschaften."

Tacitus (Cajus Cornelius), bedeutender römischer Historiker, geb. um 54 bis 60 n. Chr. Er schrieb eine Biographie seines Schwiegervaters Agriscola, ein Buch über das damalige Deutschland (Germania), Annalen, Historien (die, Geschichte der Jahre 14 bis 69 und 69 bis 97 n. Chr.) u. A.

Tasso (Torquato), italianischer Dichter, besonders durch sein "Befreites Jerusalem" bekannt, geb. zu Sorrent 1544, ftarb zu Rom 1592.

Tantalus, Sohn des Zeus. Rachdem er von den Göttern zur Tafel gezogen worden, setzte er ihnen einmal das Fleisch seines Sohnes Pelops zur Speise vor. Dieser wurde wieder in's Leben gebracht, er selbst aber für diesen Frevel im Hades mit ewigem Hunger und Durst bestraft.

Tisch bein (Joh. Heinrich Wilhelm der jüngere), Historienmaler, Freund Goethe's, geb. 1751 zu Hehna, wurde 1790 Director der Academie zu Reapel, starb zu Eutin 1829.

Tizian, eigentlich Becellio da Cabore, berühmter Maler und Haupt der venetianischen Coloristenschule, Schüler von Joh. Bellini, geb. 1477 zu Pieve, gest. zu Benedig 1576.

Theron, Herrscher von Agrigent, dessen Grabmal zu Agrigent (Girgenti) berühmt war als Kunstwerk.

Thürmer (Joseph), Architect, geb. 1789 zu München, bereiste Griechenland und starb als Professor der Bauschule zu Dresden 1833; bekannt ist seine mit Fries gemeinschaftlich gestochene Ansicht von Rom.

Thurnehsen, Thurneisen (Carl), aus Frankfurt am Main, von dem sich weiter keine Nachricht findet. Goethe sendete von Rom aus durch ihn Zeichnungen an seine Freunde.

Tintoretto (Jacob), sein eigentlicher Rame ist Robusti, Historienmaler, vorzüglicher Schüler Tizians, geb. zu Benedig 1512, gest. 1594.

Torremuzza, Prinz zu Palermo, bessen Cabinet von Münzen und Mebaillen Goethe sah und dabei zuerst Interesse an diesem Kunstzweig fand.

Triptolem, Sohn bes Keleos, Liebling der Demeter, auf deren Geheiß er den Ackerbau verbreitete und den Ackerpflug erfand.

Trippel (Alexander), Bildhauer, geb. zu Schaffhausen 1744, machte seine ersten Studien in Kopenhagen, wo sich der Bildhauer Stanley seiner annahm. 1771 ging er nach Paris und 1776 nach Rom. Er hat v'ele gerühmte Arbeiten gesertigt, auch viele Büsten, worunter besonders die schöne Büste von Goethe und auch die von Herder allgemein bekannt ist.

Turchi (Alexander, genannt Orbetto), Maler, Schüler von Brusasorci; er ließ sich in Rom nieder, wo er 1648 starb. Die Dresdner Gallerie ist reich an Gemälden von ihm.

Unterberger (Ignaz), Historienmaler, 'Schüler von Mengs, geb. in Welschtprol 1736, gest. zu Wien 1797.

Banni (Francesco, Cavaliere), Historienmaler aus ber sienesischen Schule, geb. 1665, gest. um 1609.

Banucci, f. Perugino.

Benuti (Cavaliere Ludovico), Maler zu Rom, besonders durch seine Bildnisse bekannt.

Beronese (Paul), sein eigentlicher Name ist Cagliari (Caliari), berühmter Maler ber venetianischen Schule, vorzüglichster Schüler Tizians, geb. 1528, gest. 1588.

Berschaffeldt (Peter von), Bildhauer und Architect, geb. zu Gent 1710, wurde 1752 als Hofbildhauer nach Mannheim berufen und starb als Director der Academie daselbst 1793.

Berschaffelbt (Maxim. v.), Zeichner und Architect, geb. 1754 zu Manns heim, lebte während Goethe's Aufenthalt in Rom und lehrte biesem Perspective.

Bico (Johann Baptist), bekannter Schriftsteller im Rechtsfach, geb. zu Reapel 1640, gest. als Historiograph Carls III. 1744.

Birgil (Publius Birgilius Maro), geb. 70 v. Chr. zu Andes bei Mantua, starb auf der Rückehr von einer Reise nach Griechenland im Jahr 19 v. Chr. in Brundusium. Bon ihm rühren die Dichtungen Buccolica, Georgica und das Epos Aeneis her.

Bisconti, Cardinal.

Bisconti (Ennio Quirino), geb. 1751, widmete sich dem Studium der Alterthümer und hat sich als Schriftsteller über Kunst einen Ramen erworben; er starb 1818.

Bitruv (Marcus Bitruvius Pollio), aus Berona, römischer Baumeister unter Augustus, schrieb ein Buch über die Baukunst, nehst erläuternden Figuren, das noch heute von gelehrten Architecten studirt wird.

Boigt (Johann, Carl, Wilhelm), geb. 1752 zu Alstädt, studirte die Rechte und Mineralogie, beschäftigte sie viel mit der Bildung des Basalts und der vulkanischen Producte; war Bergrath in Ilmenau und starb daselbst 1821.

Bolkmann, Boldmann (Johann Jacob), geb. 1732 zu Hamburg, studirte die Rechte, starb 1803 auf seinem Sute bei Leipzig, schrieb historische kritische Briefe über Jtalien, übersetzte Sestinis Briefe aus Sicilien und der Türkei.

Bolpato (Johann), Kupferstecher, geb. 1670 zu Bassano, Schüler Barztolozzi's, lebte in Rom und stach viele Blätter nach Raphaels Werken, die gesschäht und gesucht werben, starb baselbst 1803.

Bolterra (Daniel ba), eigentlich Ricciarelli, Historienmaler, Schüler von Balbassar Peruzzi und Perin del Baga, starb 1560.

Walded (Christian August, Fürst von), geb. 1744, trat in österreichische Kriegsdienste, war zulest Feldmarschall, organisirte 1797 die portugiesische Armee und starb zu Lissabon 1798.

Windelmann (Johann Joachim), berühmter Kunstgelehrter und Kunstsschriftsteller, Reubegründer der Alterthumskunde, geb. 1717 zu Stendal, ging nach Rom, wo er zulest Präsident der Alterthümer wurde; auf einer Reise nach Deutschland wurde er 1768 zu Triest ermordet.

Worthley (Rich. Ritter v.), war auf der Insel Wight geboren, widmete sich dem diplomatischen Fach, machte viele Reisen nach Griechenland, Aegypten 2c. brachte viele Kunstsätze von 1781—87 zusammen, die er in "Museum Worsleyanum", oder Sammlung antiker Basreließ, Büsten, Statuen, Gemmen 2c., aus Orten in der Levante, in zwei Bänden bekannt machte.

## Drudsehler und Berbesserungen.

```
1, Beile 11 von unten: Bort-Crebo ftatt Bort Crebo
           12 von oben : Boethe'ichen flatt Goethen'ichen
  6,
            6 von oben: konne. fatt konn
  8,
          10 von unten: Jüngling ftatt Jungling
 10,
           14 von oben: fehlt. fatt fleht.
 27,
 34,
           19 bon unten: eignen ftatt eigne
           13 von oben: Callots flatt Collots.
 48,
            2 von oben: beffelben statt desselber
 48,
           17 von oben: Baldenfee ftatt Ballenfee
 61,
            8 bon oben: Röftlichken ftatt Röftlichen
126,
            7 bon unten: ihre ftatt ihr
180,
           15 von oben: nach Paul ist einzuschalten.
181,
            8 bon unten: 2 statt 1
131,
            4 bon oben: gute flatt guter
146,
           10 bon unten: am flatt an
147,
           16 von unten: aufgehäuft katt aufgehänft
156,
            1 von unten: herauszufühlen ftatt her auszufühlen
173,
           14 von unten: Tage ftatt Tagen
265,
            4 bon unten: Elfenbeinarbeiten flatt Eisenbeinarbeiten
384,
            1 von unten: jurudgeführt ju haben ftatt jurudjuführen
481,
            9 von unten: farbig in Rommata eingeschloffen.
486,
           16 bon unten: auch ift wegzulaffen.
492,
           11 von unten: freiem flatt freien
509,
            1 bon unten: Padronil statt Patroni!
534,
            8 von oben: geichehe, ftatt geichehen,
547,
556 Rote: H. statt Ej.
573, Zeile 12 von oben: Aber: die ftatt: Aber. Die
             8 bon unten: Durft flatt Dienft
             8 von unten: gehe flatt geht
            8 bon unten: fege ftatt feste
```

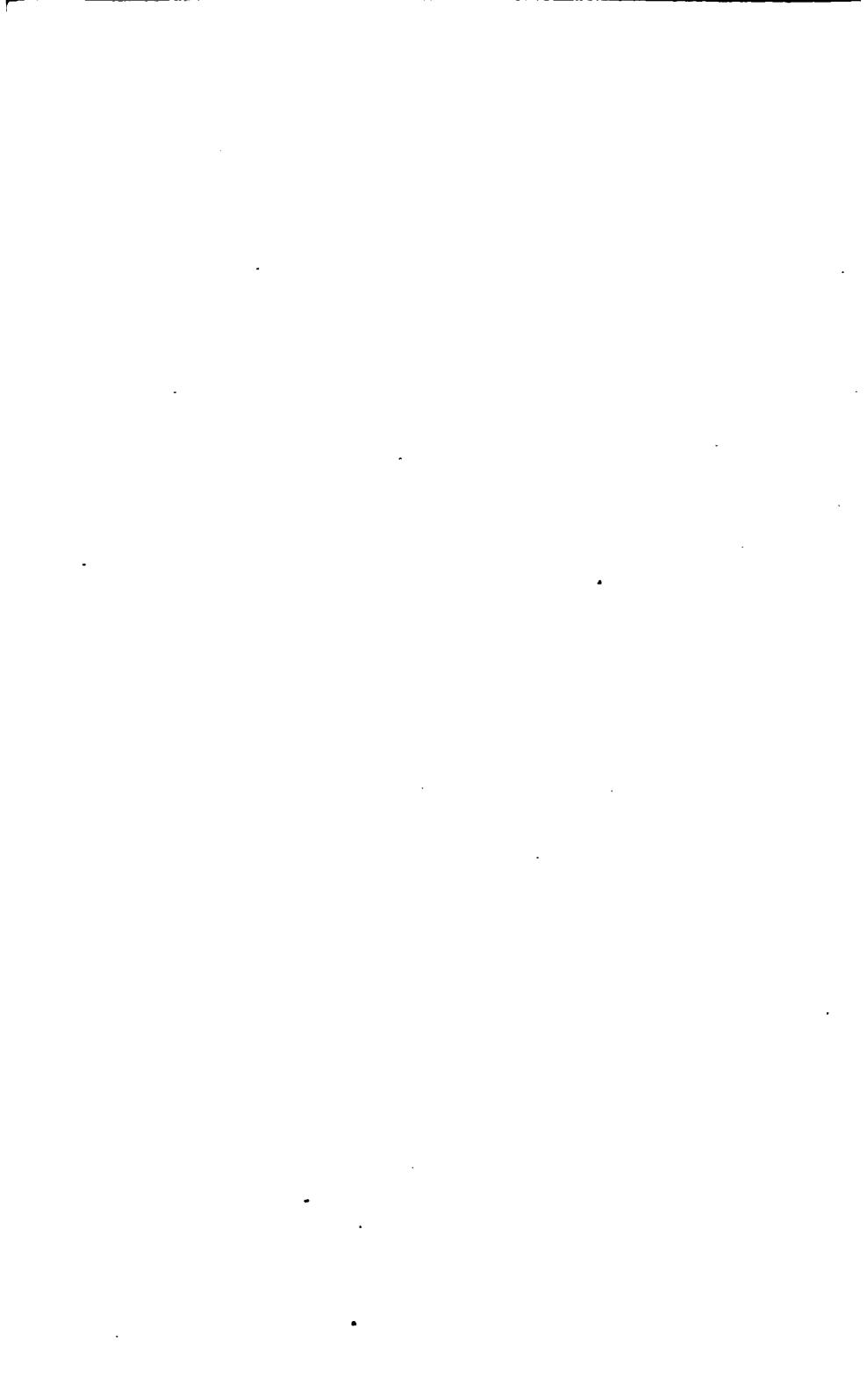

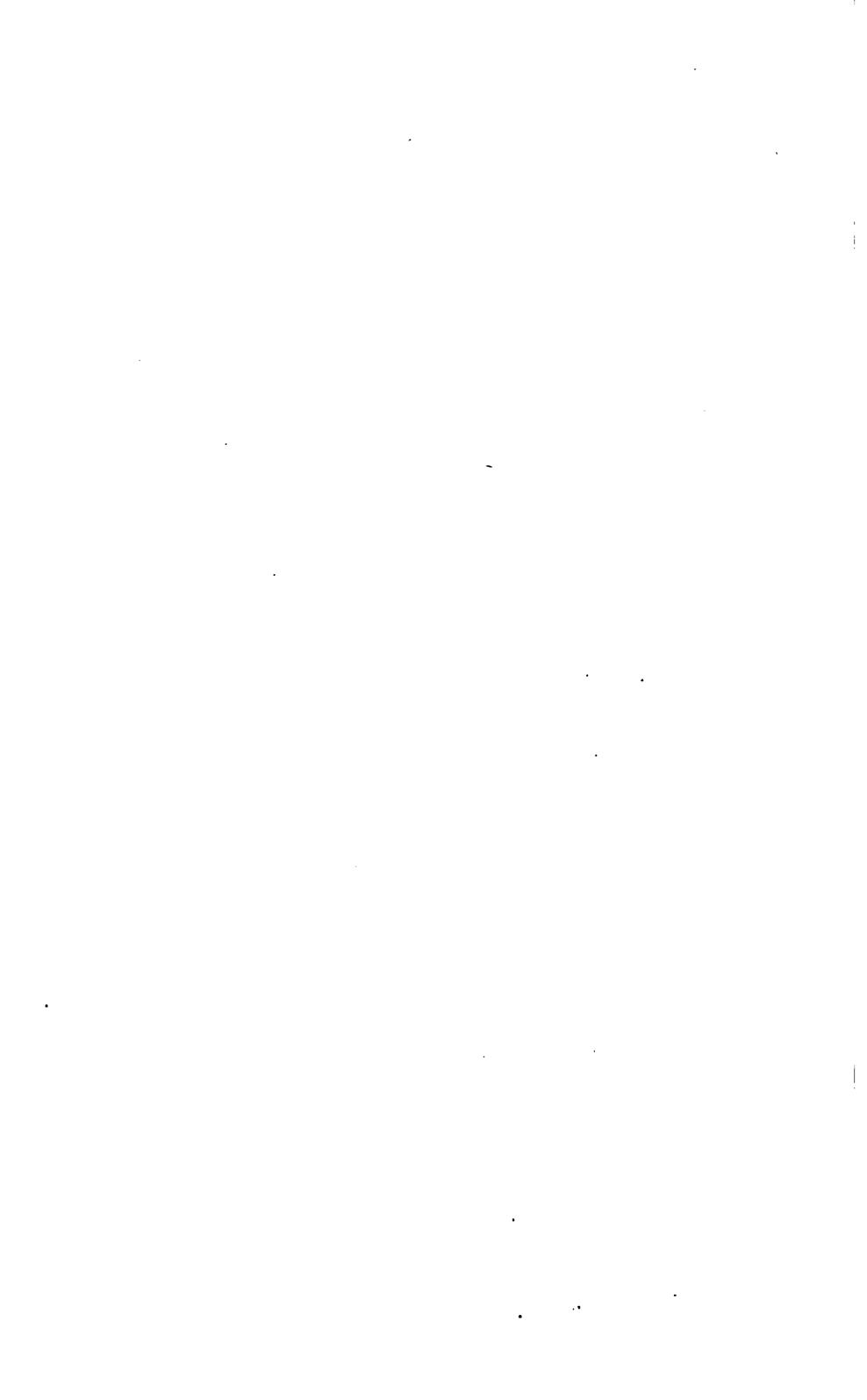

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| - |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

• •

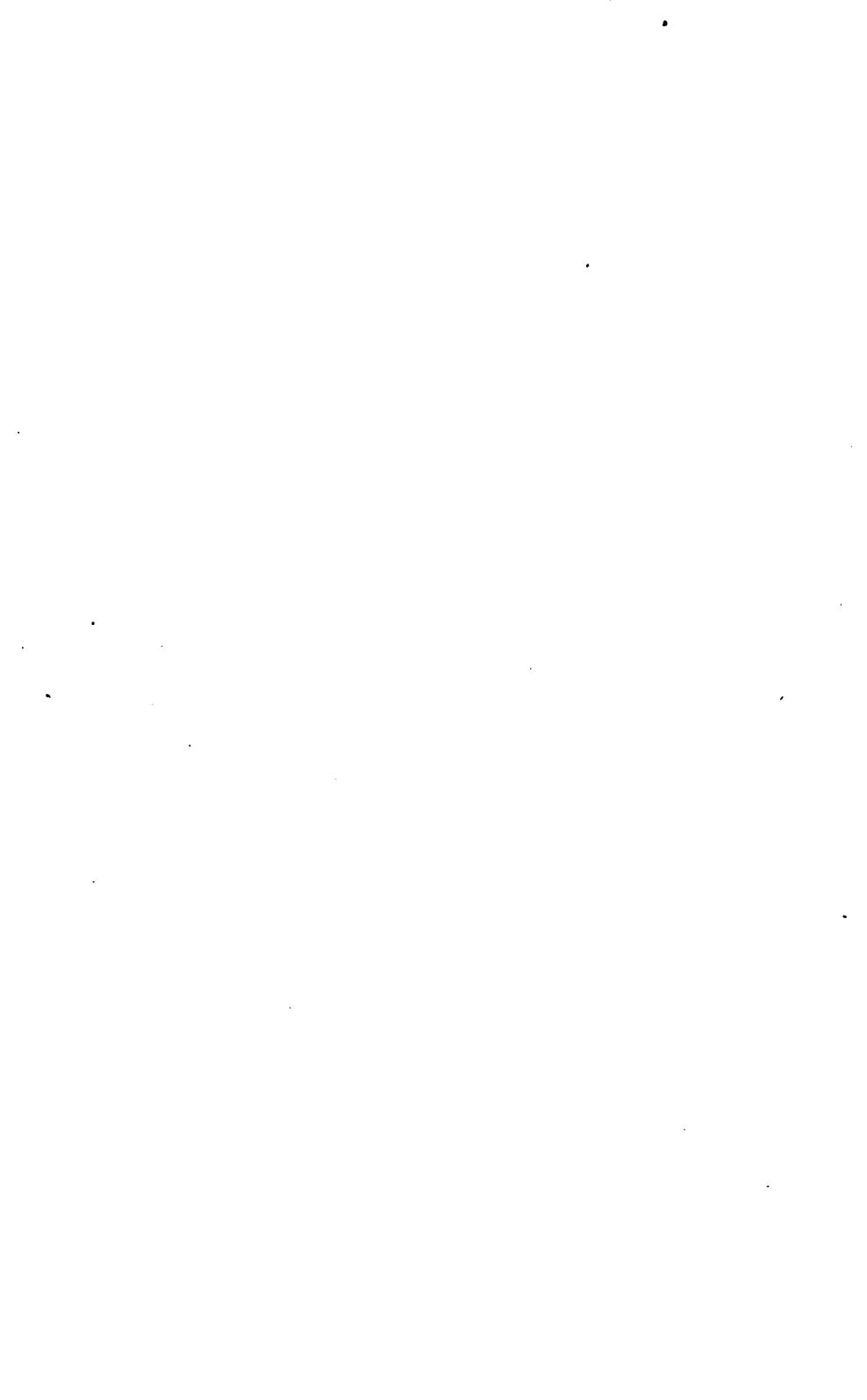

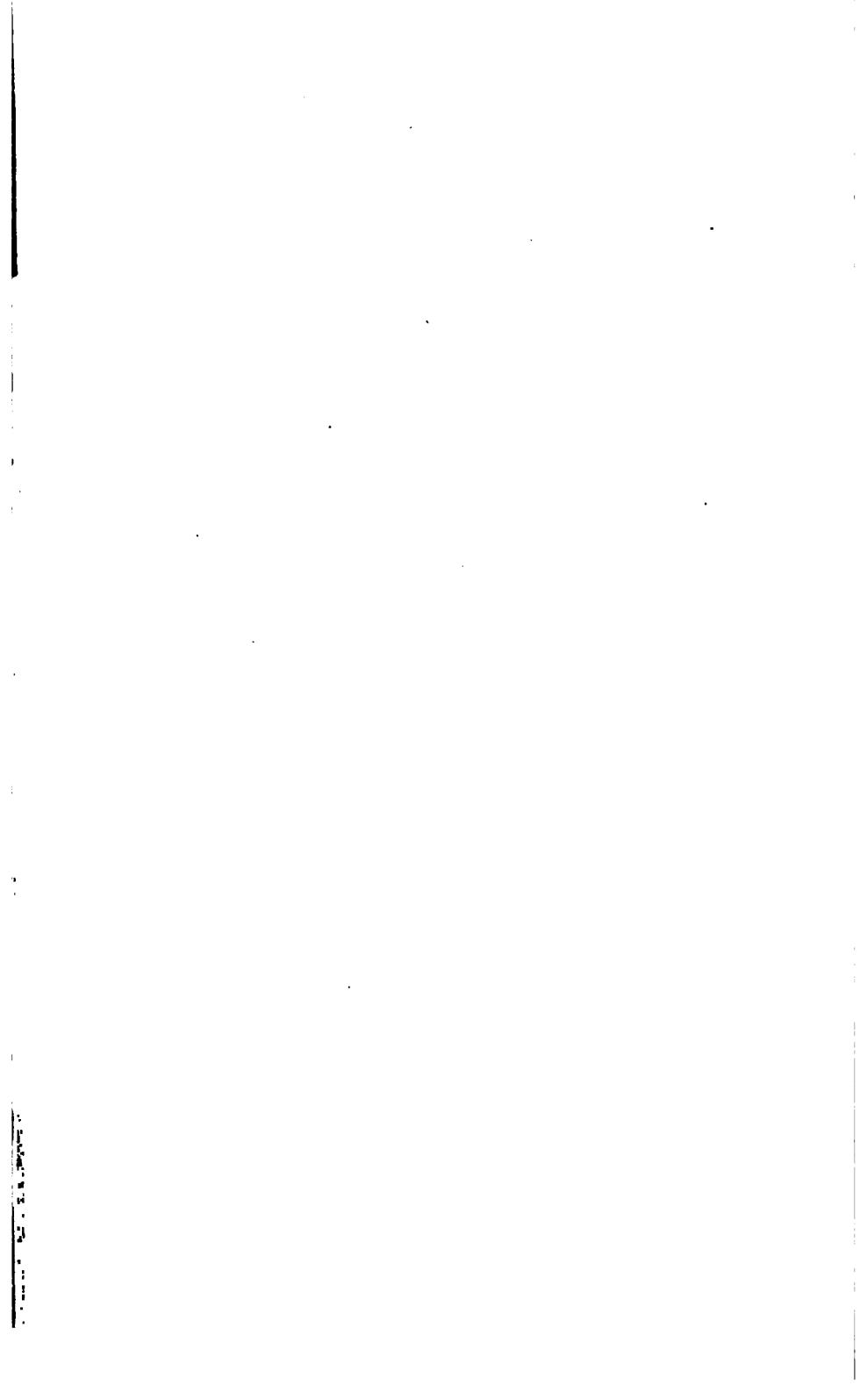